



Het. 1857 (2

ment Langle

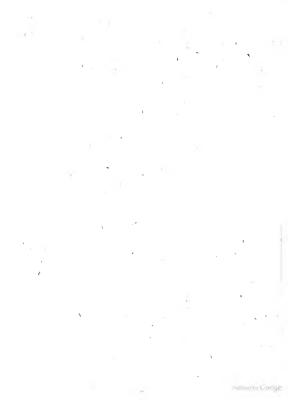

# Die letten 120 Jahre

bet

# 28 e I t g e f ch i ch t e (1740—1860).

II.

# Die letten 120 Inhre

ber

# Weltgeschichte

(1740 - 1860)

non

Bolfgang Menzel.

In fechs Banden.

3 weiter Banb.

--->----



Stuttgart. Berlag von Abolph Krabbe. 1860.

Drud von 3. Rreuger in Stuttgart.

# Inhalt des zweiten Bandes.

| Erftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anfang ber französsichen Kevolution Cröffnung ber Reichselbe S. 1. Nationalverfammlung 4. Miraben 7. Baftilenfurm 13. Lafavette und die Nationalgarde 16. Der 4. Nugust 22. Menschenrechte 23. Die Constitution und das Webe 25. Dauton und Marat 26. Antsötzung des Kodige und Hard 36. Civilensstitution des Klerus 37. Das Köderationssisch 36. Civilensstitution des Klerus 37. Das Köderationssisch auf dem Maraksche 40. Unruhen in Nancy 41. Klucht des Konigs nach Barennes 47. Die Feuillauts 51. Bollendung der Constitution 52. | 1   |
| 3weites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Amflury des französsichen Ehrons Gironbe und Berg S. 33. Marbonne 55. Die rothe Müge 58. Krau Moland und Lumouriez 59. Die Marfeiller 64. Insluttirung des Königs durch den Abel 65. Petion 67. Die Coalition und das Manifelt des herzogs von Brauuschweig 68. Der 10. Murguft 70. Latopettes Kucht 75. Lie Septembermorde 77. Preclasmirung der Kraubill 84. Die Kraugforn in Mains 87. Dumouries in den Rieberlanden 88. Der Convent 90. Bregeß und hinrichtung des Königs 94.                                                          | 53  |
| Drittes Buch. Schrechenszeit des Convents Der Robel gegen den Mittelstand S. 101. Die Ausschul, und das Revolutionstribunal 102. Dumourieg Flucht 103. Sturg der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

. Szite

Gironde 107. Maximum 113. Anfgebet in Wasse 115. Main, von den Breußen erobert 117. Strasburg 119. Coding und Worf in den Miederlanden 120. Wimplen in Gaen 121. Eedon in Arras 122. Die Vendé 123. Carrier in Mantel 126. Eydon 128. Borbeaur 130. Maxiful 131. Bonaparte vor Toulon 132. Corsisa 133. Die schwarze Republik Habit 133. Charlotte Cordan 138. Die Werfassung den 1793 140. Der Mohlfabrisdans 148. Die Werfassung der Kömigin 145. Große Arbeit der Williams 148. Hinrichtung der Girontins 148. Der republikansich institution 148. Die volleit 148. Die volleit 148. Die volleit 148. Der republikansich 151. Möschen 151. Möschen 151. Möschen 151. Möschen 151. Möschen 151.

#### Biertes Buch.

Robekpierre 159. Die Hebertisten 162. Dantons Untergang 165. Krang II. in den Miederlanden 168. Schlacht bei Fleurus 172. Cobleng 173. Der Daupbin 176. Mel des höckflen Wesens 177. Die Gekängnisse 1811. Der 9. Thermbor 184. Modekpierred Untergang 188. Onde des Schreffens, Beründerung der Stiften und Trachten 194. Bichegtu in Holland 199. Die Tandung in Ausberren 204. Das Directorium 207. Der 13. Wendermitter und Bonaparte 208. Gaben 210. Die Missanden 211.

#### Fünftes Buch.

Singlische Bolitif unter Ritit 213. Burte und Hor 215. Aatharina II. 219. Die polnische Berfassung von 1791 221. Die Gonideration von Ausgowig 222. Koedungs 227. Admpt Averagen 227. Könpfe Koedungs die 224. Mutrubr in Bartichau 227. Könpfe Koedungs die 224. Mutrubr in Bartichau 227. Könpfe Koedungs die 236. Drien Poloniae 231. Dritt Theilung Wolfen 232. Dre Baeler Frieden 234. Kurtaurs Cinvertesung in Mustand 235. Katharias Town and Land 235. Katharias Town and Land 235.

#### Cechetes Buch.

Bonaparte's italienischer Seldzug . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Gegenüberstellung Deftreichs und Frantreichs S. 245. Bongsparte in Nigga 246. Seine Siege in Piemont 250. Sein Einz jug in Mailand 253. Brandichatzung Mittelitatiens 257. Sein

324

361

| Sieg über Burmfer 258. Ergherzog Carl am Rhein 259. Geine      |
|----------------------------------------------------------------|
| Ciege über Jourban 263. Moreaus Rinding 264. Bonapartes        |
| Siege über Alvingy 266. Mantuas Fall 269. Bertrag mit bem      |
| Bapft zu Tolentino 270. Bonapartes Ginbruch in Rarnthen unb    |
| Waffenftillftanb von Leoben 272. Soche in Irland 274. Benebige |
| Untergang 276. Der Frieben von Campo Formio 280. Die           |
| Theophilanthropen 283. Der 18. Fructidor 285.                  |

#### Giebentes Buch.

# Mastabter Maubeongres. Plunderung der Schweig. 289 Talleprand S. 289, Bairifche Erbfrage S. 291, Jammerlichfeit in Deutschland 293, Chrenbreitstein 297, Das linfe Meinufer 299.

Die Schweiger Aristofratie 301. Rantzug ber Franzosen in bie Schweig 303. Hecketische Republis 305. Schwag 306. Unterswalten 307. Frank 309. Baul I. 311. Grzherzog Karl 316. Mastabler Gesandtenmord 320. Sumarow 321.

# Achtes Buch.

#### 

Tiement 330, Reapel 332, Neilen 334, Die partienspeisse Republit 338, Garbinal Muss 344, Suwarows stegreicher Kelde jug in Derivatien 346, Korlastwa Kieberlage bei Higgeicher Kelde jug in Derivatien 346, Korlastwa Kieberlage bei Higgeicher Suwarows Zug über rie Alpen 353, Worfs missungene Erpes bition 355, Zerwürsig Mussands und Destreiche 357, Pius VI. †, Bius VII. in Benedia gewählt 359,

#### Meuntes Buch.

## 

Tippo Sahib S. 361. Malta 363. Negppten 364. Die Schlach bei ben Promiben 367. Serfchaft bei Knutir 368. Defaix in Oberchappten 372. Joniiche Inself, Mil Baicha von Jamina und Pagiban Dglu 373. Bonaparte in Syrien 375. St. Jean VKres 379. Welfestehre Siege in Offindein 382. Bonaparte Nückjug 384. Deffen heimliche Entweichung aus Aegypten 386. Alcher 387. Wennu 389. Vennu 389.

|                                                                                                                    | Selte |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Behntes Buch.                                                                                                      |       |
| Der 18. Brumaire und Marengo                                                                                       | 392   |
| Bonavartes Rudfehr nach Paris 392. Corruption im Di-                                                               |       |
| rectorium 394. Der 18. Brumaire 400. Die Confularregierung 405.                                                    |       |
| Wirderherftellung bes Gottesbienftes 408. Moreau 415. Dlaffena                                                     |       |
| in Genua 417. Bonapartes Bug über ben St. Bernhard 418.                                                            |       |
| Marengo 421. Sohenlinden 425. Frieden von Luneville 426.                                                           |       |
|                                                                                                                    | •     |
| Elftes Buch.                                                                                                       |       |
| Der erfte Conful und ber Weltfrieden                                                                               | 428   |
|                                                                                                                    | - ALU |
| Frangofiiches Nationalcoucil 430. Concordat 432. Sollens maichine 436. Die Englander vor Kovenhagen 440. Ermordung |       |
| Baule I. 441. Alexander I. 442. Frieden von Mmiene 445.                                                            |       |
| Italienische Republit 450. Mediation ber Comeig 452. Cacus                                                         |       |
| larisationen in Deutschland 454. Ct. Domingo 458. Belleelen in                                                     |       |
| Ditingien 459. Chrenlegion 461.                                                                                    |       |
| Charles 2001 System great 2011                                                                                     |       |
| 3wolftes Buch.                                                                                                     |       |
| and the state                                                                                                      |       |
| Grundung des frangofifden Raiferreichs                                                                             | 466   |
| Unluft ber Guglanter am Frieden 466. Die Frangofen in                                                              |       |
| Sannover 469. Das Lager von Boulogne 471. Berichmornng                                                             |       |
| Caboudale und Pichegrue 475. Tob tee Bergog von Enghien 480.                                                       |       |
| Bonaparte lagt fich jum Raifer ber Frangofen ernennen 484. Geine                                                   |       |
| Rionung burch ben Bapft 490. 3meite Rronung in Mailand 494.                                                        |       |
| Unglud ber frangofischen Blotte 497.                                                                               |       |

## Erftes Buch.

#### Anfang der frangofischen Revolution.

Die größte Beltbegebenheit ber neueren Beit, bie frangofifche Revolution, begann an bem Tage, an welchem nach langen Borbereitungen endlich bie ersehnten Reichsftanbe von Konig Lub-

wig XVI. eröffnet murben.

Die Deputirten ftromten von allen Geiten nach Berfailles und machten am 3. Dai 1789 ibre erfte Aufwartung bei bem Ronia. Man batte ihnen Tracht und Ceremoniel vom Sabre 1614 porgefdrieben. (Go lange maren bie Stanbe bee Reiche nicht mebr einberufen morben.) Rlerus und Abel ftropten von Golb und Bracht. und beibe Rlugeltburen bee tonigliden Goloffes raufdten por ihrem Gingug auf; ber britte Stand mar nur burd fcmarge Rleibung und metfe Salebinben ausgezeichnet, ihm murbe auch nur bie halbe Thure aufgemacht. Es mar bie Frage entftanben, ob er nicht auch, wie vormale, vor bem Ronige fnieen folle. Burudfegung bes britten, bamale wichtigften Stanbes beleibigte um fo mehr, ale fie im Galon ber Bolignace ausgefunftelt worben war. Sie ließ fich baber auch nicht burchführen. 2118 am 5. Dai bie eigentliche Eröffnung ber Reichoftanbe mit einem felerlichen Gottesbienfte begann, begrußte ben Ronig lebhafter Buruf, aber tiefes Comeigen bie Ronigin. Der Bifchof von Manch, 2B. Dengel, 120 Jabre. II.

be la Fare, hielt bie Prebigt und erwähnte barin ber bürgerlichen Freiheit, mas down britten Stanbe mit sautem Klatichen, wie im Ahaater, aufgenommen wurde. Alls er aber im Gebete die drei Stanbe unterschied, hörte man lautes Gemurmel. Nach dem Gottesbienst begab man sich in dem Standesal (salle des menus). Der König hielt die Kurze Thronrebe und bebedte sich Alls der Abel num sein altes Recht gebrauchte; sich auch zu bebeden, ibat es her itze Stand ebenfalls unter einem Wiberspruch, der Lärm verzurfachte, so daß der König lieber selfh ben hut wieder abnahm und nun alle ihm folgen mußten. Diese Kleinigkeiten bezeichnen beutlich den Gelift der Versammung.

Durch ben Großstegelbemahrer Barentin ließ ber König sofort ber Gidnehr feimen guten Willen ju geltgenafgen Reformen im gehammten Gebiete ber Gesetzgebung und Berwaltung find geben und fie zum Wertrauen aufforbern. Nachher langweilte fie Necker mit einem der Etunden langen Finanzvortrag, was ein großer mit grunt in so wichtiger Zeit und feine Unfäligiett zu einer großartigen Initiative darthat. Die Regierung hatte nichts dem Zusaft überlassen, alles einleiten und in die Jand nehmen, einen bestimmten Verfassungsentwurf vortegen und die Etande hinrelfen miffen, antatt sich von ihnen widermärtig nachzerren zu lassen.

Die eigentlichen Geschäfte ber Reichsversauminng sollten mit ber üblichen Prusung ber Wahlurkunden und Bollmachten jebes einzelnen Abgeordneten beginnen. Der britte Stand seite voraus, daß dies nur in gemeinsamer Sitzung aller brei Stände geschen könne, Abel und Klerus aber sonderten sich ab, um die Prusung für ihren Stand besonders vorzumehnen. Der britte Stand ließ das nicht gelten und nahm die Brüsung der Bollmachten seiner eigenen Mitglieder nicht vor, sest erkleren, er werde den Eintritt der beiden andern Stände in dem gemeinsamen Sitzungssale abwarten. Das geschaft auf ben Antrag des Grafen Nirabeau, eines berüchtigten Abenteurers, der, als ein Prostarier des Abels und von seinem Stande ausgestoßen, auf natürliche Weise an die

Spite berer trat, bie alle bisherigen Glieberungen und Brivilegien ber Stanbe umfturgen wollten. Diefer Mirabeau mar eine Berfonification ber Revolution felbft, bie er einleitete, tief verfculbet. vis à vis de rien, fittenlos bis gur Bermorfenbelt, icamilos, furchtbar gemalttbatig, von glubenbem Saffe vergebrt, bagu von einer feltenen forperlichen Baglichfeit, aber burch und burch genial. Bon fruber Jugend an von einem barten Bater mighanbelt, ben fcanblichften Musichmeifungen ergeben, balo mit Recht, balb mit Unrecht verfolgt und in bie Rerfer geworfen, megen boppelten Chebruchs gum Jobe vernrtbeilt, von feinen Stanbesgenoffen in Berruf erflart, fein Leben friftent im niebrigften geheimen Spionenbienft fur bas frangofiide Miniftertum am Bofe gu Berlin, über ben er and ein ffanbalojes Buch gefdrieben batte, mar er burch feinen febr aufrichtig und genial ausgesprodenen Born gegen Gof und Atel in feiner Beimat, ber Provence, außerft popular geworben, und fo batte man ibn jum Deputirten bes britten Stanbes gemablt.

Abei und Klerus nurben durch ble Bestigfeit des britten Stanbes beunrubigt. Indem sie nun endlich erkannten, daß sie dem Staate die so lange verwelgerten Opfer doch nurben bringen muffen, wollten sie auch den Aubun davon haben und hofften, um biefen Breis ihre Standebrechte zu retten. Sie erklärten also am 23. Mal feierlich, sie verzichten auf ihre bisherige Steuerfreiheit, verharrten aber bei ber Theilinng der Reichsverjammlung in drei nach Standen abgesonderten Kaumnern.

Diese Erflärung, bie gur Zeit ber Notabeln mit Dank und lebhaftem Beifall wurde aufgenommen worben fenn, fam jeht zu pat und machte gar feinen Einbrud mehr. Man unterhanbelte noch bin und her, ber Klerus sicher vergebens zu vermitteln und zeigte sich, ber vielen armen Pfarrer wegen, die unter seinen Beretretern saßen, bem britten Stande ungleich mehr zugeneigt, als ber Abel. Der britte Stand forderte ihn burd eine Deputation seierstich im Namen bes Gottes bes Briebens und bes öffentlichen Wohles auf, mit ibm zusmmenzutreten, allein ber Klerus schwafte noch.

Bunf Boden waren nublos vergangen, bem britten Stanbe ichien es jest Beit ju banbeln. Mirabeau funbiate mit feiner Romenftimme am 10. Juni an, ein Abgeordneter bon Baris babe einen wichtigen Antrag zu machen, und ber im Reben icubterne. im Denten und Schreiben fubne Abbe Giebes betrat bie Rebnerbubne, um bargulegen, man muffe aus ber bisberigen Ungewißbeit beraustommen, burfe jest um ber renitenten beiben erften Stanbe willen bas Bolf nicht langer marten laffen, ber britte Stanb moge baber bie Rechte ber gefammten Stanbe an fic nehmen, bie Bollmachten nicht ale einzelner Stand, fonbern im Ramen und mit bem Recht ber gemeinsamen Stanbe brufen und bie Mitglieber ber beiben anbern Stanbe ale nicht ericbienen fanoriren. bie fie fich einfinden murben. Der Untrag murbe fogleich angenommen, bie Brufung ber Urfunden begann und bauerte bis gum 15ten. Ingwifden maren zwölf Bfarrer freiwillig eingetreten. Der bof verbielt fic rubia, ale begreife er bie ungebeure Tragmeite bee pon bem britten Stanbe gefagten Beidluffes nicht, Erft als am 17. Juni ber britte Stand erflarte, er vertrete 98/100 ber Ration, ber erfte und ameite Stand aber nur 4/100, und auf ben Untrag eines unbebeutenben Abgeordneten (Legrand) ben Ramen einer Rationalver= fammlung (assemblee nationale) annahm, erichraten bie menigen Freunde bes Sofes und bes Miten unter ben anwesenden Ditaliebern und versuchten einen larmenben Biberfpruch, naturlich ver- . Am 18. proclamirte bie Berfammlung ihren neuen Ramen' und verfunbigte jugleich bem Bolte, fie garantire bie Staatsichuib, bie Staatecrebitoren follten fich mithin beruhigen, fie genehmige bie Steuern, aber nur auf fo lange fle felbft beifammen fen, auch merbe fie unverzuglich Dagregeln gegen bie Theurung ergreifen.

Das hieß eigenmachtig nicht nur einen Theil ber Souwerainetat, sonbern auch ber Bermaltung selbst an fich reifen. Sof unb abel geriethen in die heftigste Aufwallung und Besorguts. Die alten Barlamente erboten fich jest, alle Besehle bes Konigs einzuregiftiren, wenn er sie nur wieberherftellen und bagegen die Na-

tionalverfammlung auflofen molle. D'Espremenil mar ber leibenfcaftlichfte Reactionar geworben. Die Beit brangte. Goon am 19. befdloff bie Debrheit bes Rlerus, in bie Nationalverfammlung überzutreten. Das follte um feben Breis verbinbert merben. Sof und Abel lodten ben Ronig nach Marli, wo fie ibn allein hatten und für ihre Abfidten gewannen. Der febr befonnene Borfdlag bes Berrn von Montesquieu. Abel und Rlerus ale Dberbaus neben bem ben britten Stanb allein umfaffenben Unterhaufe gu bilben, wurde nicht beachtet. Much Deders Bermittlung, Die freilich nichts gefructet baben murbe, murbe abgelebnt, jebe ftanbifche Gigung unterfagt, ber Saal ber Mationalverfammlung geidloffen und erft

fur ben 22. eine foniglide Gibung angefagt.

Der gelehrte Bailly, ber, in aftronomifde Stubien vertieft. fich mobl nie bie Rolle batte traumen laffen, bie er jest mit erftaunlicher Burbe und Umficht ausfüllte, mar feit bem 3. Braftbent ber nationalversammlung und erfannte nur biefe felbft als bie Stelle an, von ber er Befehl angunehmen habe. Dbgleich man ibm nun von Geite bes Ronige batte fagen laffen, mas bochfter Dille fen, beagb er fic bod am 20., mie gemobnlid, gum Gibungefaal, fant ibn gefdloffen, proteftirte aber feierlich gegen biefe Dagregel, fammelte bie unterbeffen angetommenen Deputirten und gog mit ihnen auf Mountere Borfdlag nach bem Ballbaufe, Bier gwifden leeren Banben, mo nicht einmal ein Stubl mar, fdmuren fie alle (nur ein gemiffer Martin b'Aud ausgenommen, ber fic ausbrudlich ju Brotocoll vermahrte), inbem fie ihre Sanbe gegen Bailly, ben man auf einen Tifd gehoben, ausftredten, fic nicht eber ju trennen, ale bie fie eine neue Conftitution bee Ronigreiche feftgeftellt baben murben. Bon allen Geiten ftromte bas Bolf berbei und jaudate ihnen Beifall gu.

Um folgenben Tage bielt ber Ronig unflugermeife bie angefunbigte fonigliche Gigung noch nicht, fonbern verfcob fie auf ben 23. ließ febod bas Ballbaus verfperren, aber bie Rationalverfammlung begab fich nach ber Lubwigefirche, in melder fich bie

Mehrheit bes Klerus, in feierlichem Buge eintretenb, mit ihr vereinigte und somit ben Planen bes hofes und Abels zuvorkam, bie immer ben rechten Augenbild verfanmten.

Am 23. Juni enblich follte ber große Chlag fallen. Berfailles wimmelte von Truppen, welche bie Nationalverfammlung umftellten. In ben Gaal murbe Abel und Rlerus querft eingelaffen , bamit fie ibren Sit ale gefonberte Stanbe einnehmen fonnten, ber britte Stand mußte braugen im Regen fleben bleiben, bis ibm jur Blatnahme auf ben übrigen Siten bie Thure, an welche Bailly wieberholt beftig anpochte, geoffnet murbe. Sierauf bielt ber Ronig eine mit Donner und Blit erfullte Rebe, ber man es anborte, bag fie nicht aus feinem eigenen weichen Bergen tam. Er erflarte alle bisherigen Acte ber Rationalversammlung fur null und nichtig, befahl eine getrennte Bergtbung in brei Rammern, wieberholte bas Berfprechen geitgemäßer Reformen . mabrte aber ausbrudlich feine Rechte als Couvergin und ale Bollgieber ber Bewalt. Das Daag bes Guten, bas er gufagte, mar überreich, und bie Grenze, bie er gezogen miffen wollte, bamit bie Rationalversammlung fich nicht bie Regierung anmage, mar burchaus conflitutionell und mehr als gerechtfertigt burch bie Saltung ber Da= tionalversammlung. Allein intem er auf ben brei getrennten Gurien bebarrte, ichien er boch nur bas blinbe Wertzeug bes Abels gu fenn und man mißtraute feinen Bufagen um fo mehr, ale er fo viel Baffen aufgeboten und gebrobt batte, bie Reichsftanbe beimguididen und fich allein ale Bertreter bes frangofifchen Bolfs gu betrachten, wenn man feinem mobigemeinten Billen nicht fügfamer werbe. Gein lettes Bort mar ein Befehl, fur beute auseinanberaugeben.

Abel und Klerns folgten ihm aus bem Saale, ber britte Stand blieb. Mirabeau erhob sich, um gegen die Gewalt zu protessieren, die Bersammlung an ben Eid im Ballhause zu machnen und vom König an bas Bolk, als bem bie Bersammlung allein verantwortlich seb, zu appelliren. Der Oberceremonienmeister

pan Breze trat ein und erinnerte an bes Ronige Befehl, queeinanberzugeben. Dirabeau aber bonnerte ibn an, er feb fein 216georbneter, babe alfo bier nicht bas Recht ju reben. Dan werbe bier nur ben Banonetten melden. Die Berfammlung ftimmte bei und Brege entfernte fic, es bem Ronige ju melben. Diefer batte bie Schmache, fich ben Ungehorfam gefallen ju laffen und von ber bewaffneten Dacht feinen Gebrauch ju machen. Bailly bielt ingrifden eine Rebe gang im Ginne Mirabeaus und fagte ben Abgeorbneten: Gie finb beute, mas Gie geftern maren. Man bebattirte nun fort, ale ob nichte vorgefallen mare, Barnave benutte aber bie Stunde noch , um einen Antrag ju ftellen , wonach bie Berfammlung bie Unverletlichfeit ibrer Mitglieber erflarte. Somit lieb biefer Tag bem neuen Souverain, beffen ber Ronig gerne los geworben mare, boppelte Starfe. Die moralifde Dacht ber Mationalversammlung feierte ben glangenbften Triumph. Der Abel batte nur feinen ohnmachtigen Sag, ber Ronig feine Unfabigfeit offenbart. Deder, melder von ber fonigliden Gisung weggeblieben war, empfing benbalb Sulblaungen, ale ob er etmas mehr getban batte ale nichte.

Der Sieg bes britten Stanbes mar entschleben. Schon am 24. vereinigte sich ber Reft bes Klerus, am 25. ein Theil bes Moels, am 27. ber ganze Abel mit ihm zu einer Nationalversammlung. Bergebens verlangte b'Espremenil, ben britten Stanb bes hochverraths anzuklagen und vor die Gerichte zu ftellen. Wer hätte bie Execution übernommen? Der Abel sigte sich aus Ohnmacht, und um burch seine Opposition in der Nationalversammlung wenigstens weitere Siege bes britten Stanbes zu erfchweren.

Er beging einen neuen großen Fehler, indem er auch noch im Schoofe ber nationalversammling eine Zeitlang als abgesonderter Stand zu erscheinen bemust mar, nicht zur rechten Zeit eintrat, in Maffe ftehen bileb, nicht mitfimmte, und fpater, als die Bermifchung boch erfolgte, burch Gleichgultigfelt ober forenbes Plandern ber Berjammlung eine zu auffallende Berachtung bezeigte. Der

britte Stand aber beging einen noch ungleich größeren und folgenreicheren Rebler, inbem er ben Gallerien ju viel Recht einraumte. Die urfprunglich nur fur ben Gof beftimmten Gallerien murben balb ausichlieflich vom Bolte, beziehungeweife vom Bobel eingenommen , und es ift fein 3meifel, bag fic bezahlte Schreier barunter befanben. Der britte Stand ließ fich gerne von biefem Bublifum bei feinen Berathungen Beifall gutlatichen, und fab es gerne, wenn bie Freunde bes Bofes und Abels, fo oft fie bas Bort ergriffen, von ben Gallerien berab verhöhnt und beim Rachbaufegeben oft fogar vom Bobel angefallen und bebrobt murben. Der ehrmurbige Brafibent Bailly abnte, mobin bas fubren merbe, ruftete fich ernftlich gegen bie Tprannei ber Gallerien und wollte beffalls fein Amt ale Braffbent banbbaben, allein wie burd Berabrebung murbe fein Bortrag burch einen Sturm von Beifall ubertont und er tonnte ibn nicht vollenben. Mirabeau und bie Debrbeit bes britten Stanbes glaubten bamale noch ber Unterftugung von ben Gallerien aus und überhaupt bes Bolfes febr ju beburfen, weil man trot ber erprobten Comade bes hofes immer in Kurdt vor einem Sanbftreich mar. Bailly murbe burd bie Chre entichabigt, Braffbent bleiben gu burfen. Abel und Rlerus batten einen Braffbenten aus ihrem Stanbe burdfeten fonnen, wenn fle gleich anfange gemeinfam mit bem britten Stanbe beratben batten. jest mußten fie fich einen burgerlichen gefallen laffen,

Bis dabin hatte die nahe liegende große hauptfladt Paris sich rubig verhalten. Nur die Wahlen hatten eine große Bewegung veranlaßt, jeboch ohne die Ordnung zin fidren. Die Wähler hatten das Bedürfniß gefühlt, ihre Bersammlungen fortzusetzen. Im Garten des Balais Rohal (dem herzog von Orleans gesehörig) war der Sammelplaß aller Neugierigen, Ungufriedenen und Schreter. Die Beforgniß vor den Anschlägen des Abels und vor einem Angris der Truppen auf die Nationalversammlung und das ihr geneigte Bolk hielt die Massen is ebbafter Spannung und nichts war natürlicher, als daß man sich nach der Stimmung und nichts war natürlicher, als daß man sich nach der Stimmung

ber in Baris felbft garnifonirenben Truppen erfundigte und biefelben fur bie Bolfefache ju gewinnen fuchte. Der Bergog von Driegns ift nicht frei von bem Berbacht, bamale Gelb vertheilt und bie Bublerei organifirt ju haben, burd bie es gelang, mittelft ber berüchtigten Damen bes Balais Ropal, b. b. ber öffentlichen Dirnen, bie in biefem Balaft gur Diethe mobnten, und mittelft Beinfvenbungen und Bampbleten bie Golbaten zu verführen. Das Regiment ber frangofficen Garbe ju Rug erlag biefer Berführung querft. Die Golbaten liefen ichagrenweife aus ber Raferne, mobin fle confinirt waren, in bas Balais Ropal. Am 23. Juni erflarten fie bereite, nicht auf bas Bolf ichiegen zu wollen, wenn es ibnen etwa befohlen murbe. Elf Rabeleführer murben in bie Abtei gefangen gefest, aber vom Bolfe befreit. Reiterei, bie es binbern follte, blieb untbatig. Die nationalverfammlung murbe bavon burch eine Abreffe ber Barifer in Renntnif gefest und mie ftart fle gemefen gegenüber bem Throne, fo fcmach benahm fle fich gegenüber bem Bobel. Bon biefem Tage an fant fie unter bem Einfluß ber Bobelabreffen und Sturmpetitionen. Gie bat mit beudlerifder Ginbaltung ber Formen beim Ronig um Onabe fur bie elf Garbiften und ber Ronig gemabrte fie. Man brachte bie Befangenen nach ber Abtei gurud, um bem Budftaben bes Befetes gu genugen, ließ fie aber bann fogleich los. Dit biefem Berfabren fprach fich bie nationalverfammlung icon im Beginn ibrer Dacht bas Tobesurtbeil. Gie bulbete und beiligte eine Angroie, beren Opfer fie merben mußte.

Bei der Beurtheilung dieser verhängnisvollen Borgange, in benen so wiel Jufunft lag, darf nicht vergessen werben, mie fie vorbereitet wurden. Jenes Garberegiment hatte gerechte Ursache mit seinen Offizieren ungufrieden zu seyn, von benen es nach bem in Frankreich eingeführten preußischen System in härtester Disciplin gehalten, in der Bekliebung, Bekösstgung und im Solbe durch treulose Unterschlagungen verkurzt und mit so herkömmilcher Berachtung behandelt wurde, daß ein partlarchalisches Berhältnis

awischen ihnen unmöglich geworben mar. Die Garbeoffiziere befchaftigten sich nur zur äußersten Roth mit bem Dienst und ellten
gleich wieber zu ihren Bergnügungen, ohne nur von ber Parabe
mit in die Caserne zu gesen. Kein Bürgerticher konnte avanctren,
ble Offiziersftellen waren ausschließlich bem Abel vorbehalten. Bubem schenkte ber Hof ben zahlreichen beutschen und Schweizer Begimentern, die er im Solbe bielt, (es waren ibrer nicht wentger
als 27) weit mehr Bertrauen als ben Franzosen seisch. Das
machte ble französischen Arubyen gegen jene auffäsig und erleichterte ihre Berführung zum Ungehorsam. Alle Arubyen wurben,
um nicht gleich ber Garbe versührt zu werben, aus Paris entfernt.

Baris berubigte fich wieber auf etwa brei Wochen und bie Mationalversammlung batte , wie Reder febnlichft munichte , ibre Aufgabe mit Befonnenheit und Burbe lofen tonnen. Die Reder felbft, fo munichte auch eine Bartei in ber Nationalversammlung, an beren Spipe ber einflugreiche Deputirte ber Dauphine, Mounier, und mit ibm Lally-Tolenbal, Clermont-Tonnere ftanben, bie englifche Berfaffung. Aber ein Dberbaus, eine Bafrie mar fest icon nicht mehr möglich. Der hofabel begriff biefes beffer, als ber conflitutionelle Abel in ber Berfammlung und erfannte vollfommen richtig, baf bie Buftanbe icon ju gewaltfam geworben fegen und bag es fich nicht mehr von einer gegenfeitigen Abmagung ber Rechte, fonbern nur noch von einer Exiftengfrage banble. Mattonalversammlung und Bolf maren icon aus ben Babnen bes conftitutionellen Rechts gewichen und ufurpirten ben bochften Billen und bie vollziebenbe Gewalt. Unter biefen Umftanben mußte ber Ronig vollenbe unterliegen, erft Cflave, bann Opfer bee angeblichen Nationalmillens, b. b. ber muthenbften Schreier in ber Nationalverfammlung und im Balais Ronal werben, ober er mußte bie Baffen, bie ihm noch gur band maren, gebrauchen und fich wenn nicht ben Sieg, bod mieber eine murbige und rechtliche Stellung gegenüber ber Rationalversammlung ertampfen. Er felbft bachte nicht einmal baran. Es maren anbere, bie fur ibn banbelten. Man versammelte gegen 30,000 Mann in ber Nahe von Baris und Versailles, haupifächlich beutsche und Schweizerregimenter unter bem Oberbesehl bes Marschall Broglio. Junachft Paris commanbirte der Schweizer Besenval, ber wegen bieser Setellung und als Auskander isch ver arimmtasten Bostsbak zura.

Um 9. Init erhob fich Mirabeau gegen biefen friegerifchen Blan bes hofes und warf unter anberem ber Rrone vor, bag fie ju feig ober treulos gemefen fen, um ben Sollanbern gegen bie preußifche Uebermaltigung ju belfen, und anftatt bie Ehre und bas Intereffe bes frangofifden Bolts nach außen zu mabren, bie Waffen Frantreiche lieber gegen bas eigene Bolt foleife. Die Berfammlung beidloß eine Dabnung an ben Ronig, ber aber fein Recht, über bie Truppen ju verfugen, mabrte und bie Aufrechthaltung ber Drbnung, ja ben Sous ber Nationalversammlung felbft ale ben Amed ber Truppenaufftellung bezeichnete. In ber That, wenn man ton nicht ale bas Bertzeug gefchworner Bolfefeinbe betrachtet batte, fo murbe es Bflicht und Intereffe ber Rationalversammlung gemefen fepn, ibm fur biefe Gorafalt gu banten, benn ber Abgrund ber Anarchie, ber fich in ber Sauptftabt je mehr und mehr öffnete, bot ber nationalverfammlung feine Ciderbeit. Ingwifden ber= faumte bie friegerifche hofpartel, ihre Drobungen auszuführen. Gie ermedte furchtbare Erbitterung und blieb boch untbatig, ließ ben Begnern Beit und labmte ben anfange guten Gifer ber Eruppen burd zu langes Raubern. Satte fie einmal bie Truppen gefammelt, fo mußte fie auch banbeln, ploglich Baris militarifc befegen, bie Nationalverfammlung auflofen, bie Gemäßigten burd Proclamirung ber Redericen Unficten verfobnen ac. Allein fie ließ bie Truppen rubig fteben und fich langmeilen, mabrent fie Reder, ber ibr nicht mehr icaben, fonbern nur noch nuben fonnte, entließ und baburch auch bie gemäßigten Freiheitefreunde von fich ftieg.

Reder hatte bem Konig versprechen muffen, fic heimild gu entfernen, ale ob baburd Bolksauftaufe batten verhindert werden konnen. Sonnabenbe am 11. Juli verschwand er ploplich, ohne baß feine eigne Tochter, bie nachher berühmt geworbene Frau von Stael, etwas bavon mußte. Aber icon am nachften Sonntagmorgen verbreitete fich bas Berucht feiner Abbantung unb ber Ginfenung eines neuen ariftofratifchen Minifteriums in ben Straffen von Baris. Bugleich bieg es, ber Bergog von Orleans fen verbannt. Alles fam in Aufruhr, aber bie Armee, weit entfernt. eine fubne Offenfive zu ergreifen und ber Bemaffnung bes Bolfs guvorzufommen, verhielt fich paffiv. Bur Bergweiffung ber Genes rale batte ber Ronig befohlen, fein Blut gn vergießen. Die Golbaten faben fich alfo jeber Berhohnung und Digbanblung ober Berführung von Seite bes Bolfe ausgesett und mußten am Enbe über bie Comache ber Regierung errothen ober lachen.

3m Garten bes Balate Ronal fileg ein rndfichtelofer und frecher, aber geiftvoller und in vieler Begiebung liebensmurbiger, ja felbft fanfter und gartfublenber Jungling, ein ibealifirter Barifer Bamin, Camille Desmoulins auf einen Tifc, rief, eine Biftole in ber Sanb, zu ben Waffen und ftedte ein Baumblatt als Abgeichen auf ben but. Alles jubelte ibm gu und bie Baume wurben entblattert, um mit ihrem Laube bie Gute ber Barifer gu gieren. Spater ftedte man ftatt ber grunen Blatter eine Rotarbe auf mit ben Barifer Farben, Roth und Blau. Dan bolte bie Buften Orleans und Reders aus einem Bachefigurenfabinet unb trug fie im Triumph burd bie Strafen. Diefer Qua ftief auf ben Bringen von Sambeec mit weniger Reiterei feines Regiments Ropal Allemanb. Allein biefer, gemäß bem Befehl fein Blut gu vergiegen, befahl erft einzuhauen, nachbem er felber bart angegriffen murbe. Beil aber ein frangofifcher Barbift gefallen mar, trat noch in ber Racht gwifden bem 12. unb 13. Juli bie gefammie Barbe jum Bolf über. Babrent biefes Abenbe und ber Dacht plunberte ber Bobel alle Baffenbanblungen und bas tonigliche Garde-meuble, aus bem er eine Ungahl alterthumlicher, gum Theil toftbarer Baffen, bie rubmvollen Erinnerungen ber alten Monardie und ber Rittergeit abführte. Auch bas Rlofter St. Lagare, in bem man vergebens Waffen suchte, murbe ausgeplunbert, bas Schulbgefängniß aufgesprengt und alle Gefangenen befreit, und rings um Baris fiedte man die Barrieren in Brand, um die Zusubr jur Stadt von ben verhaften Jollen zu befreien.

In diefer Schredensnacht ergriff das Volf die Offenflive, welche bie Sofpartel verfäumt hatte. Die Garbe marichite gegen bas Begiment Royal Allemand, fenerte und trieb es aus Paris hinaus. Besenval ließ sofort seine Truppen auf dem Marsselbe vorrüden, aber die Garbe gab anch auf sie Bener, das die Schweizer zu erwidern sich weigerten. Auch die übrigen Regimenter hatten jest keine Luft mehr zum Angriff und Besenval zog sich zurück. Der Konig war so fumnyffinnig, daß er sich gang sicher fühlte und in ber Nacht vom 13. zum 14. einen alanzenden Gosball gab.

Auf bem Parifer Stabt haufe organistrte sich ingwischen der Wieberkand. Die Bahler bilderen aus firer Mitte eine neue Munteihaltigt, welcher ber prevot des marchands, derr von Kieffelles, vorstehen sollte. Aber bieser sechenfalls für die Lage der Dinge entweber zu frivole und vornehme oder ganz von der Angst verblemete Mann bildere sich, das wülfende Wosft wie unartige Kinder hinhalten zu fönnen. Alles verlangte Wassen und bie Erichtung einer Bürgerwehr, er sagte auch alles zu, täuschte aber das Bolt durch salfche Aröftungen. Wassen fie voll Lumpen. Im Karthäusertlöster sehen Wassen wertedt, meinte er jehr, man suchte, sand aber nichts. Dagegen sand das immer würhender gewordene Bolt am 14. früh im Invalidenhause einen reichen Vorrath von Klinten und taum damit bewasset, sieden ein nach der nach der Mantlie dam bamlt bewasset, sieden einen reichen Vorrath von Klinten und taum damit bewasset, sieden ein nach der Nach in Vannt der

Die Baftille mar eine fleine, aber furchtbare Citabelle mitten in Baris, ringenm von boben fenfterlosen Mauern und trogenben Edthurmen eingeschloffen, burch tiefe Graben von ber Stabt getrennt. Sie beherrschie mit ihren Kanonen die Stabt und war überbies als Gefangnig berüchtigt, in bem viele ber ausgezeichneteften Geister Frankreichs und oft Unschulbige geschmachtet hatten, Dufer einer lettre de cachet burd Daitreffen und Boflinge. Diefe Bwingburg gu brechen, verlangte jest bas Bolf. Dan begreift auf ber anbern Geite nicht, warum ber commanbirente Bergog von Broalto fie nicht in beffern Stand gefest hatte, um bie Stabt burd fle im Banme gu halten. Dan hatte gu ben 82 alten Invaliben, bie unter herrn be Launan bie Befagung bilbeten, nur 32 Gomeiger bineingelegt, bie auf einen Ungriff gar nicht gefant maren. MIS bas Bolf beranwogte und bas Caftell gur Hebergabe aufforberte, erflarte be Launay fich ju ftrenger Meutralitat bereit. lief bie Ranonen ans ben Luden gurudgieben und gelobte nicht fenern gu laffen , wenn man nur ibn nicht angriffe, Allein bas Bolf achtete nicht barauf, einige Bermegene bieben bie Rette ber Bugbrude nieber, bie baburd fiel und brangen vor. 2118 qualeich Sonffe gegen bas Caftell fielen, ließ enblich be Lannab Beuer geben. Aber bas Bolf fturmte unwiberfteblich auch bie zweite Rugbrude. Da wollte be Launan bas Caftell in bie Luft fprengen, murbe aber von feinen eigenen Golbaten verbinbert, melde vom Bolf ibr Leben burd Deffinnng ber Thore erfauften. Dennoch murbe be Launan, funf andere Offiziere und amel Golbaten ermor-Bom Bolle maren nur 83 gefallen. Diefes an fich fleine Ereigniff machte bod ungebeures Auffeben in ber Welt, weil bie Baftille bas Symbol ber monardifden Allgemalt gemefen mar, tie jest gertrummert murbe. Das Bolf befchloß, es folle bier fein Stein auf bem antern bleiben und bie Baftille murbe glatt vom Boben meg rafirt. Man fant in ihren Rertern nur noch fieben Gefangene, vier Wedielverfalider, zwei Wabnfinnige, einen Grafen megen Ermorbung eines Bauern. Diefer gund fonnte ber Regierung nur gur Chre gereichen; aber man jog ce vor, fich bie Bhantafie mit Schredbilbern ber fruberen Ginferferungen \*) augu-



<sup>\*)</sup> Die berühmteften Opfer ber Baftille waren be la Tube und Bes liffon. Der erftere mitethielt fich in feiner sobredangen Ginfamfeit mit ein paar Tanben, die er an bas Benfter seines Kerfers gelodt, ber andre mit einer Spinne, die er gegabnt hatte. Aber herr von Sartines, bet pips

fullen und je wetter vom Schauplat meg, befto leichter mar es, Lugen auszubreiten. Die Preffe erfann, was ber wirkliche Befund nicht ergeben hatte. Auch Bieffelles wurde jett ein Opfer ber Boffdmuth, ble er nur zu febr gereigt batte.

In Berfailles manbelte bie Nationalversammlung ein banges und richtiges Gefühl bavon an, bag fie gleichfam gurudgefcoben fen, mabrent Baris allein bie Initiative ergriffen batte. Es lag ibr mitbin alles baran, ben Ronig auf ibre Geite berüberzugieben und mit ibm bie conftitutionelle Orbnung aufrecht zu erhalten. Inebefonbere follte es ben Anichein baben, ale muffe bie Bofpartet ber moralifden Dacht ber Nationalverfamminna und nicht ber Rurcht por bem Barifer Bobel meiden. Gie bebrangte baber ben Ronig mit Deputationen. Er aber gab nicht gleich nach. Erft ale er in ber Racht gum 15. Juli genque Radricht über bie Eroberung ber Baftille und uber bie Bemaffnung von gang Baris erfuhr, begann er gu icaubern. Dan batte ibm bie Wahrbeit bisberan verbebit. Einem feiner treueften Diener, bem Grafen von Liancourt, fagte er noch geringidabig: "es ift eine Revolte." morauf ibm biefer ernft ermiberte: "uein, es ift eine Revolution." Das machte ben tiefften Ginbrud auf ben Ronig und icon am anbern Morgen befahl er ben Abgug ber Eruppen, rief Meder gurud und ericien in ber nationalversammlung, um fic berfelben gang bingugeben. Die Sofpariel rieth ibm bringenb , fich nach Des in bie Mitte ber noch treuen Urmee zu begeben, bie Berr von Bouille befehligte und von wo aus ihm ein Ausmeg nach Deutschland immer offen ftant, bie Gulfe bes beutiden Reiche nabe mar. In blefer geficherten Lage batte er wenigftens mit befferem Erfolg unterhanbeln fonnen. Allein er weigerte fich, weil er bem Bergog von Orleans nicht ben Blat raumen wollte. Er fürchtete,

nafige Chef ber Parifer Bolizei, welcher alles ausspürte, ließ bie armen Thiere unvöringen. Sartines galt im vorigen Jahrhunvert als das größte Bolizeigenie und vollbrachte Bunder der Sehfraft im Berborgenen, aber die Revolution, die vor der Thure fand, sah er nicht. biefer werbe fic bes Thrones bemachtigen. Man schlug nun ber Königin vor, wenigstens fie solle sich retten und nach Wien geben, aber fie wollte ihren Gemabl nicht im Stiche laffen, ein Ebelmuth, ben bie Nation nicht zu würdigen verstand.

Die Nationalversammlung empfing ben Ronig viel berglider, ale Mirabeau beabfichtigt batte , ber vor feinem Gintritt noch ermabnte, feine Belfallszeichen ju geben, benn "bas Schweigen ber Bolfer fen eine Lehre fur bie Ronige." Die Debrheit ber Berfammlung folgte einem beffern und richtigern Gefühl, inbem fie alles that, bem reuigen Ronige bie verlorene Bopularitat in Baris gurudtaugeben und in biefer vermilberten Sauptftabt felbft bem Balais Royal bie Bugel ber Gewalt ju entreifen. Dbne Zweifel gefcah es in Folge eines ichnellen und flugen Einverftanbniffes aller Gemäßigten, bag bie Abfenbung einer großen Deputation ber Nationalversammlung nach Baris am 15, Juli bagu benutt murbe, ben unruhigen Barifern Bailly jum Maire, Lafapette jum Commanbanten ber Burgermehr, ober wie fie fich jest nannte, ber Nationalgarbe ju geben. Comobl bie Civil- ale Militargewalt ber Stabt fam baburch in bie Banbe ber Mationalverfamm= lung und ber bamale in ihr noch berrichenben gemäßigten, echt conftitutionellen Bartet. Auch verfehlte man nicht, ben Ronig felbft nach Baris einzulaben, um über ben blutigen Aufrubr moglichft fonell einen Schleier ju gleben und bem Ronig eine offene Burgichaft zu geben, bag man auf Wieberherftellnng feines alten Unfebens bebacht fen, fo wie es ibm Ernft fen, ale conftitutionel= ler Ronig gu regieren. Der Ronig zeigte einige Scheu, fich in bie hauptftabt binein zu magen und bie Rontgin nahm mit Thranen von ibm Abichieb. Der Empfang mar anfange auch ichweigenb, und Bailly bemutbigte ben Ronig, inbem er ibm an ben Thoren bie Solnffel von Baris mit ben Borten überreichte: biefelben Schluffel habe man auch Beinrich IV. überreicht, bamale habe ber Ronig fein Bolt wiebererobert, biesmal erobere bas Bolt feinen Ronig wieber. 218 fich aber ber Ronig mit ber neuen Rotarbe . auf bem hut am Fenfter bes Stabthauses zeigte und eine kurze aber berzliche Anfprache an bas Bolf hielt, jauchzte ibm alles zu und bie Berschnung ichien vollenbet. Der König kehrte beruhigt nach Berfalltes zuruft und bie Nationalversammlung machte seinen Breund Liancourt an Bailly's Stelle zu ihrem Brafibenten. Damals sich Artois mit ben Polignacs und einer Angahl anderer Prinzen und herren, bie am meisten compromittirt waren, über bie Grenze, als bie erften ber großen Enigration.

Das angere Symbol der Verfohnung war, daß man zu der rothen und blauen Farbe ber Natifer Kokarbe noch die weiße Farbe bed regierenben Saufes Bourtoon fingutfigte und als berifarbige Kokarbe für das ganze Neich annahm. Lafayette weiffagte damals, biese Artcolore werbe die Reise durch die Welt maden.

Der Parifer Bobel und feine geheimen Aufheber waren mit ber Benbung, welche bie Gemäßigten bem Julifturm gegeben, und mit ber Art und Beife, wie fie bie Bortbeile bavon nur fich und bem Ronig angeeignet batten, nichts meniger als gufrieben unb leaten es barauf an, ben auten Ginbrud bavon fo balb ale moalich wieber zu foren und bas taum gurudgetebrte öffentliche Bertrauen wieber zu ericuttern. Wie hatten biefe Denfchen nicht verwegen febn follen, ba fle biober alles ungeftraft batten magen burfen, ba bie Golbaten ihnen ausgewichen ober gu ihnen übergetreten waren und bie Rationalversammlung felbft ibnen Complimente gemacht, ihre groben Deputationen und Abreffen angenommen und fich ibr Gefdrei auf ber Gallerie batte gefallen laffen. Es ift ermittelt, bag bie barbarifden Blutfcenen, bie in Baris erneuert murben, von geheimen Agenten funftlich vorbereitet maren. Dan lodte bie Opfer berbei und lieferte fie einer icon vorber beftellten Bobelmuth aus. Foulon, ein ehemaliger Intenbant unb noch bor wenigen Tagen nach Reders Entlaffung jum Minifter beftimmt, murbe abgefangen und nach Baris gefdleppt, am 22. Juli. Er mar allerbings megen Erpreffungen und Brutalitaten übel be-

rudtigt. Dan fagte ibm nach, er babe einmal bebauptet, bas Bolf muffe noch Gras freffen lernen, es fen nichts befferes mertb. Man ichlerpte ibm baber unter ungebeurem Rulauf burd bie Straffen von Baris, ju guß, einen Rrang von Reffeln um ben Sale, ein Bouquet Difteln in ber Sanb und einen Bund Seu auf bem Ruden. Umfouft bemubte fich Lafavette ibn gu retten. Er murbe por bem Rathbaufe an einen Laternenpfahl gebangt, bann fonitt man ihm ben Ropf ab, fledte ibn mit einem Beuwifch im Munbe auf eine Dife und trug ibn im Triumph feinem ungludliden Comiegerfobn Bertbier entgegen, ben man burd einen gefalfcten Befehl eigenbe ju biefem Swed aus Complegne batte tommen laffen. Er mar verbafit, weil er ale Intenbant bie Trupven um Baris verpflegt batte. Man zeigte ibm Foulous Ropf. man foll ibm fogar benfelben bingebalten baben zum Ruf. bem Stabtbaufe angefonimen bemachtigte fich Berthier eines Bemebre und vertbeibigte fich ritterlich, bis er unter ben Streichen bes Bobels fiel, ber auch feinen Ropf auf eine Bife ftedte unb burch bie Stabt trug.

Lasayette war außer sich und wollte sein Amt niederlegen, ließ sich der durch Bailly's und der Nationalgarde bringende Bitten bewegen, es beizubehalten um noch größere Ausschweisungen zu verhüten. Inzwischen fam der zurückgerusen Necker an und hielt einen Ariumpheinzug in Baris. Bon Beisall überschüttet wagte er, seinem unterdessen gesangen gesehren Laudsmann Beienval ide zubitten. Der Stadtrath gemährte es, nahm aber schon den folgenden Aag die Begnadigung als illegal zurück, da seichst Mirabeau sie Meglich im Kerker, die Mörber Foulons und Berthiers aber blieben ungestraft. So war es abermals der Poblet, auf den alle Brivisegien übergegangen zu sehn schienen, welchen die aubern Stände hatten entsagen mussen. Dieser Bobel begeisterte sich das berüchtigts Lied zu ire (nur drauf los, es wird schon gehen.). Einer aus ihrer Mitte brachte Bertiers derz ihr den

Raffeehaus, brückte Blut baraus in fein Glas und trank mit ben Borten: kein mahres Heft, wo bas herz nicht babei ift! Die couleur de sang de Foulon wurde in ben Kaufidben Mobe. Mit bem Geift, ber sich auf biese Weife ankunbigte, hatte bie Nationalversammlung, hatten Lasayette und Bailly selbst nur ein Absommen getroffen ibn keineswegs bestegt, oder auch nur entschieden bekampst. Und boch träumten sie noch von einer constitutionellen Autoritär.

Die gangliche Dieberlage bes Ronigthums und ber Ariftofratie im Juli und ber blutige Aufftand in Paris maren bas Giangl, int gangen Reiche loszuschlagen. Reine Beborbe, fein bertommliches Unfeben murbe mebr gegebtet. Bier eilte bas gebrudte Bolf, alle bie Freiheit, bie ibm von ber Nationalverfammlung, ja vom Ronig felbft mar quaefidert morten, fic angneignen, obne ein Bollquaegefet abzumarten. Dort brach ber Bobel los, um im allgemeinen Inmulte gn rauben. Bemaffnete Banben gogen umber, plunberten bie Schlöffer bes Abels aus und brannten fie nieber. 3m Gliafe begann eine Berfolanna ber Inben, bie mit ibrem Bucher bas Landvolf gebrudt batten. Und in mehreren Garnifonen brachen Meutereien aus. In allen Stabten gabrte es. Aud bierbei, mie bei Foulons Ermorbung, maren Umtriebe und eine geheime Leitung von Baris aus im Griele. Man verbreitete in allen Richtungen bes Reiche bie Radricht, es murben Rauber fommen unb blunbern und bemirtte baburd eine allgemeine Bewaffnung bes Bolfe, bie allerbinge in ben Stabten und in ben meniger verborbenen Provingen Rationalgarben enifteben ließ, bie gufrichtig auf Erhaltung ber Orbnung und Cous bes Gigenthums ausgingen, an anbern Orten aber nur bem Bobel Baffen lieb und fene porgeblichen Rauberbanben erft mirflich in's Leben rief. "Rrieg ben Balaften, Kriebe ben Sutten" mar bas Lofungemort ber Blunberer, welche praftifc bie Gleichheit ubten, inbem fie bie Reichen arm machten.

In ber Nationalverfammlung batten unter biefen bebentlichen

Umftanben alle Anbanger bes Ronigs fich auf's feftefte an bie con-Attutionelle Bartel anichließen follen, um eine impofante und einige Debrbeit zu bilben, ber es möglich gemefen mare, ben Befeben wieber Achtung zu berichaffen. Aber Abel und Rlerus tonnten fich immer noch nicht in bie neue Lage finben, grollten ben Conftitutionellen, fuchten beren weitere Maagregeln gu bemmen ober verlangerten meniaftene bie Debatten und gaben ber Umfturgpartei in Baris immer neue Bormanbe. Roch folimmer wirfte ber Biberwille bes fraftvollen Dirabeau gegen Reder, Lafavette und alle honetten und boctrinaren Danner unter ber conflitutionellen Rartet, nicht blos weil er ale ein Dann ber That bie Sufteme nicht leiben fonnte, fonbern auch weil er fich felbft noch eine große Rolle in ber Repolution vorbebielt, alfo bie Revolution nicht fo balb jum gefehlichen Abichlug tommen laffen wollte. Gine Beit lang fcheint er fur ben mogliden Rall einer Rlucht ober Ermorbung bes Ronias an bie Regentichaft bes Bergogs von Orleans gebacht gu baben, fur ben er bie Regierung geleitet baben murbe. Er gab aber ficher biefen Bebanten balb wieber auf, ba fich ber Bergog unfabig erwies. Seitbem batte er nur im Sinn, noch unter bem ichmaden Ronig Minifter zu werben. Gein machtiges Rebnertalent beberrichte gwar immer noch bie Rationalperfammlung und rif fle oft auch bann noch bin, wenn fle fich vorgenommen batte, thm gu wiberfteben; allein fie war bod fur ibn nicht gelehrig und fügfam genug, ale bag er nicht bie Bobelaufftanbe in Barie immer noch notbig gehabt batte, um fie einzuschuchtern. Enblich trat unter ben Conftitutionellen felbft eine Spaltung ein. Die Ginen (Mounier, Bally Tolenbal, \*) Clermont = Tonnere und Reders Freunde) mollten fich vom biftorifden Boben nicht trennen, betradteten bie im Augenblide unterliegenben Claffen und Intereffen boch noch ale porbanben, geborten theile jur ariftotelifden Soule bes Montesquieu, theile gu ben Unbangern ber englifden Berfaffung.

<sup>\*)</sup> Sohn bes hingerichteten Gouverneurs von Oftinbien.

Die Anbern (Barnabe, Dubort, bie beiben Bruber Lameth sc.) bagegen wollten etmas abfolut Reues, geborten ber platonifden Coule bes Rouffeau an und nabmen nicht, wie jene, bas einmal geschichtlich und geographifd Beftebenbe und Bleibenbe im Charafter, in ber Lebengart, bem Bilbungeguffanb, ben naturliden Reigungen bes Bolte, fonbern ben jeweiligen Boltewillen, bie Dobe bes Mugenblide, gur Grunblage ber neuen Berfaffung, Jene wollten bem Bolfe bie ungebeuren Ausschweifungen erfparen, pon benen es boch am Enbe wieber jum Raturlichen gurudfebren mußte. Diefe pagegen gweifelten nicht, burd einen einfachen WillenBact ber gegenmartigen erleuchteten Bolfevertreter werbe fic bas Bolf ganglich vermanteln und umgestalten und auf eine neue und bobere Stufe bes Dafenns erheben laffen. Diefe Partei, bie auferhalb ber Mattonalversammlung in bem fogenannten bretonifchen Rlub fid verfammelte, neigte gur Republit, unterfchieb fich aber von ber Umffurzpartei in Baris burd ibre feine Befittung, Rlub, ein aus England geborgtes Wort, mar bamale ber Dobename fur alle Barteivereine. Der Rlub Breton in Berfailles mar fungft von ben Abgeordneten ber Bretagne gegrunbet worben. Mirabeau ichlog fich ibm an, jeboch obne fich ibm bingugeben. Auch Giebes geborte naturliderweife bagu, ba biefer icon feiner berühmten Gerift über ben britten Stand gang bie alles nivellirenbe Tenbeng Rouf. fean's gu Grunbe gelegt batte.

Mis die schlimmen Nachrichten vom Lande sich häuften, bemächtigte sich des Abels in der Nationalversammlung eine Stimmung, in der Furcht und hannor nundertig gemische erfchienen. In Burgund allein waren 72 abelige Schlösser niedergebrannt worben, aus den andern Provingen ift die Zahl nicht ermittelt. Bas hatte der Abel noch zu vertleren, das ihm nicht mit Gewalt genommen wurde? Er entschlöß sich also, vollends alles freiwillig zu opfern. Einige schwärmerische Freiheitsfreunde in der Welfe Zafayette's thaten es ernftich; viele aus Furch, um das muthende Bolt zufrieden zu ftellen und das eigene Leben zu retten. Andere in ber ausgesprochenen Abfict. Del in's Reuer ber Revolution gu gießen und beren Musichweifungen gefliffentlich übertreiben gu belfen, bamit bie Matur befto balter biefe foredliche Rrife überftebe und Erfclaffung ober bie Ginmifdung bes Austanbes zum Alten jurudfubre. Mur aus biefen nabe liegenben Grunben und feinesmege aus einer aufwallenben Begeifterung ergriff am 4. Auguft ber Abel bie Initiative, um alle feine Brivilegien gefestich vernichten gu laffen. Der freifinnige Bicomte von Moailles machte ben Anfana, ibm folgte ber Duc b'Miguillon. Beibe folugen bie 216icaffung aller Teuballaften vor, um bas Lanbvolf gu befriedigen. Der gefammte Abel ftimmte gu. Der Rlerus that baffelbe in Bejug auf feine Guter, bann begreiflich auch bie Deputirten bes britten Stanbes (obne Bollmacht bagu), in Bezug auf alle einschlagenben Rechte ber Corporationen und Gemeinben. Diefe Improvifation bes Abels überrafchte bie Berfammlung und rig auch bie Gallerien bin. In einer allgemeinen Trunfenbeit ber Begeifterung murbe bie gange Racht burch gewetteifert, Brivilegien gum Opfer au bringen. Man beichloß, ben Landmann von aller und feber Baft zu befreien, von ber Leibeigenichaft, von ben Frobnen, von ben Abgaben an ben Guteberrn, vom Bebnten, von ber Batrimonialgerichtsbarfeit, vom Bilbicaben (burd Freigebung ber Jagb). man befolog ferner, bie Gleichbeit aller Frangofen gu becretiren, inbem alle ohne Unterfdieb ber Geburt ju allen Stellen im Civil und Militar befähigt fenn follten und auch feine Broving, feine Stabt mehr irgend ein Borrecht behalten follte. Mur ein Dann miberfeste fich in Begug auf ben Behnten. Abbe Gienes, berfelbe unbiftorifde Spftematifer, bon bem querft ber Gebante ausgegan= gen mar, alle Stanbe zu nivelliren und bas Bolt, nach Auflofung feiner naturlichen Glieberungen, in eine Gumme von Atomen, in einen Sanbhaufen ju vermanbeln, berfelbe Sieves erfannte bod, bag unter allen Leiftungen bes Lanbmanns bie bes Bebnten bie naturlidfte, fur ibn felbft am minbeften laftige fen, bie, wenn fle megfiele, burd meit laftigere murbe erfett werben muffen, und

verthelbigte ihn. Aber man horte ihn nicht. Da rief er bas beruhmte Wort: "3hr wollt frei fenn und verftebt nicht einmal gerecht zu fenn."

Che bie Versamming bie neue Verfaffung berteth, glaubte ffe berfelben eine allgemeine Declarirung ber Rechte bes Deniden porangeben laffen gn muffen, nad bem Beifpiele ber Morbamerifaner, und um icarf bas Brincip ju bezeichnen, nach welchem bie Conflitution Rranfreiche entworfen merben follte. Darin murbe nun wirflich als in einem weltgeschichtlichen, gewiß febr mertwirbigen Dentmal ber gange große Brrthum bes philosophifden Sabrbunberte niebergelegt, bemgufolge 1) bie Menfchen in Daffe und jeber Gingelne gur Freiheit berufen und jeber bem anbern volltommen gleich fenn folle, und 2) bie Daffe fich burch bie von ihr gemablten Organe jebergeit felbft regieren, nur immer ihren jeweiligen eigenen Willen an fich vollzieben laffen folle. In Bezug auf ben erften Buntt ließ man außer Acht, bag bie Ratur, ber unveranberliche Topus ber Racen, bas Clima, bie Befchaftigungen, auf melde bie Meniden nun einmal, um leben gu fonnen, unabanberlich angemiefen fint, bie Unmöglichfeit, alle gur Philofophie und feinen Bilbung zu erzieben, bie geiftige Unfabigfeit und Comade felbft in fo vielen Gliebern ber gebilbeten Stanbe, bie unenbliche Berichiebenbeit ber Charaftere und Temperamente ber Borausfebung ber Gleichheit und fomit auch ber Möglichfeit einer gleichen Befabigung gur Freiheit felbit bann wiberfpricht, menn es moglich . mare, alle biftorifche Erinnerung und alle Bemobnung gu vermiichen. In Bezug auf ben zweiten Buntt befand man fich in einer Taufdung, bie nur zu balb unbarmbergig beftraft murbe, benn. inbem man ben jeweiligen Nationalmillen gum Couverain machte, unterwarf man fich ben graufamen Launen eines von Demagogen gelentten Bobele. Dennoch war ber Brrthum , ben fo viele unb awar bie ebelften Denfchen bamale theilten, nicht nur burch bie Dinge, bie vorhergegangen maren, gerechtfertigt, fonbern batte auch etwas Bergerhebenbes und mabrhaft Coones. Dach fo vielen,

bie Menfcheit entehrenben Digbrauchen bes Despotismus und ber ariftofratifchen und flerifalen Corruption erhob man fich gu einem 3beal reinerer und eblerer Menichlichkeit und hoffte einen Augenblid, es verwirklichen gu tonnen burd bloge Willenefraft und burd Ergiebung ber funftigen Generationen. Es mar nur ein Traum, aber von iconen Seefen getraumt, bie felbft nicht Schulb waren, bag bie Birflichfeit ihrer Borausfebung nicht entiprad. Bas am meiften gur Tanfdung beitrug, mar bas Beifpiel Dorbameritae. Dort machte man von ber Freibeit einen magigen und wurdigen Gebraud, benn bie Burger maren fromme und nuchterne Sausvater, von einer anglo-germanifden Race und lebten in bamale noch wenig bevollerten, faum bem Urwalb abgewonnenen Begenben, ferne von ber Bilbung und Corruption einer fo alten burd und burd verborbenen Refibeng, wie es Baris mar. Dennoch glaubte Lafapette, jene Burgertugenb vom Delamare an bie Geine verpflangen gu tonnen, in ben Mittelpuntt eines Bolfe, von bem noch furz vorber fein Gobe Boltaire felber gefagt batte, es fen balb Affe, balb Tiger.

Die Constitution war ber 3bee nach schon eine republikanische, wenn sie auch noch einen König als ersten Diener bes Staats beschen ließ, ber aber nur ben Nationalwillen, wie er burch bie Nationalversammlung ausgesprochen wurde, vollziehen sollte. Der enorme Wiberspruch zwischen bem republikanischen Geist und ber monarchischen Form trat hervor in ben langwierigen Kämpsen um bas Veto. Wer irgend noch bem tumultuarischen und immer wechselnben Volksichlich ein conservatives Gegengewicht erhalten wollte, mußte bem König das Recht sichern, übereilte, leibenschaftliche und schädliche Beschlusse ber Versammlung burch sein Vetogafiliche und schädliche Beschlusse ber Wersammlung burch sein Vetogafiuschen wenigstens beren Aussichtung zu verschieben. Aus ber andern Seite aber erschien es mit Recht sonderdar, daß ber König als ein einzelner Mann, der noch dazu unter dem Ensstigt ber gehurzten Aristofratie und des Auslands zu siehen schlen, das Recht haben sollte, zu verschiedern, was 25 Millionen Wenschen, das

gesammte Bolf ber Frangosen wollte. Daher wurde ber Pobel gegen bas Beto aufgehet, ber bessen Ginn so wenig und balb wieder so gut begriff, daß er nicht eine Sache, sondern eine Person barunter verstand, besser belehrt aber ben König und die Konigin nur noch herr und Madame Beto nannte.

Mit Recht bemubten fich bie Couffitutionellen, nach bem Dufter ber englifchen Berfaffung biefes fo blosgeftellten Ronias Unfeben burch ein Dberbaus zu verftarfen und ber Demofratie ein aus ariftofratifden und monardifden Elementen gufammenaefebtes Begengemicht zu geben. Aber ber alte Abel mar icon zu verhaßt, bie ftanbifde Glieberung icon von ber öffentlichen Deinung gu bestimmt verbammt worben, ale bag ane bem Dberhaufe mehr ale ein bloger Genat ober Rath ber Alten hatte merben fonnen. 218 ber Abel fab, bag er ale Stanb boch nicht barin vertreten fenn murbe, ftimmite er felbft gegen bie Confittutionellen und mit ben Demofraten fur eine Rammer, 10. Gept. Much Mirabeau ftimmte mit ben lettern und mar febr thatig, bie auffeimenbe Dacht ber ftrengen Conftitutionellen ju unterbruden. 2018 Thouret, ein Anbauger Reders, Braffbent ber Berfammlung geworben mar, foredie ibn Dirabeau burd bie Drobung mit einem abermaliaen Bolfeaufftanb in Barie, fo bag er lieber gurudtrat unb ben Borfit au Chevalier vom bretonifden Rlub abgab. Ale nun vollenbe ber Ronig felbit und Reder fich in Bezug auf bas Beto mit einer Salbbeit zu belfen fuchten, und ba fie bas abfolute Beto nicht burdzusegen hofften, ober wenn fie es burchfesten, ben Boltebaß zu febr furchteten und fich mit bem aufschiebenben Beto begnugen gu tonnen glaubten, verzweifelten bie Conftitutionellen. rabeau manbte fich ibnen in biefer Angelegenheit wieber gu. er felbft einmal Minifter merben wollte, mußte er bae Beto gut au murbigen. Da er feine Republit, am wenigften eine bemofratifche, fonbern ein fomaches Ronigthum wollte, in bem er als ftarter Beift fur ben Rouig regieren follte, fo mar feine Bertheibigung bes abfoluten Beto febr naturlid. Aber er febte es nicht burch, bie Berfammlung vereinigte fich mit bem Ronig auf bas fufpenfive, 11. Cept.

Die Aufmieglervartet bes Balais Ropal in Baris mar bem Strett um bas Beto mit lauernbem Argmobn gefolgt und batte burd Rebe und Schrift ben Bobel gegen bas Beto aufgebest. Die Geele blefer Bartel mar Danton, ein verborbener Albrofat von rieffger Grofe, einem von Leibenichaften noch mehr als von ben Blattern gerriffenen faft negerartigen Geficht und ichredlicher Bowenftimme, gang geschaffen, um große Bolfebaufen gu beberrichen, ein Mirabeau bes Bobels. Er icheint von Anfang an im Solbe Orleans geftanben ju fenn, fur ben er auch fpater noch immer ein gebeimes Intereffe verrietb. Er branchte gu feinen Musfdmeifungen Gelb und nahm es fpater auch vom Sofe. - Deben ibm mar ber machtigfte Agitator ale Bolferebner und Journalift Camille Desmoulins, ben wir icon fennen, und furchtbarer ale alle anbern , menn auch nur burd feine Reber , fing bamale icon ber greuliche Marat an, in feinem Bolfeblatt ami du peuple bem unverfohnlichften Saffe bie pobelhafteften, fdmunigften unb jugleich blutburftigften Borte gu leiben. Gin verborbener Debiciner aus Menfchatel in ber Schmeig, abgebanfter Stallargt bes Bergoge von Driegne (Sunbeboctor), elend an Leib und Geele. eine fleine, magere, erbarmliche Rigur von abidredenber Saglidfeit, ungebeuer reigbar und bestanbig gitternb in nervofer Aufregung, concentrirte er bod eine furchtbare Lebensfraft in ben gleichsam eleftrifden Solagen, bie aus feiner franten Sanb in fein Blatt fuhren und bie Bolfemaffen burchjudten. Er batte fruber feine Griftens faum friften fonnen, mar ale mittelmäßiger Maturforider von ben Gelehrten mit Berachtung bebanbelt morben und wollte fich jest an ber gefammten bobern Gefellicaft rachen, inbem er ben Bobel gegen biefelbe aufbeste. Deben ibm thaten fich ale eigentliche Gubrer ber Daffen bamale bervor ber Marguis be Gt. hurugue, eine Geele voll Gift, ber fruber von feiner Ramille in bie Baftille gebracht worben mar und fest gegen bie Befellicaft eben fo rachfüchtig mar, wie Marat und Mirabeau. Ferner ber Gerichtebote Maillarb, ber fic beim Sturm auf bie Baftille bervorgethan, ber Bole Logomeff ic. Much eine Amagone batte fic beim Baftillentampf ausgezeichnet und war feitbem bei ben Bolteauflaufen ftete voran. Theroigne, gubenannt bie fcone Luttiderin, mar, obgleich fcon 30 Jahre alt, boch noch febr reigenb, trug einen Reberbut, ein furges blaues Rleib, Gabel und Biftolen und eine Reitpeitiche. Bu Dericourt bei Luttich geboren, mar fie pon einem Chelmann verführt worben und immer tiefer in Schanbe gefunten, ber fie fich ploblich auf eine beroifche Art gu entreis fien fucte, um fich an ber Ariftofratie ju rachen, beren Opfer fle geworben mar. Heberhaupt fingen bie Weiber an, fich in bie Revolution gu mifchen. Die berüchtigten Barifer Fifchweiber (Boiffarben) machten von ihrer alten Dacht, ber Grobbeit, jest einen politifden Gebraud, und trugen bas meifte bei, Sprache und Benehmen ber bemofratifden Partel zu verwilbern. Much in biefer Begiebung mar ein Extrem in's anbere übergefprungen. Die Corruption bes Sofes batte fich bisber mit allen Gragien feiner Sprache und Sitte verhullt, bie angemaßte Tugenb bes Bolfes trug bafur nun eine finbirte Ungefdliffenbeit gur Coau.

Bailly mußte als Maire von Paris seine ganze Zeit ber beingenden Sorge um bie Lebensmittel opfern. Tag und Nacht qualte er fich ab, biefilben herbeiguschäffen, um ben grimmigen Gerberus ber Revolution mit Brob wenigstens hinzuhalten. Auch die Nationalversammlung hatte mitten unter ihrem Theorienstreit Zeit getunden, bem leeren Staatsschat einigen Nothbedarf zustlessen zu lassen durch eine partiotische Steuer vom vlerten Theil des Einkommens. Aber es war nicht Zebermann so vartiotisch gesinnt, beies Steuer zu bezahlen. Baft überall war das Land in Gährung ober offenem Auffande. Daher auch die Lebensmittel, eh sie nach Barts famen, oft unterwegs ausgesangen wurden. Um die brodlosen Arbeiter in Baris zu beschäftigen, gründete Bailch auf bem Wontmartre die ersten Rat is one er fit ätten, worfin 17,000 Arbeiter täglich 20 Sous verbienten. Die Mittel bazu, wie für ben Probauffauf, mußte ber Staat ber Stabt liefern, benn sching bie Exiftenz ber Reglerung vom guten ober bösen Willen einer einzigen Stabt ab. Der Nothstand forderte zu Vergleichungen quf. Der hof von Versalles schwamm immer noch scheindar im lieberfluß. Daß man bas Brob bort holen solle, ging wie eine Ahnung durch Paris. Einige glaubten mit Recht, wenn der hof und bie Nationalversammlung nach Paris überslebelten, würden bier auch Lebensmittel und Beld sich wieder häufen. Die Demostraten aber hatten den Rebengebanken, Hof um Berfammlung unter die unmittelsare Aufsicht und Buchruise des Pariser Pöbels zu stellen, um mit ihnen ansangen zu können, was man wollte. Der Jos selbst gab die unslückliche Veranlassung, daß bies bösen Gedanken schweller reiften.

Da ber Ronig fich mit ber Rationalversammlung in ein vertraglices Ginvernehmen gefest batte, glaubte er feinen Unftog gu erregen, wenn er, um fich vor Bobelauflaufen zu ichuten, menigftene ein Regiment Linientruppen nach Berfailles tommen lich. Es mar bas Regiment Klanbern . welches nur, inbem es einen Gewehrtransport aus Flanbern fur bie Rationalgarbe von Baris bedte, vorübergebend ba ju fenn ichien, und überbies bem Commanbanten ber nationalgarbe von Berfailles unterftellt murbe. Allein bei einem Gaftmahl zu Chren ber Offigiere biefes Regimente, am 1. October, fprach fich bie ropaliftifche Stimmung gu laut und unvorfichtig aus. Der Ronig erfchien mit ber Ronigin, man jog bie Degen und ichwur ihnen Treue. Man fang bas ropaliftifche Lieb, welches nach einer bamale beliebten Dper ber treue Sanger Blonbel bem gefangenen Ronig Ricarb Lowenberg gefungen: 6 Richard, 6 mon roi! und hatte noch fo viel Bein ubrig, bag man ein Paar Tage fpater, um ibn vollenbe auszutrinfen, bas Teft wieberholte. Diefe Comelgeret gegenüber bem Brobmangel in Paris ermedte ben gangen Born bes Bolfe und wurbe mit ben gebaffigften Uebertreibungen wieberergablt. Qualcid verlautete, die rohalistische Partet beabsichtige eine Entführung bes Königs nach Meb. Dem wollten die Demofraten zuworkommen und beeilten sich baher, ben König mit Gewalt nach Paris zu hofen. Mit jener Entführung nach Meh war es allerdings ber hofbartet Ernst, aber der König weigerte sich fortwährend. Sätte er barein gewilligt, so ware das herbeiziehen bes Regiments Flandern gar nicht nöthig gewesen, er hatte sich still entfernen können

Die bemofratifden Beridwornen in Baris batten ben Ronia nicht nad Baris gu holen vermocht, wenn fich ihnen bie Rationalgarbe wiberfest batte. Aber Lafanette felbft mar fur bie Entführung, metl er in Barte, mo er bamale alles galt, ben Ronig gang in feiner Gewalt zu baben boffte und bem Rontg überbies eine Demutbigung gonnte, weil berfelbe bie Bromulgation ber Menfchenrechte fur überfluffig erflart batte. Lafanette lieg baber ben bemofratifden Bobel biesmal gemabren. Die Berfdmornen icoben bie Beiber voran. Um 5. October in ber Frube belagerten Beiber, nach Brob fdreienb, bie Baderlaben. Gin junges Dabden bemachtigte fic einer Trommel und folug Allarm. Danner in Wetber verfleibet, orbneten bie Buge, Maillard leitete bas Gange, auch bie Amagone Therofane feblte nicht. Bebes Frauengimmer, bem bie Beiber begegneten, murbe gezwungen, mitzugieben. Gie fturmten bas Stabthaus, raubten bie bort befindlichen Baffen und gogen, etwa 7000 mit brei Ranonen nach Berfailles. Lafavette eilte unter bie vor bem Stabthaufe verfammelte Menge, icheinbar um bie Orbnung mittelft ber Rationalgarbe berguftellen. Aber biefe felbft mar foon in ben Blan eingeweibt und ichwanfte. Die Ginen verlangten, er folle fle nach Berfailles fubren, um ben Ronig gu bolen. Unbere billfaten biefe Dagfregel, um wenigftens bie Butb ber Weiber zu gugeln und ben Ronig gu beiduten. Lafavette ftellte fich nun, ale ob er nur gezwungen nachgabe, und ließ alles marfdiren, um bem Ronig bie Bunfde ber Gemeinbe von Baris

vorzulegen's Entfernung ber Truppen, Ueberfiedlung bes hofes nach Baris und Anerkennung ber Menfchenrechte.

11m brei libr tamen bie Beiber nach Berfailles, brangen in bie Rationalversammlung ein und Maillarb ftellte in ihrem Ramen bie Forberung, bas Regiment Flanbern gu entfernen, bie Garbes bu Corps bed Ronigs jur Rechenichaft wegen bes Refles vom 1. October an gleben und ben Barifern Brob an geben. fucte fie an beruhigen und nothigte ben Brafibenten, bamale Mounier, gwolf von ben. Weibern ale Deputation jum Ronia felbft gu fubren. Diefe murben gutig empfangen, bie fonialiche Dabe imponirte ihnen, fle febrten gufrieben gu ben anbern Beibern gurud, von benen fie aber mighanbelt murben. Diefe muthenben Weiber und ber mannliche Bobel, ber fich gu ibnen gefellte, griff bie Garbes bu Corpe an, von benen einige fielen unb bie fich auf Befehl bes Ronige gurudziehen mußten. Doch aber maren ble Weiber ju fdmad, um mehr ju magen und ein beftiger Regen gerftreute fie. In ber Racht tam Lafapette mit menigftene 20,000 Rationalgarben an, gelobte ben Ronia gu fongen und befette alle Poften, mit Musnahme berer im Colog, bie ber Ronig unvorfictig ben Garbes bu Corps porbebielt. Raum aber batte fich Lafavette gegen Morgen ein wenig gur Rube gelegt, als ein Sanfen bemaffneten Bobels mit Beibern untermifct, mabrfdeinlich von Orleans, ben man in biefer Dacht im Chloffe fab, beftochen, burch einen unbefest gebliebenen Gingang in bas Schloß brang und bie Barte, tie fich nicht vertheibigen burfte, an morben begann. Brei Ropfe berfelben murben von einem bartigen Gdeufal, Jourban (beghalb feitbem ber Ropfabioneiber benannt) abgefabelt und auf Wicken geftedt. Gine Thure nach ber anbern im Colog murbe erbrochen. Die Ronigin flob aus bem Bett und int blogen Unterrod gum Ronig. Gludlichermeife fam Lafavette, ber ben garm gebort batte, noch mit Rationalgarbe berbei, rettete ben Ronig und bie Barbes bn Corps und trieb ben Bobel mieber aus bem Schloffe. Dun fammelte fic aber ein unermeglicher Saufen por ben genftern bes Ronige und forie aus einem Munbe, er folle nach Baris fommen. Und ber Ronig, ber allen Bitten feiner Freunde, in ber Dacht zu entflieben, wiberftanben batte, immer wieber behauptenb, er wolle bem Bergog von Orleans nicht bas Welb raumen, erflarte fic bereit, bem ichredlichen Rufe gu geborden. Die Nationalverfammlung ließ ibn bamais vollig im Stich und brachte nichts ju feinen Gunften vor, ale baß fie ibm nach Baris folgen merte. Lafavette wollte ben Alugenblid, in welchem bas Bolf burd bie Bereitwilligfeit bes Ronige befriebigt fcbien, benuten, um es and mit ber Ronigin und ben Garbes bu Corps auszufohnen und führte nach einander, gnerft bie Ronigin auf ben Balfon, inbem er ihr ehrerbierig bie Sanb fußte, bann einen Barbefolbaten, ben er umarmte. Beibes murbe von bem leicht beweglichen Bolfe mit raufdenbem Beifall aufgenommen. Dim fiel tein Erceg meiter vor, aber noch am namlichen Tage mußte fic bie fonigliche Familie in einem großen Staatsmagen langfam unb Schritt por Schritt mitten in bem unernieflichen Buge von Belbern und Mationalgarben nach Baris fabren laffen. Die Biden mit ben beiben Roufen murben gwar nicht, wie behauptet morben ift, unmittelbar bor bem Bagen bergetragen, ragten aber bennoch aus bem Quae bervor.

Diefer Sieg bes Anfrnhrs über bas Gefet mid ber bemofratifchen über bie constitutionelle Partel hatte zur Folge, daß uldt nur ein großer Theil bes Abels die Nationalversammlung verließ und in's Anstand emigrirte, sondern daß auch die bisherigen Haupe ter ber streng constitutionellen Partel, namentlich Monnter und Lally Tolendal biefem Beiselfe solgten. Monnter hatte am Sally Aleindal beigem Beiselfe folgten. Monnter hatte an Seleet. Er sah die Gefeglichteit mit Kissen getreten und hatte vollkommen Recht, wenn er nichts mehr von ber Nationalversammlung hoffte. Dieser geselerte Deputitte der Daupblic war so wet beradgefommen, daß es in Versalles und Paris aus Kurcht vor der Boltswuth kein Vender mehr wagte, eine Beile von ihm zu

bruden. Das rechtfertigte feinen Austritt. Bunberbar aber mar es, bag gerate er, ber querft ben Gib im Ballbaufe "fich nicht qu trennen bis bie Conflitution fertig fen" veranlagt hatte, jest ber erfte fenn mußte, ber ibn brad. Geine Unpopularitat lebrte, mie idredlich ichnell in Revolutionen bie Bolfegunft medfelt. Aber Miemand nabm biefe Lebre an; mer nach ibm bie Bolfequnft errang, mabnte nicht, fie ebenfalls verlieren gu fonnen. 3m Bangen waren es mehr als zweihundert Deputirte, bie nicht mit nach Baris giengen, lauter folde, bie bieber ben Ronig batten ichusen belfen. Dagegen feste Lafavette bamale noch eine, bem Ronig befonbere am Bergen Hegenbe Maagregel burch, inbem er ben Bergog von Orleans bewog, unter bem Bormand einer biplomatifchen Genbung, nach England zu geben. Mirabeau, ben man beidulbigt batte, ein Anbanger Orleans ju fenn, fagte bamals: ich mochte ibn nicht einmal zu meinem Bebienten baben. Wenn biefer Berjog je gehofft batte, ber Ronig merbe ermorbet und er an beffen Stelle Regent werben, fo war biefe Soffnung fure erfte burd bes Ronigs Dadgiebigfeit gegen bas Bolf vereitelt und er reifte ab. Mounter verfammelte in feiner Broving Dauphine bie Brovingialftanbe und proteffirte gegen bie Berfetung ber Rationalperfammlung nach Baris, aber bie lettere bob alle Proringialftanbe auf. Mounier fab fic verlaffen und emigrirte.

Der König bewohnte in Baris das große Schloß der Autlerten, die Nationalversammlung wurde im Beithaufe untergebracht. Trog bes Auskrittts fo vieler Alfgeordneten blieben die Nateien in der Verschwendenen Royalisten und Aristofraten für den König verloren war, wurde ersest duch die Mässigung derer, die bisher viel weiter gegangen waren. Die Mehrheit der Nationalversammlung sühlte, es sey jeht genug, man musse die Bolkselebenschaften zügeln und dem Gesehe Achung verschaffen. Mirabeau selbs trat in geseime Verbindung mit dem König und nahm Geld von ihm. Lafquette und Bally freuten fic, das ihr Ansehen deb von ihm. Lafquette und Bally freuten sch, das ihr Ansehen deb nuch die Anweste

senheit ber Nationalversammlung in Paris verstärft wurde und zeigten ben gemissenbaftenen Cifer, bie Ordnung zu handhaben. Die Rebefreiheit der Abeligen und Priester, die Muth genug behalten, in der Werfammlung zu bielben, wurde geachtet. Unter ihnen zeichnete sich von Seite bes Abels der Dragonerrittmeister von Cazalés durch seurge Berebsanteit und helbenmäßige Saleung, von Seite des Rierus der Abbé Maury durermüblice und bissige Dalaectif aus. Inflinctartig und ohne Beradredung sehten sich alle Anhänger des Alten und gemäßigte Constitutionelle auf die rechte, alle, die in der Nevolution noch weiter gehn wollten, auf die sichte Seite des Prässenten, ein Gebranch, der alle spätern Deputitrensammern des Continents überging,

Die Aufrührer hatten ihren wichtigsten 3wed, ben König nach Paris zu bringen, erreicht, waren aber mit ber neuen Orenung nicht gufrieben und suchen fie sogleich wieder zu ftoren. Diesmal war ein wohlhabenber und braver Burger von Paris, ber Bader Françols, bas Opfer, ben man fälichlich bes Kornwuchers verbächtigte und graufan ermorbete (19. Ortbr.). Aber bas machte bie gemäßigte Bartel nur noch einiger und entschoffener. Die Nationalversammlung becreitire ein Wartlalgeseh und Lasabette fachte unter ber Nationalgarbe einen so ebeln Eifer an, jebe neue Erhebung bes Bobels zu unterbrücken, baß, nachdem auch zwei von worden bes Wördern bes Baders hingerichtet worben waren, ble Aufrührer wirklich Furcht befamen und sied lange Zeit rubly verhielten.

Die Nationalversammlung konnte nun die Berathung ber Constitution sortiegen und war sehr thätig. Gewarnt durch Moniers Beispiel suche sie bei Gewohnheitsmacht der Arovingen zu brechen und gab Frantreld eine ganz neue Clintheilung in 83 Departement 8. Jedes wurde wieder in Districte, diese in Cantone getheilt. Eben so wurde des Gemeindewesen durch ein Musichalgesetz regulirt. Alle männlichen Bürger, sofern sie großischen, ein Jahr lang anfäsig waren und eine birecte Steuer bezahlten, waren Activburger, wählten in die Urversammlungen

und bilbeten bie Nationalgarbe, alle Gewalt ging von unten aus und ftammte aus Bablen. Inbeg belief fich bie Babl ber Activburger nur auf 4 Dillionen und biefe blieben vom Bobel beneibet. Mule Eriminalfachen murben bem Bollegericht gewählter Be= fcmprnen gugemiefen und öffentlich und munblich verbanbelt. Da man por allem Gelb brauchte und bie patriotifche Steuer bei meitem nicht binreichte . fo lodte bie große Beute ber Rirdenguter gu febr. ale bag man nicht bie Sanbe barnach batte ausftrecten follen. Der junge Bifcof von Autun, herr von Sallegrand. Berigorb, ber bamale icon bie Bolitit annahm, fic ber jebesmal madtiaften und bes Erfolges gewiffen Bartet angufdliegen, batte querft ben Bebanten angeregt \*) und Dirabeau ibn metter ausgeführt. Bergebens ericopfte fic Maury's Berebfamteit , ben Blan zu bintertreiben. Die Unfpruche bes Rlerus flangen ben Gobnen bes philosophifden Jahrbunberte wie vericollene Stimmen aus bem Mittelalter. Dlaury murbe vom Bobel angefallen, rettete fich aber burch bie fecte Frage: wenn ihr mich an ben Laternenpfabl bangt, werbet ibr bann beller feben? Dan tam überein, fammtliches Rirchengut in Frankreich jur Berfugung ber Mation

<sup>\*)</sup> Aalleprand hatte von Geburt an einen Klumpfuß als echter diadbe boiteux. Shon mit 16 Jahren verschiede er verlichten augleich, wurde in einer Spielhölle aufgeriffen und ein Jahr lang im Schloß Bincennes gesangen gehalten. Da heuchelte er die tiefst krömmigfeit und that, als ob er Trappist werden wollte. Man machte ihn zum Abdie. Da hostite er der Dubarty, wurde durch sie mit zwei reichen Ableien dolirt, hielt Maistressen und schwebe. Und fie mit zwei reichen Ableien dolirt, hielt Maistressen und schwebe. Und nun noch mehr Geld zu seinen Merschwendungen zu gewinnen, hostite er Calonne, und machte ihm Kinangblane. Jum Bischoff ernannt, kam er zu den Rotabelin. Bon Salonne ging er zu Neder über, um auch diesen zu verlassen, obadb dereibe nichts mehr gott. In der Rationalversammlung warf er sich zum Chefe des isteralen Alexus auf und affectirte die wärmste Schwärmerei sur Humanntät, Freiseit und Gleichheit, weshalb er auch die Schwärmerei sur Human der Juden mit der Gesieden enkraute und der überschlessen

gu ftellen, fur 400 Did. Livres bavon gu verfaufen und eben fo viele Millionen Affignaten auszugeben, beren Bfanb fle barflellen follten (19. December). Der beftige Biberftanb ber Beifflichfeit in und außer ber Berfammlung führte gu noch weiteren Schritten. Um 5. Febr. 1790 murben alle Rlofter in Franfreich aufgeboben. Die vorber trefflich verwalteten Rirchenguter famen nun, nachbem man bie immer gut von ber Rirche behanbelten Bachter ausgetrieben, in bie Sanbe von fpeculativen Raufern. welche fic nur burch Bertauf ber Gebaube auf Abbruch, Ausholgen ber Balber ac, bereicherten und einen lanbverberblichen Gutericacher anfingen, ber ben Ertrag ber Guter minberte, ohne bem fleinen Aderbauer gu Gute gu fommen.

Mirabeau hoffte, wenn er an bie Spige bes Minifteriums trate, ein feftes conflitutionelles Ronigtbum gu grunben und ber Anarchie Meifter zu merben, aber Lafapette's Giferfucht bemirfte am 7. Nov. 1789 bie Bermerfung eines Untrage in ber Rationalversammlung, beffen Unnahme Mirabeau in's Minifterium geführt baben murbe. Fortan bitterfter Groll amifden Mirabeau und Lafanette, moburd febe Rraftlaung ber gemäßigten und lopalen Bartei unmöglich murbe.

Ein ungludlicher Plan, mabrent bes Bintere ben Ronig gu entfubren, regte ble Boltemaffen von nenem auf. Marquis von Favras, ein junger feuriger Unbanger bes Ronigs, batte ben Blan mit Berfonen bes Sofes verabrebet, ohne Wiffen bes Ronige felbft, ben man gur Flucht zwingen wollte, bie er nie gebilligt batte. Es murbe verrathen, Favras verhaftet. Ginen Bolfsauflauf unterbrudte Lafapette und nahm 200 Meuterer gefangen, aber Rapras batte fich ju febr compromittirt, bas Gericht verurtheilte ibn jum Tobe. Er ftarb, ohne einen einzigen Mamen feiner Ditidulbigen verratben zu baben, mit ritterlichem Duthe am Galgen, umbeult von ber mabnfinnigen Luft bee Bobele, 19. Febr. 1790. Dagegen gelang es bem Unfeben ber Bemäßigten, bie Freilaffung Befenvale burdaufeten.

Babrend in biefem verbaltnigmäßig rubigen Binter bie Stragenaufläufe abnahmen, jog fich ber Anfruhr gur Borbereitung neuer Schreden in bie Rlube gurud. Diefe begannen eine groffe Rolle gu fpielen. Bebe Bartel batte ben ihrigen, aber wenn bie rechte Geite in ber Nationalversammlung felbft bie Dberband bebauptete, fo gewann bagegen bie linte fie in ben Rlubs. Der Rlub Breton fucte, ale er von Berfailles nad Baris überfiebelte. ein neues und um ben Bulauf ber Barifer aufnehmen gu fonnen, geräumigeres Lofal und fant es in ber Satobinerfirche, Davon befam er ben fo berühmt geworbenen Ramen bee Jatobiner= flube. Mirabeau geborte ibm an, ohne fich ibm bingugeben, mehr um ihn zu benuten. Die eigentlichen Saupter beffelben waren bamale immer noch Duport, Barnave, bie Bruber Rarl und Alexander Lameth, aber ba fie in Berfailles bie außerfte Linte eingenommen, ichloffen fich in Baris bie bisberigen Benter bes Balais Royal an fie an und brachten noch viel revo-Iutionarere Clemente unter fie, unter benen neben Danton porguglid Briffot, Berausgeber bes vielgelefenen patriote francais, hervorzuragen anfing. Der Rlub murbe fo gabireich, bag er eine Rebnerbubne, Gecretare, Eribune annahm wie Die Rationalverfammlung, beren Debenbubler er merben follte. Sier murben alle bie Umfturgreben gehalten und beflaticht, bie man in ber Mationalversammlung nicht balten fonnte. 3m Ginne biefes Rlubs wirtte auch bie Barifer Breffe, ja einzelne Binkelblatter gingen noch viel weiter und brangen unaufhorlich auf Erneuerung ber Blutfcenen, um alle Ropaliften und Ariftofraten zu vertilgen. -Inbignirt burch biefes Treiben bilbeten Lafagette und Bailly mit Cienes, Salleprant, Chapelier und ben gemäßigten Conftitutionellen einen befonbern Rlub "bie patriotifde Gefellicaft von 1789" im Balais Royal, an ben auch Mirabeau fich unparteitich anfolog, ber aber gerabe, je mehr er aus honetten Leuten beftanb, bem Bobel gu vornehm und reactionar ericbien. Gin britter, f. g. Rlub ber Unparteifden murbe von benen geftiftet, bie am weiteften rechts fagen, Malouet an ber Spitze. Da fie aber nicht einmal ben Muth hatten, fich zu einer Partei zu bekennen, und aus berfelben Burcht Maury und b'Chremenil ausschlossen, konnten fie auf keine Achtung Anfpruch machen und wurden schon im Mai burch ben Bobel auseinandergejagt und an jeder welteren Zusammenkunft verbindert. Nicht besser erging es bem Kind ber Bolksefreunde, in welchem die Geistlichkeit einen letzten Versich machte, ber immer mehr verschwindenden Religiosität ber hauptstadt zur Stüge zu bienen.

In ber Mationalversammlung berrichte im Fruhjahr und Sommer viele Bitterfeit. Mirabeau begann verbachtigt gu werben, folug aber feine jatobinifden Unflager mit bem gangen Bewicht feiner alten Bobularitat und perfonliden Ueberlegenheit nieber. Robespierre, Abvotat aus Arras, begann fich burch feine langweilige Rabiafeit im Berbachtigen bemerflich zu machen, murbe aber noch megen feines mittelmäßigen Salentes verachtet. 36m waren bie Jafobiner, bie boch icon Mirabean angriffen und mit Lafavette gerfallen maren, noch viel zu gemäßigt, er nahm aber nichts von bem Cynismus Dantons, Camille Desmoulins und Marate an, fonbern gefiel fich in einem gierlichen Ungug, forgfältiger Frifur und in einer orafelnben und fuftematifden Sprace, moburd er bem Bobel, beffen Sache er führte, unenblich imponirte. Maury und feine wenigen Anbanger rachten fich fur bie ihnen ungunftigen Abftimmungen burch bie beigenbften Gartasmen in ber Debatte. Alle biefe Berfonlichfeiten aber bielten bas Conftitutionewert nur wenig auf. Um ben Biberftanb bes Rlerus ju brechen, wurben am 16. Junt alle Geiftlichen verpflichtet, ber Mation Treue gu foworen und benfelben am 12. Juli eine Civilconftitution gegeben, mofur ber Abgeorbnete Camus, ein feichter Schmarmer fur Mufflarung, befonbere thatig mar. Damale brachte auch (am 19. Juni) ber preugifde Baron Rlos, ber fic Unacharfis Cloots nannte und beffen Sirn verbrannt mar, ein gum Theil aus ber Theatergarberobe in bie Coftume aller Nationen verfleibetes Gefindel por bie Schranten ber Nationalversammlung , angeblich ale eine Debutation bes gefammten Menfchengeschlechts, und fanb mit biefer Comobie einen lauten, vorber verabrebeten Belfall. Bet biefer Gelegenheit trug ein gemiffer Lambel barauf an, um bie Gleichbeit aller Menfchen gunachft in Frantreid zu betbatigen, follten alle Erb- und Abeletitel und Stanbesunterfchiebe veridminben. Lafapette, ber fich langft nur ale Burger anfab, unterftutte ben Antrag und fo verlor ber Abel alle feine augeren Borrechte, Damen, Bappen und Livreen, mas ben größten Theil ber noch in ber Berfammlung figenben Chelleute nun ebenfalls jum Austritt bemog. Babrent auf biefe Beife bas aufgeflarte Bugerthum bie Rirche und ben Abel tief erniebrigte, bewies es fich im Ginne ber conflitutionellen Monarchie bem Ronig gunftig. Derfelbe erbielt 25 Millionen Livres Civillifte und bie Intilative in Bezug auf Rrieg und Rrieben, mas burd Mirabeau's Rebefraft ertrost murbe.

Dbne 3meifel miffannten biefe philosophifden Befengeber bas Befen ber fatbolifden Rirde und bie Ratur bes frangofifden Bolfe. Sie burften in einer Rothzeit bom übermäßigen Reichtbum ber Rirde, mas zu viel mar, megnehmen. Gie burften, mo bie Beiftlidfeit bemoraliffrt mar, auf reinere und einfachere Sitten bringen. Aber fie burften bem Briefter nicht befehlen, feinen Rirdeneib gut breden, um fofort Staatebiener zu merben. Gie fonnten, mie fpater folgerecht gefcab, bie gange Rirche aufheben, aber nicht bie romifde Rirde in eine Staateffrche vermanbeln. Bor allem mußten fie bem glaubigen ganbvolf Rechnung tragen, bem fie boch niemale ihre Philosophie beibringen fonnten. Ge mar möglich , bie alte Rirche umzufchaffen burch eine Reformation; burch eine blos politifche Revolution bagegen tonnte biefe alte Rirche nur vorüber= gebend unterbrudt merben, um bann gang ale bie alte und machtiger ale je wieber aufzufteben. Dicht minber taufchten fich bie Bhilosophen im Naturell ber Frangofen, inbem fie alle Rangunter= ichiebe, Titel und Auszeichnungen aufboben. Die Frangofen find viel zu ettel, um bleselben auf ble Daner entbehren zu können. Endlich war es ein Irrthum, indem man die Gleichheit und Einschheit nordamertkanischer Burger auf französlichen Boben verpflanzte, doch noch einen König belzubehalten. Bon blesem Standpunkte der Freiheit und Gleichheit auß schien der Kreiheit und Gleichheit auß schien der Kreiheit und Kleichheit auß schien der Kreiheit und kleichheit auß schien der kreinest kieffen erkannte. Maury lachte über die Decrete und sagte voraus, die sich überstürzende Revolution werde nichts Dauerhaftes gründen, sondern nur die Meaction bescheungen. Talleyrand übernahm es, als bereits gemether Bischof von Autum, alle die neuen s. g. constitutionellen oder etbleistenden Bischof zu welhen, welche an die Stelle der eldweigernden und beschalb abgesetzten Bischof traten. Der Papft excommunicirte ihn, aber daß genitre weber Talleyrand, noch die Nationalversammluna.

Die Presse wetteiserte, alles Kirchilde in ben Koth zu ziehen. Schon Ende 1789 war ein catéchisme du genre humain erschienner wortin die Religion als Betrug, die Che als ein Attentat gegen bie menschilde Freiheit bezeichnet wurde. Camille Desmoulins ließ seiner Zeitschrift Holzschaftet wurde, welche Geistliche und Nonnen in den obsconften Stuationen darsellten. Auf den Partser Theatern wurde le mariage du pape (der Papst heirathet die Frau von Polignac), l'audience du Grand Lama (worin der Papst als tibetantischer Dalai Lama verspottet wird) ze. aufgesührt. Das Buch extrait des minutes du Vatican enthielt die abscheidischen Blassephemien. Auch die Rührung durste nicht sehlen. Man ftellte auf den Tbeatern les vietimes cloitries ze. dar.

In ben Provingen bauerten inzwischen bie Unruhen fort. hier raubte ber Bobet, wurden verhagte Beamte mishanbelt ober ermorbet, flürmten Nationalgaerben bie gaftelle aus Argwohn gegen bie Linie (so in Marseille, Grenoble, Montpeller), wurden die Garnisonen meuterlisch. Dort suchten sich bie alten Parlamente und Brovingialftände zu halten und ftanb das altgläubige Bolf für seine Briefter aus; z. B. in Mismes, wo bie katholische Partei mit ben

Neuerern zu offenem Kampfe kam und 130 Menicen fielen. In biefer allgemeinen Verwirtung soberirten sich häufig bie Nationgarben benachbarter die und bildeten sich Klubs, die mit bem Jatobinerklub in Paris in enge Berblindung traten. In Lyon versammelten sich 50,000 Nationalgarben und schwuren sich Eintracht. Das führte zur Ibee einer allgemeinen Köberation der nieue Departements und beren Bertretung bei einem am 14. Juli, als am Jahrestage bes Bastillesturmes in Paris abzuhaltenden großen Nationalfest. Batly und Lagarette wirften eifzig dazu mit, in der hoffnung, die Haltung bei dem Feste werde eine constitutionelle sein und die Autorität sich badurch im gangen Lande befestigen.

Baris traf coloffale Unftalten fur bas Feft. Dan machte aus bem Marefelbe ein ungebeures Ampbitbeater und bie balbe Bevolferung arbeitete an ben Terraffen beffelben. Man fab Bornebm und Bering, Danner und Beiber, Greife und Rinber, Golbaten und Ronnen, Monde und Freubenmabden burdeinanber in froblichem Getummel icaufeln und farren. Die amphitheatralifden Site faften 300,000 Rufchauer. In ber Ditte mar ein großer und bober "Altar bee Baterlanbee" errichtet, bavor bie Loge bee Ronige und ber Nationalversammlung. Alles wimmelte von Rab-. nen, allegorifden Borftellungen und Infdriften. Um 14, regnete es, man ließ fich aber nicht baburd foren. Das Umpbitbeater war vom fruben Morgen an mit Bufdauern überfüllt. Um 9 Ubr feste fich ber Bug aus ber Stabt in Bewegung. Lafavette auf weißem Ron commanbirte an biefem Tage fammtliche Nationalgarben. Gin Theil ber Garbe von Baris eröffnete ben Bug, bann folgten bie Beborben ber Sauptftabt, ein Bug von Rinbern, bie Rationalversamminng, ein Bug von Greifen, bierauf 40,000 Foberirte aus ben Departements mit ihren Fahnen, enblich ber Reft ber Barifer Rationalgarbe. Wuf bem Altar bielt Tallebrand bie Deffe, unterftust von 200 Brieftern, bie ben Civileib geleiftet, in weißen Rleibern mit ber breifarbigen Goarbe, und von 1200 Dufifern, 300 Trommfern und bem Ranonenbonner übertont. Der König, ber Hof, bie Minifter hatten fich rechtzeitig eingesunden, jedoch auf besonderem Wege, die Natinalversammlung nahm neben ihnen Plat. Nach der Aleffe flieg Lasaveite auf den Attar und fprach ben Eid der Treue für Nation, Geseh und König, unter unermeßlichen Jubel. Erft nach ihm leistete den Eid von seinem Sitz aus der König und der Prafibent der Nationalversammlung. Gerade als der König sprach, hörte der lange Regen auf und die Sonne beschien sein Gesicht, was einen für ihn sehr günftigen Eindruck un machte. Ilm sich rascher zu trocknen, bezann die Menge um den Altar zu tanzen, was auch auf dem zu biesem Zweck planitten Balistenplag geschab. Alles beraulche sich in Frohlinn.

Mit bie außerste Umflurzpartel mar mit biefer Einigfelt ungufrieben. Marat im Ami du pouple und E. Desmoulins in ben revolutions de France et de Brabant ichtlecen ber eine ingrimmige, ber andere spöttische Artikel barüber. Malouet versuchte ben erfteren anzuklagen; aber ohne Exfolg. Marat hielt sich verftekt.

3m August trugen fich wichtige Dinge in Rancy gu. Die Schweizer bes Regimente Chateauvieur und zwei frangofifche Regimenter emporten fich, vom Bolf unterftust, gegen ibre Offiziere und pregten benfelben große Gelbfummen ab. General Bouillé, ber in ben öftlichen Departemente commanbirte, jog mit geringer Dact im Ramen bes Befetes und bes Ronige gegen bie Stabt. Ein muthiger junger Offigier, Defilles, ftellte fic vor bie Dunbung einer Ranone, welche bie Aufrührer gegen Bouille's Truppen abfeuern wollten, opferte fich aber nublos, benn man icof. Bouille brang ingrifden bennoch in bie Stabt und blieb Gleger (31, Mug.). Der Rriegeminifter magte nicht, bie frangofifchen Meuterer gu beftrafen, nur bie Schweizer Cantone befablen gemäß ihrer besonbern Berichtsbarteit über bie Schweizerregimenter ftrenge Beftrafung bes Regimente Chateauvieur, von bem 23 Mann bingerichtet unb 42 auf bie Galeeren nach Breft gefdict murben, mo gleichzeitig ein großer Aufftanb ber Matrofen ausgebrochen mar.

Am 4. September legte Neder, ber ganz unnüg geworben war, seine Stelle nieber, aus Berdruß, weil abermals 800 Miltionen Affignaten gemacht wurden. Er reiste nach Genf ab, niemand bedauerte ihn. Weil aber die Affignaten auf Nationalgüter lauteten, b. h. hauptsächlich auf Kirchengüter (benn die Güter des emigiriten Abels waren damals noch nicht consistirt), protesitieten am 30. October dreißig französsische Bischöfe gegen alse Eingriffe er Nationalversammlung in die Nechte ber Kirche, unterstüßt vom Bapfie. Die Bersammlung fürchtete die Ausstäde auch nicht vereibigten Kriestern gestattet sehn solle, Gottesbienst für die zu halten, die es wünschten.

Damale grunbete Abbe Fauchet mit bem Philosophen Conborect in Baris einen cercle social ober la confédération générale des amis de la verité, morin er bie alte mantenbe Rirche überhaupt burch eine neue menigftens versuchemeife zu erfegen unternabm. Es mar eine Difdung von Freimaurerei und Chriftentbum. Bernunftreligion mit evangelifden Formen. \*) Diefe Alfangeret murbe von Camille Desmouline verspottet und nicht lange gebulbet. ber Rinb geichloffen, aber ber bier guerft geltenb gemachte Grunbfat "Berbrüberung bes gangen Menfchengefdlechts" erhielt boch noch eine pratifiche Bebeutung, ale ber Rrieg bie Frangofen über bie Grengen führte und bie Bropaganba ber Freiheit ihnen als nupliche Baffe gegen bas Ausland biente. - 3m Jatobinerflub entftand eine ftarte Spaltung gwifden ben gemäßigten Mitgliebern bes alten Rlub Breton (Duport, Lameth, Barnave se.) und ben neuen Demofraten (Briffot, Robespierre, Betion, Freron, Carra, Gregoire, Bugot ac.). .Die lettern brangten gu Ermeiterungen ber Freibeit und zu Begludung bes Bolfe. Dad Rouffegu's Begriffen. melde befonbere Robespierre geltenb machte, follte bie gange bobere

<sup>\*)</sup> Alles lief im Prinzip auf die Ausbildung des "Gottes in une" binaus: deriens Dieu! l'homme est Dieu, connois toi!

Gesellschaft verberbt und Unschuld und Augend nur noch bei ben Armen, bem eigentlichen Bolte zu finden seyn. Daher sollte alles für das Wolf geschen. Der Staat bewissigte der Stabt Baris ungeheure Summen, um Brod für das Bolf anzuschaffen, so das man es in der Hauptschaft wirklich halb so wohlseit kaufte, als in den Provingen. Die Zahl der in die Nationalwerstätzten am Montmartre aufgenommenen Arbeiter steg auf 31,000, die alle der Staat bezahlen mußte. Viele Städte im Lande ahmten bieses Befehel nach, um den Pobel zu füttern und dadurch von weiteren Excession abgubalten.

Man balf fich im Berbft und Binter leiblich burd. Lafavette mar machiam und bie Safobiner magten nichts Grnfilides, ber Ronia batte einen Theil bes Sommers in St. Cloub gubringen burfen. Er hatte leicht entflieben fonnen. Gein Bruber Artois wollte von Savopen aus nach Lpon porbringen, mo bie fonigliche Sache viele Freunde hatte; nachber von Cobleng aus, mo ber flegreiche und febr gefurchtete Bouille ibm bie Sant reichen fonnte. In beffen Lager ichien ber Ronig ficher. Mirabean bagegen wollte ibn von ben Emigrirten trennen und rieth gu einer Flucht nach ber treuen Bretagne, mo er im Bolf felbit eine Stube gefunden batte. Aber ber Ronig wies alle biefe Borichlage ab, meil er fich weber von feinem Bruber Artole abbangig machen, noch bem Ghrgeig Orleans freien Spielraum laffen wollte, wenn er Baris verließe. Er verhielt fich mertwurbig trage und unentichloffen, morüber Mirabeau bitter flagte. Aber Mirabeau felbft mar nicht obne Goulb, inbem er allein ben Ronig retten wollte und fowohl Boutfie, ale Lafapette mieb. Satten fich biefe brei Danner gur rechten Beit geeinigt, fo murben fie bem Ronig ein achtunggebietenbes Unfeben gurudgegeben haben. Inbeg mar ber bof felber fo verblenbet, gegen Lafavette, bag er eine Comabidrift gegen benfelben bezahlte.

Die Jafobiner nahmen bie Berfammlung bes emigrirten Abels in Cobleng und bie Reclamationen ber beutschen Reichsfürsten,

welche namentlich im Elfag begutert und burch bie Abidaffung ber Feubalrechte beeintrachtigt maren, jum ermunichten Bormanb, einen geheimen Berfebr bes Ronigs mit bem Auslande, ein f. g. öfterreichifdes Comité, bem bie Ronigin vorfteben folle, voranszufeten. Gie verbreiteten bie Deinung, ber Ronig ftelle fich nur conflitutionell und molle bie Ration einichlafern, um bann mit Sulfe ausländifder Armeen über fie bergufallen. Gie brangen aber bantale mit ihrem Digtrauen noch nicht burd, bie Rationalverfammlung arbeitete an ber Conftitution fort und Dirabeau ichlug noch immer flegreich alle Angriffe ber jatobinifchen Bartet nieber, Lafapette banbbabte immer noch bie Orbnung in ber Stabt, nur in einzelnen Exceffen verrieth fich bie geheime Buth bes lauernben Bobels. Ale ber Bergog von Caftries ben Jafobiner Rarl Lameth im Duell verwundete, murbe ibm am 12. November bas Saus geflurmt und geplunbert. Gin neuer Rlub ber außerften Rechten unter Clermont-Tonnere murbe am 25, Januar 1791 burd Bobelauflaufe an feiner Conftituirung gebinbert, mabrent bagegen Danton und Camille Desmoulins zu berfelben Beit ungebinbert in ber Rirche ber Corbeliere einen Rlub eröffneten, ber noch fubner rebete und wilbere Dinge porbereitete, ale ber Rlub ber Jafobiner. Damale reiften zwei alte Tanten bee Ronige nad Rom, um bort bas Enbe ibrer Tage in Rube und an Altaren ber rechtmäßigen Rirde gu befdliegen. Gie murben unterwege arretirt und weil man bamit ein mögliches Rachreifen ber gangen foniglichen Familie in Berbinbung brachte, ratbichlagte fogar bie Rationalverfammlung lang und heftig barüber, bis Maury rief, man folle fich icamen, wegen ein paar alter Frauen fo viel Aufbebens zu machen. Gie erhielten nun Erlaubnig gur Beiterreife. 2m 28, Februar wollte ber Bobel bas nabe Colof von Bincennes ffurmen, weil es gu cinem Gefangnig bestimmt mar, murbe jeboch von Lafavette gurudgetrieben. Damale liefen viele trene Ropaliften in bie Tullerien, bem Ronig beignfteben, wenn etwa auch er angegriffen murbe.

Beil einige barunter nur Dolde hatten, nannte bas Bolf feltbem biefe Rlaffe bie "Doldritter".

Am 2. April 1791 starb Mirabeau nach furzer Krantheit. \*) Er imponirte ben Gegnern auch noch im Tobe. Man bestattet ihn auf mahrhait fonigliche Art und verwandelte die Kirche ber b. Genoveva (ber Schubelligen von Baris) in ein antifes Pantheon, um zuerst Mirabeau's irbische Reste, dann die anderer unskerbische Franzosen in basselbe aufzunehmen.

In Babrbeit mar Diemand über biefen Tobesfall befturgter ale ber Ronig. Bon nun an mar Reiner mehr in ber Nationalverfammlung, ber ibn binreichenb hatte fougen fonnen. Er erfuhr es nur gu balb. Als er am 18. April nach Gt. Cloub fabren wollte, hielt ber Bobel feinen Wagen auf. Lafanette wollte ibm Raum verfchaffen, aber ber Ronig wollte nicht Bewalt anwenden laffen und blieb in Baris. Bon biefem Augenblid an aber gab er bem Bebanfen an eine beimliche Flucht Ranm, 2im 23. erließ er burch ben Minifter bes Auswartigen, Montmurtin, ein Rundforeiben an bie europaifden Dachte, morin er mit Offentation erflarte, er werbe bie Conffitution halten. Damit aber follte nur feine gebeime Abficht masfirt werben. Gebr viel icheint zu bem Bluchtgebanten auch ber Umftanb beigetragen gu baben, bag man ihn brangte, feinen unbeelbigten Beidtvater gu verabichieben und fich eines beeibigten gu bebienen. Je langer er blieb, je mehr fam er in Gefahr, in ben Mugen bes Papftes und bes frommen Bolts ale Mitidulbiger ber Revolution zu ericheinen. And rudten nach Mirabeau's Tobe beffen bisberige Bequer Duport, Barnave ic. in bie Lude ein, bie er gelaffen, bamale icon gebrangt, geftogen und verbachtigt von benen, bie im Safobinerfinb noch revolutionarer maren, ale fie felbft. Die linte Ceite machte eine ftarfe und raiche

<sup>&</sup>quot;) Gin dunfles Gerücht beschulbigte Talleyrand, ibn burch Gift beseist ju haben. Sie waren ehemals Bertraute gewesen, Mirabeau hatte aber in Talleyrands Seele geblicht und ihm seitbem die tieffte Berachtung bezeugt.

Berregung vormarte. Duport weiffagte am 17. Dai in ber Berfammlung mit Comerg, bie Revolution werbe fich in Uebertreibungen ericovfen und bas ermattete Bolf werbe enblich ben Despotismus wieber willfommen beigen. Drei Jage fpater bielten Artois und Calome eine Bufammentunft mit Raifer Leopolb II, ju Dantua. ber auch ber geheime Agent Lubwigs XVI., Graf Durfort, Der Raifer batte feine Schwefter Raroline auf ihrer Rudfebr nad Reapel begleitet und gugleich feinen Gobn Ferbinanb in Toscana ale funftigen herricher eingefest. Er theilte aber meber bie Deinung von Artois und Calonne, welche von ibm verlangten, er folle im Berein mit allen gefronten Sauptern Franfreich mit Beeresmacht übergieben, noch auch bie Deinung Duporte, melder bie Flucht bes Ronigs empfahl. Er urtheilte gang richtig, ein Ginmarich frember Truppen werbe bie Barifer mutbend machen und ber fonigliden Familie jum Berberben gereichen; bas mare vielleicht fur bie Bruber bes Ronias ein Bortbeil gemejen, bie alebann bie Rrone gerbt batten, biefem Blane aber wollte Leopolb feine Schwefter nicht gum Opfer bringen. Bor ber Flucht aber warnte er ebenfalle, weil fle ju gefabrlich mar und wenn fle miglang, ben Brud gwifden Ronig und Dation vollenben mußte. Er rieth bem Ronig auszubauern und auf ber conftitutionellen Babn rubig vorzuschreiten, bas merbe bie Ration verfobnen. Dit biefem Rath aber mar feiner Schwefter Marie Antoinette nicht gebient, welche bie Gefahr eines langeren Bleibens in Baris richtiger erwog und ihn in einem Schreiben vem 1. Juni nur bat, bie frangofifche Mation burch feinen Ungriff ju reigen. \*) Gie hoffte, je rubiger

<sup>\*)</sup> In biesem Briefe schrieb Marie Antoinette: "Die Gestühle bes Grafen Artois find uns ihruer. Indes glauben wir, daß jede offenbare Demonstration, jedes gewaltsame Unternehmen uns der schrecklichten Gesaft aussezu mutde, jo lange wir in Paris sind. Auch wurde die Project ben König in Schatten ftellen." Sie erwog ihre eigne Lage eben so richtig, wie das ehrgezigte Borgechen ihres Schwagers. Dieser Brief allein beweist, wie weit entsernt sie war, mit Artois im Complott zu handeln,

das Austand bleibe, um so sicherer entflieben zu können. Ihr Gunfilling, der ichwebische Graf Fersen, betrieb die Flicht und sein eitterlicher König Gustav III. harrte schon in Nachen, um das gerettete Königspaar zu empfangen. Es verstand sich von selbst, daß es sir Ludwig das Rathlichte war, sich in Boulisc's Lager zu süchlichen und an der Spize eines treuen Herre Seitst zu darbein, nicht als Gefangener in Barts zu bleiben, während das Austand einen Angriff machte. Das Austand sollte nur drobend hinter Boulisch stehen. Der König hatte diesen ihm ichon längit vorgeichgenen Pian ein Jahr früher ausssühren sollen, jeht war es ichon zu spät.

Man abnte, mas gefcheben follte. Lafagette bemachte bas Schloß mit feiner Nationalgarbe auf's icarffte und haftete ber Berfammlung fur ben Ronig. Diefer aber, feine Gemablin, Rinber und Schwefter entfamen in ber Dacht auf ben 21. Juni verfleibet mit Gulfe bes Grafen Ferfen. In berfeiben Racht entflob auch Monfieur, Bruber bes Ronigs und fam gludlich nach Belgien. Die fonigliche Familie reiste in Bouille's Lager mit bem Bag eines Franffurter Bantiere. Bouille batte jenfeite Compleane Truppenabtbeilungen bestellt, welche bie boben Flüchtlinge aufnebmen follten, bie aber ben Argmobn bes Bolfe erregten und überall fich wieber entfernten, weil ber Ronig einen Tag fpater fam, ale verabrebet worben mar. In St. Menehould ließ fich ber Ronig eine noch größere Uchtlofigfeit ju Schulben fommen, inbem er neugierig aus bem Bagen binausfab. Der Boftmeifter Drouet aber, ein fanatifder Jafobiner, erfannte ibn, jagte auf einem rafchen Pferbe voraus nach Barennes und ließ bort ben foniglichen Wagen anhalten. Che bie einzelnen Abtheilungen Reiterei, bie Bouille in bie Rabe gefandt batte, berbei tamen, mar bie fonigliche Ramilie fon gefangen. Als Bouille felbft neun Stunden weit mit uner-

weffen man fie bamale beschulbigte. Derfelbe, ben man fur ihren Dits verschworer hielt, war ihr gefahrlichfter Rebenbuhler.

borter Anftrengung herbei tam, mar fie icon auf bem Rudweg nach Paris, bas gange Laub ftanb unter Baffen, feine muben Reiter weigerten fich, weiter zu ziehen, und fo war ber gange Plan mifilungen.

Mis bie Flucht bes Ronigs am 22. in Baris befannt murbe, gefate bie Nationalversammlung, bag alle Dacht bei ibr und nicht mehr bei bem Ronig mar, benn fie blieb gang rubig, nahm bie Minifter in Bflicht, empfahl und ficherte burch Lafanette und Bailly bie Sanbhabung ber Orbnung in ber Stabt. Gin Schreiben bes Ronias, worin biefer feine Flucht mit ber Unfreiheit enticulbigte, in ber man ibn gebalten und ber Berfammlung nur zu gerechte Bormurfe machte, lieg bie Buborer falt. 218 man bie Befangennehmung bee Ronige erfuhr, ichidte bie Berfammlung brei ihrer Mitglieber eilenbe ab, ibn ju icugen. Bare ber Ronig eutfommen, fo batte bie Berfammlung obne ibn in feinem Damen regiert, bis bie Republit fertig gewesen mare. Da er gefangen murbe, befolon fie, ibn noch ferner ale ibr Berfreng zu gebranchen, benn jest ichien er abbangiger ale je von ibr, inbem er ibrer Gnabe allein feine Schonung zu banten batte. Aber bie hoffnung ber Conftitutionellen, mit einem gefangenen und entebrten Ronige fortregieren ju fonnen, mar eine fur fie felbft verberbliche Saufdnug. Die Satobiner, welche bie Abfegung bes Konige verlangten, mußten fle nothwendig gulest burchfegen. Gie fühlten fich in ihrer gangen Starte und nicht nur bie Lameth mit 200 gemäßigten Deputirten ber Nationalversammlung, fonbern auch Lafavette ericien bamale im Jafobinerflub, um bort zu verfobnen. Dan beidulbigte Lafapette, er babe, Baibington nachabmenb, gern Brafibent ber neuen frangofifden Republif merben wollen. Die Jakobiner borten bie vornehmen Bafte an, liegen fic aber nicht beugen, noch nberreben. Gie verfolgten bas Ronigthum mit tobtlichem Saffe. \*)

<sup>\*)</sup> Gin Anichlag ber Corbeliers lautete: "Gin bides Schwein ift aus ben Tuilerien entlaufen; wer es wieberbringt, erhalt eine magige Belobsnung." In Frerons Journal bieß es: "Er ift entflohen, ber einfaltige

Die brei Deputirten famen gur rechten Beit, um bie fonialiche Ramilie menigftens einigermaßen gegen bie Buth bes Robels au idniten. Der Wagen fubr bei unerträglicher Commerbite febr langfam und war gang in Staub gebullt, meil Rationalgarbe und Bobel aller Art gu Tug ibn eecortirte. Man rief ben fonialiden Opfern nicht nur bie frechften Somabungen in ben Wagen binein, fonbern morbete auch vor ibren Mugen einen Chelmann, ber ihnen feine Erfurcht bewies, und verwundete einen Briefter aus bemfelben Grunbe. Die brei Commiffare maren Latour-Mauburg pon ber conftitutionellen, Barnave von ber gemäßigten, Betion von ber milben Jafobinerpartei. Der erftere überließ ben beiben anbern bie Gbre, im fontglichen Bagen gu figen, um ibr Mitleib anquregen. Das gelang bei Barnave, ber gwifden bem Ronig und ber Ronigin figent, bald burch feine rudfictevolle Boflichfeit und burch feinen Beift bas lebhafte Intereffe biefes hoben Baares erreate. Betton fag ibm gegenüber, gwifden ber Schwefter und Tochter bes Ronigs und benahm fich ungefdliffen, icon ale Republifaner. Die Reife banerte ber Langfamfeit megen gebn Tage und mar eine fortmabrenbe Marter. Die ungludliche Ronigin foll bamale vor Ungft und Rummer grau geworben fenn. 3hr Gingug in Baris ging ohne Unfall vorüber, obgleich man ben morbertichen Bobel fürchtete. Dagegen martete ber foniglichen Famille eine neue bittere Demutbigung, inbem Lafavette felbit, gefrantt burch bie geringe Dantbarteit, bie ibm ber Gof fur feinen bieberigen Sous erwiefen batte, und gereigt burd bie Bormurfe, ale habe er bie Mlucht verbinbern fonnen und nicht wollen, bie veinlichften Borfichtemaagregeln verfügte, um eine neue Blucht gu binbern. Anbere glauben. Lafavette babe um bie Klucht gewufit, fle aber nicht gebinbert aus Befälligfeit fur Bouille, feinen Better. Geine Schilbmachen ftanben vor ben Bimmern bes Ronigs und ber Ro-Ronig mit feiner luberlichen Deffaling," unb: "wenn bie Defterreicher bie Daaß überichreiten, muffen wir bie Rouigin wie einft bie Brunhilb an ben Schweif eines Bferbes binben und burch bie Strafen fcbleifen."

IF. Dengel, 120 Jahre. II.

nigin, beren Thuren offen bleiben mußten, bamit man jeben Augenblick von ihrer Anwesenheit überzeugt war. Sogar bas Bett ber Königin war ben Bilcken ber Schilbwachen ausgesetz und eine Kammnerfrau mußte ihr Bett vor bie offene Thure Schien, um fle

nur einigermaßen zu beden. Die Lage bes Ronias mar ichredlich. Die Jatobiner verlangten laut feine Abfebung und bas Ausrnfen ber Republit. Gigenmachtig rif ber Bobel alle fonigliden Beiden nieber. Die rechte Seite ber nationalverfammlung trat in Daffe aus, unter ihnen Cagales, ben furg porber ber Bobel arg migbanbelt batte. Maury und alle, bie bieber muthig ausgehalten, jest aber bie lette hoffnung aufgaben, 290 an ber Babl. Bouille batte fich zu febr compromittirt, feine Golbaten murben vom Bolf bearbeitet, es blieb ibm nichts übrig alemuber bie Grenze zu flieben. Go braden alle Stuben bee Thrones ein. Rur Lafapette, ber ben Ronig im Ramen ber Conftitution mighanbelte, mar eben fo bereit, ibn im Ramen ber Conftitution gu retten und Barnave und beffen gange Bartei unterftutte ibn biebei. Die namlichen Danner, Die furg vorber noch Mirabeau verbachtigt und auf's leibenschaftlichfte angegriffen hatten, weil er ben Ronig gu fougen fcbien, wurben jest felbit bie Befduter bee Ronige und feine letten unter ben größten Gefabren; Barnave aus Mitleib, bie anbern aus Unwillen über bie Jafobiner. Eros bes Alustritte ber rechten Geite fanben fie eine neue Debrheit von Gemäßigten, bie noch einmal, jum lettenmal, bas Gefet gegen ben Bobel gu behaupten magten.

Aber sie konnten schon nicht mehr ble offene Sprache ber Bahrheit reben. Um bie Wiederherftellung bes constitutionellen Königs zu ermöglichen, mußten sie ibn als unschulbig dontellen, ber nur von ber aristokratischen Partet gegen seinen Willen entführt worden sey. Barnave übertraf sich selft, indem er ein einer berritchen Rebe dem französischen Bolke empfahl, sich mit der errungenen Freiseit unter einem so gntmitbigen conssitutionellen

Ronige zu begnugen und bie Revolution nicht auf eine Gpite gu treiben, von ber fie jum Despotismus umfebren muffe. Guer mabnfinntaer Sag gegen ben Ronig, rief er aus, ift nur bie Rebrfeite einer eben fo mabnfinnigen Liebe, mit ber ihr euch einmal einem Anbern bingeben merbet! Aber bie Bartfer begriffen bamals bie tiefe Babrbeit biefer napoleonifden Bropbegeibung nicht. Gie bielten vielmehr jene Bemäßigten fur mabnfinnig, bie einen Ronia erbalten wollten, ber thatfachlich nicht mehr regierte, nicht mehr regieren fonnte. Briffot im Jafobinerflub, Desmouline in ber Breffe iprachen fich entichieben, ber lettere mit graflichem Sobn aus. Radbem man bem Geifte ber Berneinung, ber bie gange Revolution vorbereitet, eine öffentliche Gulbigung gebracht batte. burd Berfetung ber Ueberrefte Boltaire's in's Bantheon (11. Juli), fammelte fic bie republifanifde Bartei auf bem Darefelbe. Danton und Desmoulins bielten bier vom Altare bes Baterlanbes berab Reben und ließen eine Betition an bie Nationalverfammlung unterzeidnen, welche bie Republit verlangte. Da entidlog fic bie conftitutionelle Bartei gum Meugerften und ließ bas Martialgefes burd Lafapette und Bailly, ale bie guftanbigen bodften Militarund Civilbeamten ber Sauptftabt, vollziehen. Die Daffe murbe aufgeforbert, auseinanbergugeben, und ale fie Wiberftand leiftete, burd Schuffe auseinanbergetrieben, mobel etwa 600 Denichen fielen (17, Juli). Aber biefer Gieg murbe nicht weiter verfolgt. Mur wenn man ben Jafobinerflub gefchloffen und bie muthenbften Libelliften fufilirt batte, mare vielleicht Rube geworben. Da man es nicht that, festen bie letteren ibre Bublereien fort und uberbauften Lafavette mit eben fo viel Somad ale ben Ronig. Gammtliche Conftitutionelle und Gemäfigte einigten fic bamale in ber Rirde ber Feuillants zu einem neuen Rlub, ber bas llebergewicht in ber Berfammlung, aber nicht in ber Stabt befag, und bas unbeilvolle Birfen bes Jafobinerfinbe um fo weniger bemmte, als bie Nationalversammlung ben balb großmutbigen, baib perfiben Befdluß gefaßt batte, feines ihrer Ditglieber folle nach Berfunbigung ber endlich fertig geworbenen Conftitution in die neue gefeggebende Bersammlung eintreten burfen. Die Feuilans verloren also, nachbem fie fich taum geeinigt hatten, alle ihre Stimmen im bocften Rathe ber Nation.

Die letten Berathungen ber Nationalversammlung betrafen bie wichtige Krage ber Colonien. Am 15. Mai hatte man im Freihetstausche bei Mulatten emanchiett, als nun aber auch die Neger frei seyn wollten, klagten die Belisen auf der großen Insel St. Domingo, das muffe zum Ruin und Berluft der ganzen Colonie schipen, die schwarze Nace sey zur Freiheit nicht reif zu. Die Feulifants begriffen das und sehten unter dem bestigften Widerspruch der Jakobiner am 24. September die Zuruknangen eines frühreren Beschlusses und ber auf, die Welfen zu ermorden. — Am 27. August bewilligte die Berfammlung den Ueberresten Rousseau's die Ehre des Paartbeons.

Die Conflitution war nun enblich fertig (3. September). Der König behielt barin noch immer icone Rechte, von benen er nur bei ber bamaligen Stimmung feinen Gebrauch machen fonnte. Die gegen ihn verhängte Sufpenflon wurde feiterlich aufgehoben und er trat wieber in den Besig ber vollziehenden Gewalt. Die Bahlen zu der neuen gefeigebenden Bersammlung waren vollzogen und schon am 1. October trat sie mit dem Könige in ihre neue verfasiungkmäßige Wirffamfeit ein.

## 3weites Buch.

## Umfturg des frangofischen Throns.

Der Buchftaben ber Verfassung von 1791 sicherte bem Könige wohladgewogene Rechte, wie sie in einer conflitutionellen Monarchie als Attribut ber Krone unerläglich sind; aber ber Geift bes frangafischen Wolks in jener fürmischen Zeit war nicht gemeint, sich an biesen Buchstaben zu halten. Die gesetzebende Versammlung hielt nicht, wie beabsichtigt war, ber Krone bas Gieichgemicht, sondern in ihr lag ein schweres lebergewicht, an bem noch überdies bie Anarchie mit Millionen Haben 2094.

Die Versammlung gabite 747 Mitglieber, barunter keines aus ber früheren, boch noch in bemfelben Bartetverhältnis, indem 260 Keuillants 200 Jasobinern gegenüberstanden, ber Reft war neutral. Unter ben Männern ber Feuillants glänzten Baublanc, Girardin, Ramond, Dumas, die aber nicht so viel bebeuteten, als die gesehlich von der Nationalversammlung ausgeschloffenen älteren Feuillants. Die Jakobinerpartei hatte durch den Ausschlich keinen bebeutenderen Mann als Robeshierte in der Nationalversammlung verloren, dafür aber eine Wenge neuer Kräfte gewonnen, welche sich die in zwei Gruppen trennten. Das waren einerseits die Et von din 8, so genannt, well die Deputitten der Gironde (Veranlaub, Guadet, Gensonne) unter ihnen bervorragten, aber

aud Briffotine genannt, weil ber viel rebenbe und viel fdreibenbe Briffot eine große Rolle unter ihnen fpielte. In ihnen geborten bie Stabiporffeber von Baris, Betion und Manuel, ber Abbe Claube-Roudet, Conborcet, Bugot, Jonarb, Louvet, Carra ac. Die zweite Gruppe bilbeten bie Montagnarbe ober bie Bergpartet, fo genannt, weil fie bie booften Gibe in ber Nationalverfammlung einnahm. 3bre Saupter maren Danton, Camille Desmoulins, ber fomubige Capuginer Chabot, Collot b'herbois, Merlin von Thionville, Couthon. Außerhalb ber Berfammlung murben bie Rlubs iest um fo lebenbiger, ale fic bie Mitglieber ber erften Mationalverfammlung in fie gurudgogen. Man bemertte namentlich, bag Robespierre mit berfelben Babigfeit und mit mehr Glud fich an bie Rebnerbuhne bei ben Jatobinern flammerte, wie fruber an bie in ber nationalversammlung. Die Lehren, melde bort noch verachtet und verhaft gemefen, murben bier mit Berehrung aufgenommen. Der porber unbebeutenbe, ja langweilige Rebner murbe ein Drafel bes gemeinen Bolfs. Goon am 1. October nach ber Eröffnung ber neuen Berfammlung murbe Robespierre mit Betion vom Bolte befrangt.

Der König beging einen kaum begreiflichen Fehler, indem er bie neu Bersammlung reigte. Er ließ nämilch ihre erste Depuitation nicht vor und hieß sie warten. Indeß vertrug man sich wieder. Der arme undehüsstliche König wurde ein Spielzeug der Intrigue. Kaifer Leopold hatte, sobald er von der Kiucht bes Königs und ihrem Missingen börte, von Badua aus ein Umlaufsscheften an alle Mächte erlassen, worin er sie aufsorderte, die Sache bes gesangenen Königs zu unterführen. Am 27. August kam er zu Pilln is, einem Lustischsse dichssen Ausstren Friedrich Mugust, mit Kriedrich Wisselm II. von Preußen zusammen, wobei sich außer Artols und Casonne auch Boultle einsand. Auch Katharina II. und Gustan auch Boultle einsand. Auch Katharina II. und Gustan es an Ausgretzungen zum Kriege eigen Kranfreich nicht sehlen. Aber die beiden Monarchen von Desterreich und Breußen erließen eine beruh is ende Ertätung,

worin fle bas Bertrauen aussprachen, Frantreich merbe als conftitutionelle Monardie mit ben übrigen Dachten in Rrieben leben Leopolb II. mar ber erfte, ber bie Tricolore anerfannte. Much befahl er, alle bewaffneten Bufammenrottungen von Emigrirten in Borberofterreich und in ben Nieberlanben zu verbuten. Dur in Cobleng bulbete ber Rurfurft von Erter eine folde Bufammenrottung unter bem Bringen bon Conbe. Diefe Borgange im Musland wurben von bem neuen conftitutionellen Minifterium nicht fo aufgefaßt, wie fie es batten merben follen. Der neue Rriegeminifter, ber junge herr bon Marbonne, mar burd Beiber (bie Gattin bee Bbilofopben Conborcet, eines Freundes ber Gironbe. und bie Frau von Ctael) auf feinen wichtigen Boften gelaugt unb benutte bie brobenbe Erflarung von Pabua, um Defferreich jumi Rriege berauszuforbern. Durch einen ruhmvollen Rrieg nach außen boffte er am ficherften bie Revolution im Innern ju erftiden unb bie Jafobiner gu befeitigen. Er unterbanbelte fogar binter bes Ronigs Ruden mit bem Bergog Ferbinant von Braunfdweig, ber größten friegerifchen Dotabilitat jener Bett, um ihn aus bem preufifden in ben frangofifden Dienft berüber gu loden und ibm bie Beere Frankreiche anguvertrauen. Der Ronig erfuhr erft bavon, ale ibm ber Bergog feine ablebnenbe Untwort birect guididte. Rarbonne's College, ber Minifter Bertranb be Molleville, billigte ben Rriegeplan und rieth bem Ronig, unterbef "ben Geift ber Berfaffung burd ben Budftaben ju tobten" und unter erbeudeltem Gifer fur biefelbe fich möglichft raffiv gu verhalten und Reit zu geminnen, bis bie Uebertreibungen ber Safobiner und ber Rrieg ibm Luft verschaffen murben. In biefem Ginne erließ ber Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Deleffart, ein ubermutbiges Schreiben an ben Raifer Leopold und verlangte im Befehlehaberton, berfelbe folle jeber Berbinbung mit anbern Dachten gegen Franfreich eutfagen. Leopolb ließ fich aber baburch nicht reigen, fonbern antwortete auferft milb und verfohnend, bie frubere Erflarung von Pabua fer icon burd bie fpatere von Billnig

jurndgenommen, und er habe lebiglich nichts Feinbliches im Sinn, fonbern febe Bertrauen in bie verfaffungemäßigen Buftanbe Frankreiche. Sang eben fo erflarte fic Breuben.

Daburd murbe ber Blan Rarbonne's burdfreugt, ber, obaleich er bie Grengen bereiste und gang Frantreid allarmirte, bod ben Rrieg gegen bas fo frieblich gefinnte Defterreich nicht erflaren tonnte. Dun murbe junadit Bertrand be Molleville's Blan perfolgt, und ale ein neuer Maire fur Baris gewählt werben und Bailly abtreten mußte, ließ bas Minifterinm alle feine Stimmen Betion, bem bamaligen Abgott bee Bolfes, gumenben und nicht bem General Lafapette, bem bie Gemäßigten biefe Stelle gubachten, fofern auch er feine Stelle ale Chef ber Dationalgarbe nieberlegen mußte. Durch tiefe verfehrte Bolitif ftartte ber Ronig felbft bie Bartet feiner grimmigften Feinte, mabrent Darbonne beichamt, fein Feuereifer erlofchen war und Deleffart fic burd einlentenbe, noch bagn gebeim gehaltene Unterhandlungen mit bem Muslande nur verbachtig machte. Raifer Leopolb mar inbeffen geftorben, fein junger Sohn und Dachfolger Frang noch nicht zum Raifer gewählt, bie Bolittf bes Auslandes in hinficht auf Frantreich noch nicht feftgeftellt.

Lafayette's Stelle wurde nicht erfest, indem die Oberfien der Nationalgarde abwechseln den Oberbefehl übernahmen. Er zog ich aufs Land zurück, unfähig, die Aarteien noch zu beherrichen, und mube des Undanks. Ein nener Freund den sich dem König an. Der herzog von Orleans kehrte nämlich aus England zurück und hatte dort ruhiger in die Revolution seines Usterlandes hineinslicken gelernt. Sollte die Anarchie nicht zulest ihn selbst versichlingen, mußte er sich zum Könige hatten. Die Verföhnung saub statt, aber ohne Wissen der Hoffingen, die den Ferzog, als er zur Tafel fam, anfe rafinirteste verböhnten, sogar bespuckten. Er glaubte, das sein Rache ber Königin, und warf sich nun ganz den Racholinern in die Arme.

Die Erbitterung ber Parteien muchs mahrend bes Binters, fo wie ber Argmobn gegen ben Sof. Gironbe und Berg mett-

eiferten in verschärften Magregeln gegen ben ausgewanderten Abel und gegen ben rentrenten Klerus. Um 29. November wurde beichloffen, ben nicht beelbigten Brieftern auch ben bisber gestatteten Gottesbienst zu verbieten. Die revolutionare Preffe erschöpfte sich in ben wuthenbsten und schamlosesten Angriffen auf bie Priefter und auch icon auf bas Königsfunt.\*)

Im Dezember begannen die Zafobiner ben Klub ber Feuillants ju frengen. Buerft nötfigten sie die Feuillants, ihre Sigungen öffentlich ju batten, wie alle andern Klubs. Dann schiften sie fre wilbesten Schreler hinein, um die Berathungen zu floren zc. Als ber arme Klub gesestichen Schub verlangte, bekam er eine Wach, die sich auf Anfiften des Maire so brutal benehmen mußte, daß Klage dagegen erhoben wurde und man sofort den Klub als angeblich rubestörend aufhob. Die Gironde beging einen ungeheuren Kehter, indem sie die Feuillants preisgab, denn biese hatten als ehrliche Constitutionelle die Bürger oder den diese biese hatten als ehrliche Constitutionelle die Bürger oder den britten Stand zur gereinigten Aristoftatte heranziehen wollen, indeß die Bergpartel denselben Bürgerstand dem schweiber abselbe den kontendetenthum des vierten Stands

Nach bem Nenjahr 1792 war bie Ungebuld ber vormarts ftrebenben Revolutionspartei nicht mehr zu gugeln. Die Bewegung begann außerhalb Baris. Durch bie im gangen Lanbe verbreiteten Jatobinerklubs wurden bie Garnisonen immer meuterlicher. Die

<sup>&</sup>quot;) Auf bem Theater ernbicte Marie Joseph Chenier unermeßtichen Beisall durch das Trauerspiel Karl IX., worin biefer König als ein Schagial und von einem Priester versicht erdigent, ber ihm verleitet, sein Wolf zu morden (in ber Pariser Bluthochzeit). Das ganze falholische Paris beweinte banals ben tragischen Untergang der Hugenotten. — Reift ben Pflassen die Jungen und dem Aristotalen die Daumen aus, ichrieb Warat im ami du peuple — Damals begannen auch die revolutionaten Tragsbien im classischen Schle (Brutus, Aucretia, Casars Tod, Amoleon, Wirsguia, Grachus, Spartacus, Vero, Jean Calas, Wilhelm Tell 1c.) die Paartische Buspen zu überschwemmen.

Offiziere floben in Daffe ubr bie Grenge, um ibr Leben zu retten und um bem geheimen Ruf Conbe's nach Cobleng ju folgen. Damale circulirte ein Brief von Monfieur und Artoie, morin biefe erffarten, ibr Bruber, ber Ronig, verabideue bie ibm gufgebrungene Berfaffung und merbe fle nicht halten, meshalb bie Emigrir-. ten burch feinen Scheinconftitutionalismus fich nicht gebunden erachten follten. Diefer Brief, ber bas Emigrantencorps enticulbigen follte, icabete bem Ronig unenblid, weil man ibn im Complott mabnte. Inzwifden mehrte fich bie Emigration. Man gablte icon 1900 geflüchtete Offiziere. Das treugebliebene Schweizerregiment Ernft ju Mir murbe von bemaffneten Bolfemaffen aus Marfeille entmaffnet. Die megen ihres Frevels in Rancy gu ben Galeeren verurtheilten Comeiger (42 an ber Babi) murben nicht nur freigefprocen, fonbern von Breft feierlich abacholt, um in Baris Triumphe gu felern. Bergebene ftraubten fich bie Feuillante, bie Safobiner festen es bod burd, bag biefe Belben ber ftraflofen Unardie unter Trommelidlag und umringt von jaudgenbem Befinbel in ben Gaal ber Nationalversammlung eingeführt murben (15. April). 3m Rlub ber Safobiner\*) bing man feierlich ibre Retten ale Teftone ringe an ben Banben auf, mo fie belaffen mur= ben. Diefe Menfchen brachten aus Breft bie rothe Duge ber Galeerenftraflinge mit, bie fortan alle Jafobiner trugen. Coon einige Bochen vorber (19. Marg) hatte biefelbe Berfammlung ben gragliden Jourban und feine Gefellen freigefproden, welche am 16. October zu Avignon 53 Manner und Frauen (nach vorangegangener Schanbung) abgefdlachtet und in einen Gisteller geworfen

<sup>&</sup>quot;) In ber Mitte ber Langfeite ber ehemaligen Rirche ber Salobiner besand fich ein Altar mit ber Tafel ber Menichenrechte, ben Buften bes Rouffeau, Gelvetius und Mirabeau, und einem Bunbel Bifen, auf ber Spije bie rothe Muge ber befreiten Galecreniftaven als Cynthol ber Freiheit. Gegenüber bie Reduerbufine. Ringsumber ambhitheatralifch erhabene Sipe, die unteren Gipe ausschließlich ben Frauen bestimmt, unter benen bie Bischweite fich burch ihre Frechheit hervorthaten.

hatten. Man weiß nicht, ob es berkelbe Jourban war, ber in Barls ber Ropfabgauer bleß. Avignon war Eigenthum bes Bage, fies, der bie Safobiner hatten bereits seine Werenigung mit Frankreich burchgeset. In Arles hatte sich bamals bas Bolf gegen bie Jatobiner erhoben, aber von Marfeille aus, no Barbarour, ein schöner junger Mann und Anhänger ber Gironbius, bas meiste Ansehme, batte, begann alsbalb ein Freischaureng gegen Arles. In ber Normanbie zog eine Banbe von 6—8000 Mann umber und nuch gewaltsam bie Waaren um einen von ihr selbst gesehen niebern Werth weg.

Die Zakobiner triumphirten. Schon am 12. Februar hatte Betion als Matre burchgesett, baf ben rechtlichen Bürgern, aus benen bisher bie Nationalgarbe bestand, Bataillone von Bifenmannern aus bem Pobel zugesellt wurben, die bald barauf die rothen Mühen als Bartelzeichen annahmen. Sie waren es, die larmend in ben Saal ber Feuillants einbrangen und biese auseinanderzgammlung immer unerträglicher. Jeder Gemäßigte wurde verhöhnt, nur die Enrages, wie man sie nannte, mit Beisall bebeckt. Auch die Sprache wurde enrifter. Man bemerkte in blesem Winter zum erstenmal ben Ginfluß ber Mevolution auf die Arachten. Die Jasobiner puberten ihre Haven nicht mehr und trugen statt ber bretedtigen Hute runde. Auch die Böpfe singen schon an sich aufzulösen.

Das Ministerium war unhaltbar geworben. Briffot klagte Delessat au, ber am 10. Marz bem Gerichtshofe in Drieans ausgellefert wurde. Die überigen blieben wenigstens straßen. Ber Konig zauberte nicht, mit Uebergehung ber Keutslants ein gironbistisches Ministerium zu ernennen, in Erwartung, biese Reulinge wurden unfähig seyn, alles übertreiben unb baburch eine ihm gunftige Krisis beschienungen. Aber er taufchte sich. Unter ben neuen Ministern ragte Roland bervor, ber alte Gatte einer jungen unb iconen Krau, bie in ihrem geststreichen Zirtel bie gange Gtronbe

beberrichte. Bar nun Roland auch nur ein fleißiger Arbeiter ohne boberen Beift, fo bod ein febr fpftematifder, jur Republif geneiater Schwarmer fur Freiheit und unterftubt von jungeren glangenberen Salenten. Deben Roland (Minifter bes Innern) ubte ben größten Ginflug Dumouries (Minifter bes Musmartigen). Diefer etwas über fünftig Jabre alte Abenteurer und Brojectmader, ber fic ale Solbat und in vielen anbern Rollen, auch in Bolen, verfuct, mar zu einer Genbung bes Gfronbiften Benfonne in bie für ibre Briefter aufgeftanbene Benbee jugegogen morben, Genfonné ftattete ber nationalversammlung nicht nur einen bodft verftanbigen Bericht über bas madere, fittenreine, patriarcalifde Landvolf ber Benbee ab, bas er nicht zu beunruhigen bringenb empfabl, fonbern nutte ibr auch burch bas Talent Dumonrieg, ben er in bie großen Gefcafte einführte. 218 Roland bas erftemal gum Ronig ging, obne Schnallen auf ben Schuben, und ber Dberceremonienmeifter ibn anfange nicht einlaffen wollte und bann gang entfest ausrief: "Done Schnallen!" fagte Dumourleg lachenb gu ibm: "Mules ift verloren." Diefer Dumourieg rif balb bie erfte Stelle an fic. Die verlegen, nie burd eine Uebergeugung ober burch einen Gemiffenefcrubel beengt, bezauberte er ben Ronig und ben Berg, wie er bie Gironbe bezaubert batte. Den Ronig lebrte er, nur feine Angft gu baben, nur mutbig burch ben Strom gu maten und babel bas Banner ber Revolution recht boch ju tragen; augleich aber bie Rriegeerflarung ju befdleunigen, alebann murbe er, Dumourieg, bas heer befehligen und ftart genug merben, ben Ronig gu befreien. Bei ben Jatobinern feste berfelbe Dumourieg bie rothe Mute auf und umarmte Robespierre. Das erregte naturlich balb bas Difffallen ber Frau Rolanb. 3m Grunbe wollte er nichts anberes ale Marbonne (und fpater Rapoleon), namlich bie Revolution burd ben Rrieg erftiden. Das fpurte Robespierre mobl, ber fich nicht bereben ließ, ben Rrieg gu bevorworten, unb in ben bitterften Bant mit Briffot gerieth, ale biefer, ber immer gerne große Bolitit trieb, ben Rrieg empfahl. 3m Ginne Robespierre's idrieb bamale Camille Desmoulins ein muthenbes Pamphiet gegen Briffot.

Die Rriegeluft ber Gironbe bebrobte Guropa mit einem allgemeinen Rriege, melder bie Freiheiteibee ber norbamerifanifden Revolution burd alle ganber tragen follte. Allein Guropa rubrte fic nicht und ließ fich erft burd Franfreiche Rriegeerflarungen aufrutteln. Das beutiche Reich batte gerechte Urfache, nber Franfreich Durch bas Befet vom 4. Anguft 1789 und burch bie Sacularifation war eine Denge beutider Bifcofe, Fürften und herren, bie im Elfag begutert maren, \*) ihrer Rechte und gum Theil auch ibrer Guter beraubt morben. Der Reichstag reclamirte nur langfam und ichmerfällig. Dbne ben Raifer fonnte er feinen Forberungen feinen nachbrud geben, aber ber Raifer bielt an fic. Ratharina II. von Rugland munterte namlid Breugen und Comeben jum Rriege gegen Franfreich auf, um fich unterbeg Bolens gu bemeiftern. Das wollte Defterreich um jeben Breis binbern, und and Preugen ließ fich nicht fo blind gegen Franfreich fortreißen, um nicht argmobnifd nad Bolen gurudgubliden. Daber bas Baubern ber beutiden Dachte. Die Gironbe glaubte nun um fo fubner boridreiten gu burfen, und Dumouries munichte ben Rrieg, um ale Felbherr gu glangen und an ber Spipe einer flegreichen Urmee Frantreich gur Orbnung gurudguführen. Daber idrieb Dumourieg an bie ausmartigen Dachte in einem viel festeren, berausforbernberen Tone, ale Deleffart, und beeilte fic, ale bie Untworten nicht genügten, burd ben Ronig icon am 20. April Defterreich ben

<sup>\*)</sup> Die meiften rheinischen Erzbischofe und Bischofe von Basel bie Ter was Colin, ber Bergog von Burttemberg (wegen Mumpelgarb), ber Bflaggraf von Jeffen, ber Bartgraf von Boben, bie Fürsten von Naffan, Leiningen, Lovenstein i.c. herzog Karl von Wirttemberg, ber bas Schlimmfte sommen sah, reiste 1791 nach Baris, um Mumpelgarb an Frantreich zu verfansen. Die Antwort war abschlagig, man bosse Mumpelgarb umsonlich haben zu tonnen.

Rrieg erklaren zu laffen. Die Güter ber Ausgewanderten wurden fequeftrirt.

Die Rluft an ifden ber Gironbe und bem Berge murbe ermeitert, ale bie erftere burd Betion nicht nur bie Stabt Barie, fonbern nun auch burch Roland bas Minifterium leitete. Bebe bober geftellte Bartet wirb von ber unten gurudgebliebenen beneibet. Der Saf gegen bie Feuillante ging alfo bamale icon bei ben Jatobinern auf bie Gironbiften über. Bon biefen murben Bugbet. Bergnfaub, Genfonne beimlich vom Ronig zu Rathe gezogen, aber fie fonnten fich mit bem Ronige boch nicht verftanbigen, fo wenig wie Roland, weil fie gu foftematifd bachten und gu febr von ihrer Freiheitsibee eingenommen maren. Dumourieg felbft erfannte, bag tiefe foftematifden Denter aus Rouffeau's Soule jum Sanbeln nicht gemacht fegen, und hielt fich lieber an bie Jatobiner. Unter biefen mar Robespierre mit bem Rrieg überhaupt nicht einverftanben, weil er inftinttartig fublte, ber Rrieg werbe bie Freiheit veridlingen. Dagegen fant Dumourier an Danton einen Mann, gang wie er ihn brauchte. Danton nahm Gelb vom Bofe und mar boch ber Abgott ber Safobiner. Er nabm bie Stellung ein, bie fruber Mirabeau gebabt. Betion femantte und fucte Gironbe und Berg gu verfobnen. Bergebene, biefe beiben Bartelen befampften fic aufe erbittertfte.

Der Ausbruch bes Krieges rief Dumouriez zum heere, wobin auch Lafanette zum großen Aerger ber Jakobiner berufen wurde, bie ihn hestig anklagten und im Boraus als Verräher bezeichneten. Dhue Dumouriez wollte sich ber König ben groben Roland nicht mehr gefallen lassen. Moland war ein kleinlicher Fanariter. Schon vor ber Nevolution hatte er einmal öffentlich vorgeschlagen, bie menichtichen Leichen nicht unnütz zu vergraben, sondern ein nutzebares Fett aus ihnen zu ziehen. Kanm war er Minister, so verbot er allen Gestlichen, in ihrer Amistracht zu ericheinen, nicht um sie ben Insulten bes Pöbels zu entziehen, sondern aus philosophischem haß gegen die Kirche. Als constitutioneller Minister

eines Ronige prebigte er in feinem Blatte offen republikanifche Grunbfabe. Um fich aber auf alle Ralle ben Ruden gu beden, bamit man ibn nicht ale Ronigefreund verbachtigen tonne, veröffentlichte er einen langen Brief, ben er (ober vielmehr fur ibn feine Frau) an ben Ronig gefdrieben hatte und bemfelben auf bie grobfte Mrt ben Text las und belebrte, wie ein mabrer Burgerfonig fich gu perhalten babe. Das mar bem Ronig benn bod zu viel, unb er boffte mobl überhaupt auf eine rafche Entidelbung bes Rrieges, nahm alfo ein neues Miniftertum aus Feuillants, unbebeutenbe Ramen. Die Gironbe gog fic nun erbittert von ibm gurud und neigte feitbem entichieben gur Republit. 3br Journalift Carra beidulbigte bie Ronigin , am Sofe einen "öfterreichifden Ausichuß" gu leiten, ber Frantreich verrathe, mit bem Musland confpirire und ben fomachen Ronig im vollofeinblichen Ginne leufe. Die Gironbe ichien mit bem Berge nur ju metteifern im Ronigebag, und biefe Uebereinftimmung ber Barteien erbobte bie Rieberbise in ben Daffen. Soon rief eine Bade am Schloffe ber Ronigin ins . Renfter, er munichte ibren Ropf auf feinem Baionnet aufpflangen gu tonnen, und Ganger ftellten fich auf, ihr bie unguchtigften Catiren auf fie felber gugufingen. Lafavette forieb von feinem Lager aus einen Brief an bie Berfammlung, morin er ibr bringend conftitutionelle Gefinnungen empfahl. Allein er murbe verbobnt und fonnte bie Stromung gur Republif nicht aufhalten.

Dumouriez ließ die Revolution hinter fich, um burch Siege und Eroberungen die Armee fur fich ju gewinnen und bann bas enischelbende Wort zu reben. Aber fein Plan, die öfterreichischen Rieberlande wegzunehmen, scheiterte schon im Beginne. Die unter Byron bei Mons und unter Dillon bet Lille vorgeschobenen Aruppen liesen beim erften Anblist nur weniger Desterreicher bavon unter dem Schreckenstuse: sauve qui peut! es ist nicht ausgemacht, ob aus Feigheit ober Verrath (30. April). Arthur Ollon wurde völlig unschuldig von seinen wuthenben Solbaten ermorbet. Diese

Borfalle und ber Cinmarich ber Breugen vom Rhein ber nothigten Dumourier, Die Dieberlande einfimeilen aufrugeben.

Much in Baris forie man naturlich über Berrath ber Generale und befdloff ein neues ficheres Revolutionebeer in einem Rager bet Baris ju verfammeln. Schon fruber batte man bie Robertrten beim Julifeft in Baris gefeben, man Ind fie alfo wieber ein, ienes Lager gu bilben. Die Gironbe batte babei ben Rebengmed. eine Armee aus ben Brovingen in ber Rabe gu baben, um bamit bie Barifer zu gugeln. Der junge, icone, belbenmafige Barbaroux aus Marfeille lieg von bort bie enragirteften Matrofen unb anbere Rraftmenichen fommen, beren wilbes Feuer ein burch fie guerft berühmt geworbener und nach ibnen benannter Gefang nabrte. bie Marfeillatfe: Aux armes, citoyens, le jour de la gloire est arrive! Diefes icone Lieb mar von Rouget Deliele im Saufe bes Maire Dietrich in Stragburg gebichtet und von beffen Tochtern querft gefungen worben. Diefelbe Melobie fpielte balb barauf bei Dietride Sinridtung, und Deliele felbft borte fie gitternb von ben Banben fpielen, vor benen er aus bem Baterlanbe flob.

Die Barifer famen ben Fobertrien zuvor und trachteten bem Rönigthim ein Gube zu machen, che ibm etwa neue Kräfte zuwnüchfen. Es verlor aber in biefen Tagen seine letzte Stüge. Ein grober Brief Lasaveite's an die Versammtung brobte unworsichtig ben Jakobinern und klagte Dumouriez an. Dumouriez selbst wollte den Konig schigen, glanbte es aber nicht mehr zu können, weit ben König sich bartnäckig weigerte, gegen bie strenge Priesterversofgung fein Beto einzulegen, und ging wieder zur Armee. Die würthenden Jakobiner, benen die fernen Generale keinen Weberfland leisten fonnten, schritten jeht zur That. Das Beto, das der Rönig am 19. Juni gegen die Debortfrung der eidweigernben Priester und gegen das Lager der Föderirten einlegte, blente zum Worwand. Schon am 20. staub das Bolf auf, geleitet von den Mainnern bes Berges. Die Gironde und insbesondere Perion zogen sich in eine strässliche Ausspelicht zurück, in der Hoffnung, der eingeschüchtere

Ronig merbe Roland ine Minifterium gurudrufen. Die von bem Bierbrauer Canterre befehligte Daffe, in ber 70,000 Rationalgarben, Bitenmanner, Bobel und Weiber fich mifchten und unter benen wieber bie fcone Luttiderin (bie auch begeifferte Reben bet ben Corbeliere gu balten pflegte und von C. Desmoulins ber 3u= bith veraliden murbe) und ber Ropfabbader Jourban eine Sauntrolle frielten, verlangte Entfernung ber unpopularen Miniffer und bes Beto, ließ aber burchbliden, bag fie unter bem Beto ben Ronig felber verftanbe. Die Berfammlung icamte fic nicht, biefem Saufen ben Durchzug burch ben Caal ju gestatten. Dret Stunden lang mußten bie Deputirten bemfelben gufeben, betaubt von Gefdrei und erftidt von bem Dunftfreife biefes Bobels. Unter ben Ginnbilbern, bie man im Buge trug, bemertte man ein blutenbes Berg mit ber Inidrift: "Ariftofratenberg", einen Galgen, woran eine Buppe ber Ronigin bing, ein paar gerriffene Bofen auf einer Stange ale Ehrenzeiden ber Sansculottes, melden pon Daury querft gebrauchten Spottnamen ber Bobel gut feinem Ehrennamen machte. Mus ber Berfammlung begab fich ber Saufe in bie Tuilerien, brangte bie Dade gurud und brach mit milbem Gebeul in bie Simmer bes Ronigs ein. Diefer ungludliche Monarch mußte von einem Stuble aus, ben man auf einen Tifch gefett batte, funf Stunden lang bie Grobbeiten bes Bobele anboren. Dbgleich Bifen und Gabel gegen ibn gefdmungen murben, magte es boch feiner, ibn ju tobten. Er bebauptete eine merfmurbige Reftigfeit, proteffirte gegen bie unmittelbare Ginmifdung bes Bolfs, berief fich auf fein conftitutionelles Recht und bewilligte nichts von allen ben Forberungen, bie man an ibn ftellte. 216 ein Rationalgarbift ihm gurief: "Burdten Gie nichte!" nahm er beffen Sanb, legte fie auf fein Berg und fagte: "Bublen Gie, ob mein Berg foneller idlagt ale gewöhnlich?" Der Bleifcher Legenbre nannte ibn ine Geficht einen Berrather bee Bolfe; man gwang ibn, eine rothe Muge aufzusegen, fügte jeboch bem Schimpf feine thatliche Diffbanblung bingu. Alle er aus ber Blafche eines gerlumpten 2D. Dengel, 120 3abre. 11.

Kerles trank, um bei ber erstikkenben Sitz seinen Durft zu löschen, schrie man sogar wieber: vive le roi! Santerre erlöste ihn vollende.
Unterbessen war die Königin noch schlimmer bebross. Brings Elisabeth, des Königs Schwester, die man mit ihr verwechselte, wurde vom Pöbel mit gräßilchen Drobungen versolgt, rief aber, als man ben Irrihum anftlärte, sie wolle gerne für die Königin sterben. Der Saufe drang endlich auch bis zu biefer selbst durch, singte aber vor ber hohen Frau, die ihre beiben Kinder in ben Armen hielt, und begnügte sich auch bier mit Weichimpfungen. Besonders riefen die Damen der Halle ber Königin die umflätigsten Dinge zu. Man seite auch dem Dauphin eine rothe Müge auf, die ihn salt erflicke, die Santerre sie ihm abnahm. Ganf odt erköden Betion und bewog die Menge, das Schloß zu räument.

Die Erfolglofigfeit biefee roben Ueberfalle machte ben Conftitutionellen Muth, bie Urbeber beffelben angnflagen. Much Lafanette fam in bodfter Entruftung berbei, um mit feinem gangen Anfeben bas bes conflitutionellen Ronige aufredt zu erhalten. Aber ber Bof felbit empfing ibn falt und lebnte feine Gulfe ab ans unbezwinglidem Bibermillen gegen biefen erften Apoftel ber Freiheit, ober burd bie faliden Ratbidlage Dantone miffleitet, ober in Ermartung einer balbigen Befreiung burd bie Breugen. Die Gironbe gab fich gang ber Umfturgpartel bin, um bie Berrichaft in ibr zu bebaupten, und aus Saf gegen ben Ronig, ber ihren Roland gurudgewiefen batte. Frau Roland angerte ihr innigftes Bergnugen über ben 20. Juni: "Wie gerne mare ich babei gewefen, um bie lange Demnitbigung ber bodmutbigen Ronigin mitangufeben." Die Conftitutionellen magten Betion anzuklagen, ben feine Freunde von ber Gironbe fongen mußten. Das Bolfegefdrei, bas burd gang Baris mieberballte: "Betton ober ber Sob!" fomeldelte ber Stronbe. Dan feste ber Unflage Betions eine bes Benerale Lafavette entgegen, weil berfelbe eigenmachtig bas Lager verlaffen batte. Er murbe zwar noch freigefprochen, aber mit Recht fpottete man uber ibn, wie er batte broben wollen, obne feine Urmee mitzubringen. Danton nannte ibn verachtlich "ben Gunuden ber Revolution", weil er immer befehlen wollte und nie etwas ausführte. Dan ftritt in ber Berfammlung mit ber giftigften Erbitterung, welche gulest immer auf ben Ronig gelenft murbe Beraniand, ber größte Rebner ber Gironbe, erhob fich am 3. Juli, um zu beweifen, bag bie Enttbronung bes Ronias unvermeiblich fen, ein Ronia tonne nicht Freund ber Freihelt fenn, ein gebemuthiater Ronia fonne bie nicht lieben, bie ibn fo tief erniebriaten, er muffe fich mit bem Ansland gegen fein eigenes Bolf verfcmoren, er miffe bie Bertheibigungeanftalten gegen bas Mustanb im Innern fo lange benimen und vereiteln, ale ibm bagu noch Dacht gelaffen werbe; bas fen naturlich, eben fo unumganglich fen es aber auch fur eine Dation, bie frei fenn wolle, fich eines folden Ronias zu entlebigen. - Dennoch behanpteten bie Conffitutionellen noch bas Gelb und bielten bas Unfeben bes Ronige menigftens außerlich noch aufrecht, ja am 7. Inli liegen fich bie Bartelen in ber Mationalversammlung burd eine rubrenbe Rebe bes Bifcofs Lamourette fogar zu einer Berfohnungefcene mit allgemeiner Um= armung und Ruffung binreigen, worauf auch ber Ronig fonell berbeigerufen und jum lettenmal freudig begrufft murbe. Go gefcab es, bag er, nachbem Betion freigefprochen worben mar, am 14. Jult bem Bunbesfeft auf bem Marefelbe noch wie por zwei Jahren ale Oberhaupt ber Ration anmobnen burfte und ungefrantt blieb, außer bag man ibn nothigen wollte, einen großen, gang mit Ginnbilbern ber alten Beit bebangenen, fogenannten Baum Des Feubalismus anzugunben, mas er ablebnte. Er pertraute gu viel. Dicht er, fonbern Betion mar ber Belb bes Tages, "Betion ober ber Tob!" bas Relbaeichrei. Bergebens erbot fich bamale Lafanette, ben Ronig gu feiner Armee gu entführen. Lubwig XVI. blieb unter feinen Feinben, beren ganger Grimm nun ermachte.

Schon am 15. Juli befahl bie Berfammlung bie Entfernung ber königlichen Garbe, mit einziger Ansnahme ber Schweiger. An bemfelben Tage' murbe b'Efpremenit auf ber Terraffe ber Feuils

lants gu Boben gefdlagen und bei ben Saaren gu einer Rloafe geidlevpt, in ber man ibn erftiden wollte. Plationalgarben retteten ibn. Ale er blutenb und fcmervermunbet in bie Dairie gebracht murbe, fiel Betion bei feinem Unblid in Donmacht. Bironbe, beimlich bange bor bem Berge, wollte fich noch einmal bes Ronigs annehmen, um ihn ale Werfzeug zu brauchen und ibre Bartel allein bei ber Gewalt zu erbalten. Aber ber Ronig mollte nichts mehr von Roland miffen. Run ftimmte bie Gironbe mieber mit bem Berge und befchlog bie Bermaneng ber Sectionen und bie Ginreibung bes Broletariate in bie Nationalgarbe, eine revolutionare Dagregel, bie ben vierten Stand in ben britten einfcob. Damale batte man in ber Gironbe ben Blan, ben Ronig abeufeten, aber ben Dauphin, beffen Ergieber ber Bbilofoph und Gi= ronbift Conborcet werben follte, bem Ramen nach unter ber Muffict ber Gironbe fortregleren gu laffen, und biefen Blan boffte man gegen ben Berg und bie Barifer mittelft ber taufern und bamale febr gefurchteten Darfeiller burdaufeten.

Die Marfeiller, nur 1500 Mann, aber von ber entichloffenften Race, tamen erft am 29. Juli nach Baris, an bem Sage, an bem bas vom 25. bailrte Manifest bes herzogs von Braunichweig befannt wurde.

Die Coalition gegen Frankreich war endlich ju Stanbegefommen. Rach jeiner Kalfertronung in Frankfurt a. M. (14. Juli, bie leite im h. römlichen Reiche) war ber junge Fran z. U. nit bem König von Breußen in Gegenwart von 50 Kürften und 100 andern großen Herren in Malng zusammengefommen und hatte ben Cinnnarich in Krankreich verabrebet. Defterreich sollte 100,000 Mann fielen, brachte aber nur 71,000 auf. Der feutige Breußentonig, bieber im Sinne bes verftorbenen Kalfers Leopold gegen Frankreich gemäßigt geblieben, jest aber voll ritterlicher Entrüftung über bie Misjandung bes frankolischen Königspaares, \*) sollte bie

<sup>\*)</sup> In feinem Barem mar 3wietracht. Die Lichtenau feuerte ihn gum

idwerfte Arbeit übernehmen, und Defterreich wollte bann ernbien. Mallet bn Ban, beimlich von Endwig XVI. entfenbet, boffte, Ratfer Frang werbe noch fo billig benten, wie fein Bater Leopolb, und befdwor bie Monarchen, in ihrem Rriegemanifeft bie Stellung Lubwige ale eines conftitutionellen Ronige ju achten. Frang aber wollte auf Roften Frantreiche Eroberungen machen, ließ fich baber auf feine Unerkenungen ein, ichob aber Breugen vor, um ibm alles Behaffige aufzulaben. Friedrich Bilbelm II. begleitete in eigener Berfon feine Urmee uber ben Rhein, welche ber unvermeibliche Bergog Ferbinand von Brannichmeig commanbirte. Diefer mifbilligte bas Bunbnig Brenfens mit Defferreid, batte eine Berftanbigung mit Franfreich vorgezogen und abnte, wie machtig bie Revolution werben murbe. Und boch mußte er jest ein Mauifeft unterzeichnen, welches, von Limon, einem Emigrirten, verfaßt, bem frangofifden Bolf brobte, er merbe alle Stabte und Dorfer in Brand fteden, wenn fie nicht zum Gehorfam unter ihrem Ronig gurndfehrten. Gine fo inbumane Drobung ichien Bielen bamals gwedmäßig. Dan mar burch bie Leichtigfeit, mit ber fruber Golland und Brabant unterworfen worden maren, burd bie feige Wlucht ber frangofifden Truppen bei Dons und burch bie Brablerei ber Emigrirten getäufcht morben. 3m preugifden Lager rebete man nicht von einem Belbgug, fonbern nur von einem Spagiergang nach Baris. Aber bie Emigrirten ließ man nicht in einer Daffe beifammen, fonbern vertheilte fie unter bie Defterreicher und Breugen, um fie ju fomaden und ibren Biberfpruch leichter ju brechen, wenn fie fich eima gegen bie Eroberungen ftrauben wollten, welche Raifer Frang bezwectte.

Das Manifest, welches mehr im Auslande als in Frankreich selbst Aufschen machte, wurde in Barts faum beachtet. Manfo berichtet als Zeitgenosse, welchen Unwillen und welche Besognis Rriege an, die Donhoff suche ihn vergebens zurudzuhalten und sagte ihm nichts Gutes voraus. Diese Dame, welche bem Konig ben helbenftästigen Grasen vom Brandentung gebar, hat es am besten mit ihm gemeint.

bas Manifest in Dentschland hervorgeruten babe.\*) In Barts wurde es nur benutt, um ben Sturz bes Thrones zu beschelteunigen, mit dem man damals im Innern beschäftigt war und darüber das Aensere fast vergaß. Veiton, als Maire von Paris, sorberte Abseihung bes Königs, Jean Debry von der Berghantel klagte Lasautet au. Als biefer dennoch von der Versammlung freigesprochen vonte, missandelte der Poble mehrere Abgeordnete, die sie ihr ihn gestimmt hatten (29. Juli). Unterdes wurden die Marseiller von Danton bearbeitet und fraternissten mut den Parisern, austatt der Gironde gegen dieselben zu bienen. Man schiedt die Knientruppen aus der Siadt gegen ben Keind und löste die vonalsstischen oder constitutionell gesinnten, aus den bessern zusammengesehten Compagnien der Nationalgarde auf, damit den Auslerten möglichst wenig Wertheibiger übrig blieben. Danton leitete alles mit seinen Getreuen.

Der Angriff auf bie Auflerten war auf ben 10. August bestimmt. Man wußte es, ber König umringte sich mit seinen Freunden und ber bamalige Commandant ber Nationalgarbe,
Mandat, traf gute Berthelbigungsanstalten bes Schlosses. Auf ber
andern Seite hatte sich in einer kleinen Schenke ein Aufruhrenmtich
gestliket, das mit Danton in Berbindung fand und bem bie Ausführung oblag. Um Mitternacht zwischen bem 9. und 10. wurde
Sturm geläntet, sammelten sich die bestellten Volksmassen und wurde
burch einen ersten Gewaltstreich ber Munichpalrath von Baris abgesetzt und burch einen neuen, burchaus revolutionären erfeht, in
welchem nur Betlon, Danton und Manuel zurücklischen, dagegen
kabre dieglantine, Bourdon, Billaub-Barennes, ber junge energische
Kallen, Huguenin, Chaumette, Sebert und andere Enragitre ein-

<sup>\*)</sup> Siegten bie Breußen, so fürchtete man bie Unterbrudung aller burgerlichen Breibeit, wurben fie bestegat, so mußten bie Deutschen fich ichamen. Bring heinrich, Briedrichs bes Großen jest hintangesetzter Bruber, warf ber preußischen Bolitif in ben bitterften Worten ihre bamalige Abhangig-feit von Defterreich vor.

traten. Die bemaffnete Maffe theilte fich in vericbiebene Colonnen, bie fammtlich und gmar gum erftenmal mit ber rothen Rabne gegen bas Colog rudten, bie eine unter Canterre, bie anbere un= ter bem jungen Beftermann, einem Preugen, bie britte unter Fournier, bem f. g. Amerifaner. Um fich ben Unariff zu erleichtern, lub man Manbat vor bie Municipalitat. Er fant aus bene Schloffe in ber Meinung, es fen noch bie alte Beborbe, ale er aber gant neue Befichter auf bem Ctabtbaufe fab, erbleichte er-Dan marf ibm por, bag er gegen bas Bolf fampfen molle, unb entfernte ibn nur, um ibn braugen niebergufchiegen. \*) Mun feblie im Coloffe bie Ginbeit bes Befehle. Der Ronig batte nur noch 1330 treue Comeiger bei fich unter Bachmanne Commando, 600 berittene Genebarmen und einen Saufen ichlecht bemaffneter Cbelleute und alter Diener (bie f. g. Doldritter). Alles bing bavon ab, ob ibn bie Dationglaarbe beiduten murte, aber biefe batte ihren Befehlebaber verloren und bie Bifenmanner maren icon ben Ional Befinnten über ben Ropf gewachfen. Befonbere ihre Artillerie, ans Feuerarbeitern, Schloffern, Schmieben zc. beftebenb. mar republifanifd. 218 baber im Laufe bes Bormittage bie repolutionaren Daffen fich ringe um bas Colog anbanften und ber Ronig unter ihren Angen bie fleine Schaar ber Bertbeibiger mufterte. blieb ein großer Theil ber Nationalgarbe finmm, ober ging gum Bolf uber. Die Ranoniere fehrten ihre Ranonen um und richteten fie gegen bas Colog. Dagn tonten bem Ronig Bermunichungen in bie Dhren. Gein fraftlofer Umgang ju Ang in Schuben und Strumpfen und im Soffleibe icabete ibm außerorbentlich. Wenn er gu Rog mit blogem Degen feine Betreuen in Gieg ober Tob geführt batte, murbe ibm vielleicht ber erftere geworben fenn.

<sup>\*)</sup> Manbat hatte einen Befehl Betions bei sich, wonach bie Tuilerien frasig geschüpt und vertseibigt werben sollten. Es heißt, man habe ihn ermorbet nur um ihm biesen Befehl zu entreigen, seb es, um bem Konig Betions Schub zu entzieben, se es. um Betion zu schonen und bei ben Anarchiften nicht in Berbacht zu bringen.

Die viel muthigere Ronigin mar trofflos bei feiner Rudfebr ine Schloff. Sie gog einen Rampf auf Leben und Job por, aber ber Ronia, allem Blutvergiegen abgeneigt, ließ fich bereben, bie nuplofe Bertheibigung aufzugeben und in ben Schoof ber Martonalversammlung zu flnchten. Der Weg babin murbe ibm amar burd bie Bolfemaffen gehabnt, aber bunberttaufenb Stimmen brufften ihm Job gu, Geine Gemablin, Comefter und Rinber bealeis teten ibn. Die im Coloffe gnrudgebliebenen Comeiger und Chelleute maren nun affein ber Buth bes bemaffneten Bobele blosgeftellt. Die tapfern Someiger erklarten, nicht auf bas Bolt foie-Ben zu wollen, wenn man fie nicht angriffe. Aber man icog auf fie und nun ermiberten fie nicht nur bas Reuer, fonbern machten auch einen Ausfall und folugen bas Gefinbel weit gurud. Erft ale fie gemeffenen Befehl vom Ronig erhielten, nicht mehr zu feuern, geborchten fie. Dun aber fiel ber Bobel beimtudifch über fie ber. In ber Roth mußten fie, bem Befehl gumiber, ihre Baffen gur Bertheibigung ihres Lebens branden und wehrten fich als echte Comeiger, aber nur wenige von ihnen entgingen bem Tobe, benn bie fubner geworbene, von Beftermann und ben Marfeillern geführte Daffe erbrudte bas Solog. Und ber größte Theil ber Doldritter tam hier ums Leben. Inbem ber Bobel burch bie Sale und Bimmer bes Schloffes ffurmte, alles barin gerftorenb, foonte er nur ber Damen, bie fnieenb um ihr Leben baten. ben Leichen aber übte ber Bobel, fonberlich ber weibliche, noch lange eine graffliche Schabenfreube und trieb icanblichen Duth= willen im Schlafgemach ber Ronigin. Much in ber Stadt wuthete ber Bobel gegen bie Berbachtigen. Die Amagone Theroigne ließ abgefdlagene Ropfe auf Biten burch bie Strafen tragen. Dan fturmte bas Saus bes Berrn von Clermont=Tonnere, eines ber ebelften Conftitutionellen, und ale er gum Bolf reben wollte, traf ihn ein Coug ine Beficht, er wollte noch flieben, murbe aber in Stude gerhauen. Gben fo ging es bem ronaliftifchen Journaliften Suleau, ben bie foone Luttiderin gufammenhauen ließ.

Mittlermeile mar bie fonigliche Familie in ber Nationalverfammlung, ber gerabe Bergniaub prafidirte, zugelaffen und in bie Loge eines Journaliften binter bem Braffbentenftubl gemiefen morben. Bon bier ans mußte fle, felber allen Blicken bloggeftellt, alle bie Bermunidungen anboren, bie man auf fie baufte, inbem ieben Augenblid neue Deputationen anfamen, ben Ronig ale Bolfemorber auflagten, Tropbaen aus bem Schloffe brachten ic. Ditten in biefem Betummel batte ber immer febr rubig gebliebene Ronig bie Comachbeit fich Effen bringen zu laffen und vor ben Augen bes Bolfe, bas über feine Abfepung berieth, mit gutem Appetit ju fpeifen, mobet er bas Beflugel mit berfelben Corgfalt gerlegte, wie in ben friedlichften Tagen. Das machte einen fur ihn febr ungunftigen Ginbrud und bie Ronigin fucte ibr Beficht im Schatten eines Bintele gn verbergen. Dann borte Lubwig ber Debatte rubig zu und unterbielt fich zuweilen mit Abgeordneten, bie in feiner Mabe maren. 218 er ben berühmten Daler Davib frug, ob er fein Bortrait balb fertig babe, antwortete biefer: ich male feinen Eprannentouf mehr, außer wenn er vom Schaffot fallt. Gechegebn Stunden lang mußte bie fonigliche Namilie in ber engen ichmulen Loge und unter biefer Umgebung aushalten, gurcht batte bie meiften Conftitutionellen aus ber Berfammlung ferne gehalten. übrigen, Gironbe und Berg, becretirten bie Abfebung bee Ronige und Ginberufung eines Convente. Lubmig follte Anfange in ben Pallaft Luxemburg gebracht werben, ber tyrannifche Gemeinberath von Baris fette aber burch . bag er mit feiner Familie in ben Thurm bee Temple, ein armliches und enges Befangnig, gebracht murbe, mo er unter ber ansichlieflichen Bemadung bes Gemeinberathe fleinlichen Bladereien und Beidimpfungen ausgefest murbe. Der Gemeinberath mar es and, ber bie Tuilerien und alles fonigliche Cfgentbum pfunberte, obne ber Staatsgewalt etwas bavon mitgutheilen. Alle biefe Schape verfdmanben in ben Safden ber Rauber und ber Staat mußte noch fortwahrend ber Stabt Baris große Summen gablen.

Die aubnbenbe Staategemalt ging in bie Sanbe ber nur ber Rationalverfammlung verantwortlichen Minifter uber. Doch batte bie Gfronde im Dinifterium bas Uebergewicht, intem Roland. Servan und Clavière in baffelbe gurudgerufen und ihnen Monge und Lebrun ale Gleichgefinnte beigefellt murben, fie mußten aber Danton ale Buftigminifter unter fich aufnehmen. Roland boffte burd ben Departementerath bee Geinebergriemente ben übermadtig geworbenen Gemeinbergth von Baris einzuschränfen, murbe aber burd brobenbe Deputationen gegmungen, bavon abzufteben. Der Gemeinberath batte fich am 11. August noch mit Robespierre verftartt, ber fic am 10. verborgen gehalten batte, jest aber als Deifter bee Blates auftrat. In ber Sauptftabt von ter Bergpar= tei überholt fucte bie Gironbe befto feftern Bug in ben Brovingen gu faffen und ber Philosoph Conborcet gab fich bagu ber, im Da= men ber Berfaminlung einen Bericht an bie Departemente gu verfaffen, in bem ber 10. Auguft beiconigt, gepriefen und ale ein Steg ber Gironbe eben fo mie bee Berges bezeichnet murbe (13. Muguft). Much lieb bie Gironbe ibre Stimmen gu einer Menge neuer Decrete, burch welche bie Ginterferung, ober Berbannung und Guterconfiscation ac, bes renitenten Rierus, bes emigrirten Abels und ber f. g. Confpiranten, b. b. aller ber neuen bemofratifden Eprannet Biberftrebenben verfugt murbe. Muf Bean Debrys Untrag befdlog man, bie neuzumablente Nationalverfamm= lung (ber Convent) in welchem bie volle Converginetat ber Ration ruben follte, folle que Urmablen bee Bolfes bervorgeben, und jeber Frangofe von 25 Jahren ohne Untericiteb bes Bermogens folle Babler und mabibar fenn. Das verschaffte bem Bobel ble Debrbeit ber Stimmen. Bu ben minber einfingreichen, aber febr darafteriftifden Decreten bes August geborte bie Erleichterung ber Chefdeibung (eine Conceffion an bie Luberlichfeit) und bie Errichtung eines Denfmale fur bie am 10. Muguft Gefallenen. übereilte Denfmalerrichten febrt in allen repolutionaren Reiten micher

Eine hauptmaaßregel war die Absetung Lafavettes. Er batte eben noch seine Armee für Bettung bes Königs und der Gensstätung best Königs und der Betschaft und passen gewarten gelüch; aber die schon von den Jakobinern bearbeiteten Truppen schwankten und verließen ihn. Der alte Warschall Lusner, der ihm gerne gesolgt hätte, wiberties weinend bie schon ertassenen Besehle und konnte sich dadurch doch nicht schwingen vor Verbasstung. Lafavette floh über die Grenze (20. August), siel den Desterreichern in die hänte und wurde, da er als Wann der Freiheit dem Stabisen sobiet, verhagit nar und well er nicht einmal den Bestand der franzos. Armee und den diederschaft vertassen von deneralen Alexander Lament und Latour Maubourg erst in preußische, dann in österreichische Kerter geschleppt und zulegt in Dinnüg Jahre lang in hatter und unwürdiger Gesagnenschaft gebatten.

Die Breußen ersuhren Lasayettes Flucht vor Longmy und jubelten um so mehr, als diese Festung sich son worten Tage ergab (23. Muguft). Sie zweiselten also nicht, daß sie ganz Krankreich mübelos erobern würden. Aber König Friedrich Wishelns IL war in hobem Grade unruhig und ungehalten über feinen Kelberrn, Ferdinand von Braunschweig, der schon der fostbare geberra, Kerdinand hatte, in weicher König Ludwig batte können gerettet werdem hatte, in keider König Ludwig batte können gerettet werden. Der ritterliche König glübte, den Dank besselben Tagen, in denen das königsliche Paar in den Auslierien voll Sechsluch ber Preußen harrte, machte der Keniog von Braunschweig

<sup>\*)</sup> Seine Gemablin, die ihm ein ungeheures Bermögen zugebracht hatte, solgte ihm und ließ fich mit ihm in Unich einsperten, wo man so grausam war, ihr nicht einmal eine weibliche Bedienung zu lassen. For brachte die Sache im Barlament zur Sprache und warf bem englischen Ministerium vor: "Ihr habt die französsische Berfassung von 1791 anere fannt. Lasapette ist berfelben treu geblieben. Ihr aber, die ihr Desterrich In Mind Sterling gegeben habt, durstet dasur wohl auch um die Testlassung eines Gesangenen anhalten."

faft nichts als Ruhetage und hatte fich binnen 20 Tagen erft 40 Stunden weit pormarts bewegt.

In Baris mar man fo febr mit ber innern Barteinna befcaftigt, bag man por bem Fortidritt ber Breugen nicht fomobl eridrad, ale fic beffelben nur wieber ale Maitationsmittel bebiente. Den Jatobinern fam alles barauf an, auf bie Bablen gum Convent, ber anftatt ber bieberigen Berfammlung bie oberfte Leitung ber Republif übernehmen follte, einzumirten. Gie mollten in benfelben bie Mehrheit haben, und hofften burd Schreden bie Babl von Gemäßigten gu verhinbern. Die Bertheibigung bee Baterlanbe nach Angen biente ihnen nur jum Bormanbe. Danton forberte und erhielt von ber Nationalversammlung Bollmacht, bie Reinbe ber Revolution unicablid maden gu burfen. Bas er barunter verftant, murbe nicht ausgesprochen. Alle Dacht mar bamale bei ibm. Der gang von ibm abbangige Gemeinbergth mar ftarter, ale bie an Gefet und Sumanitat fic flammernte Bartet ber Gemägigten im Minifterinm und in ber Berfammlung. Dagu mar Santerre Dbercommanbaut ber gefammten, jatobinifd reorganifirten Nationalgarbe geworben. 3m Befit biefer Gewalten fperrte Danton am 28. Auguft Baris von allen Geiten ab, lieg alle Baufer untersuden, alle Waffen wegnehmen und alle Berbachtigen, Berren und Damen bes vormaligen Sofes, Abel, Beifiliche, chemalige Deputirte ber Rechten, Beamte, Gelebrte, confervative Raufleute ac. einferfern. Da bie Untersuchenben meift gemeine Sansculotten maren, fo foleppten fie auch eine Menge Leute in bie Gefängniffe, an benen fie nur irgent eine Brivatrache uben wollten, fo bag Danton in ber Gile noch eine Gidtung vornahm und ihrer viele entließ. Danton mar babei fo großmuthig, auch einige alte Beinbe, wie Barnave, Duport und Rarl Lameth, beimlich frei au laffen.

Die Gironbe murbe boch unruhig. Aus ihrer Mitte ging ber unvorsichtige Borichiag hervor, wenn bie Breugen naber famen, Baris zu verlaffen und hinter ber Loire ben Wiberftand zu concentriren. Da erhob fich Danton gegen so felge Maapregeln und bonnerte ber Gironde breimal bas Wort Kulpubeit in bie Ohren. Man muß ben Beinden Schrecken einjagen." Er beutete nur an, was er damit meine. Memand hatte das Herz, ihn zu einer bestimmten Erklärung zu nöthigen. Man schauberte, zu erfahren, was man nicht mehr hindern konnte. Man glaubte sein Sewissen beiser zu bewahren, wenn man auch nicht einmal etwas davon zu ahnen schen. Die in ihrer falschen Setellung zitternde Gironde bileb flummer Zenge des Grägischen, was sie verdammte.

Auf Dantone Untrieb burd ben Gemeinderath von Baris beftellt und reich bezahlt fammelte fich am 2. Ceptember eine von Daillard befehligte Rotte von Morbern, bie rothe Dune auf bem Ropf, bie Bembarmel gurudgeftreift, bewaffnet mit Bifen, Beilen , Cabeln , Blinten. In ihrem Dienft maren Rarren bereit und auf einem Rirchof eine tiefe und welte Grube gegraben. Man trieb bie Boransficht fo welt, bag man ungelofchten Ralf und wollene Deden parat batte, um bas Blut, bas man vergieffen wollte . aufzusaugen , bamit ber Boben nicht zu folupfrig murbe, und Gfffa , um ben Blitgeruch gn bampfen. Gemeinbebeamte in ihrer Scharpe gingen ab und gu, brachten ber Rotte Befehl unb berichteten bem Gemeinberath. Im liebrigen forgte Canterre bafur, bağ bie Arbeit nirgenbe geftort murbe. Die gange Stabt war von Schreden gelahmt, als bie garmfanone bas Gignal gab. Alles fluchtete in bie Saufer. Es galt, bie Berbachtigen in allen Gefanantifen von Baris in Daffe gu ermorben, bamit fie nicht binter bem Ructen ber gegen bie Breugen giebenben Boltearmee confpiriren, fich befreien und eine Contrerevolution bemirten Aus einer bunteln Meugerung Dantone icheint bervorgugeben, er habe an einem Gieg über bie Breugen gezweifelt und bie beffegte Revolution im Boraus burch ein coloffales Opfer rachen wollen. "Wir welchen nicht, wir begraben uns unter ben Erummern von Baris, aber unfere Reinbe follen por und untergeben." Doch machte er mit bem Temple eine Musnahme und bebielt fich

mahricheinlich vor, ben Ronig ale Geifel aufzubemahren, wenn bie Breufen naber famen.

Das inftematifde Morben begann am 2. September auf offener Strafe, inbem funf Bagen voll gefangener Briefter que bem Stadthaufe nach ber Abtel transportirt murben. Die Rotte ftach im Rabren mit Gabel und Bifen in bie Bagen binein, rif bann bie icon vermunbeten Briefter berane und ichlactete fie vollenbe auf bem Bflafter ab. Bie burd ein Bunber blieb ber ale Taubflummenlebrer berühmte Abbe Stearb verfcont. Dann feste fich Maillarb im großen Gefangniffe ber fogenannten Abtei ale Brafibent eines aus bem Morberrobel gufammengefesten Gerichtes nieber, ließ bie Befangenen por fich tommen und fprach nur zweierlei Urtbeil aus "lagt ben herrn los" unb "nach la Force". 3m eiften feltenen Salle murbe ber Gefangene fret, im anbern ging er in ber Deinung nach bem Befangnig la Force überfiebelt gu merben, burch eine Thure, bie in ben Gof fubrte und murbe bier fogleich abgefdlachtet. Je vornehmer ber Stanb bes Opfere, befto wilber auferte fich bie Freude ber Rotte, ber fich Beiber beigefellt batten. In ber Abtel befanben fich unter anbern 150 Comeiger, bie bem Blutbab bes 10. August entgangen maren. Gie fcauberten por ber verbananiffvollen Thure gurudt, bis ein großer iconer Diffizier fubn voranging. Gein Rame ift vergeffen. Alle murben ermorbet, zum Theil mit ausgesuchter Graufamfeit. Gin Dajor aus bem ebeln Befdlechte ber Rebing, bem fo viele Belben ent= ftammt finb, mar am 10, August ichmer vermunbet worben. Geine Gattin pflegte ibn im Rerfer. Da ibm ein Bein und bie Schafter gerichmettert mar, tonnte er von feinem Lager nicht anffteben, aber trot ber flebentlichen Bitte feiner Fran rif einer ber Dorber ibn bei ben Beinen empor und bing fich ibn uber bie Schulter, mabrent ein Anberer ibm mit bem Gabel ben Ropf abfagte. Gludlicher war bie Tochter bes alten Gouverneurs ber Invaliben, Gerrn von Combrentl, bie ihrem Bater bas Leben erfaufte, inbem fle aus einem mit Blut befubelten Glafe Branntmein auf bas Bobl

ber Ration tranf. Eben fo rettete bem Dichter Cagotte feine Tochter bas Leben, bod nur auf eine furge Beit, er murbe fpater bod noch gefopft. Diefer traumerifde Dichter batte lange por ber Revolution einmal an einer bergoglichen Safel in einer ichauerliden Riffon alle Bafte fopflos mit blutenbem Salfe gefeben, fo wie nachber alle wirtlich in ber Revolution ftarben. In berfelben Abtei fiel ber vormalige Minifter Montmorin mit einer Menge ber ausgezeichneiften Berfonen bes alten Sofes unter ben Streichen ber Benfer. Unter ben Opfern, bie am graufamften behanbelt wurben, mar ber Cavalleriepberft St. Darc, bem man eine Bife burd ben Leib fließ, an welcher er auf ben Rnieen fortrutiden mußte, bis er gufammenfant. Jourgniac be St. Dearb, ber gerettet murbe, bat feine 38ftunbige Tobesangft in ber Abtel befdrieben. Die Befangenen faben aus ben Fenftern bie Golactereien und borten ben Tobesidrei jebes Sterbenben, bis an fie felbft bie Reibe tam. Dan brachte ibnen nichts niebr und fle verfdmachteten mitten in ber Angft noch vor Durft. Danche tobteten fich felbft. Giner fließ fic ben Ropf an einem Thurfchloffe ein; ein anberer wollte fic burd ben Scornftein retten , fonnte aber nicht und wurbe mabufinnig. Dan ftubirte bie Stellung, in ber man am leichteften fterben fonne und fanb, es fen am beften, bie Sanbe auf ben Ruden gu legen, bann trafen bie Schlage ben Ropf und bas Leben am fonellften. Brei greife Briefter fegneten bie ringeum fnieenben Befangenen bei tiefer Stille in bem ichanerlichen Dammerlicht bes Rerfere und murben unmittelbar barauf por ber Thure eridlagen.

Im vormaligen Rlofter ber Carmeliter hatte man viele Priefter eingesperrt. Man ließ sie in ben Garten, um sie mie gescheuchtes Mib aus ber Ferne zu erschießen. Neberall von Augeln verfolgt brangte sich ber Reft in die Rirche hinein, wo man sie vollends am Altare mit Sabeln niederließ, unter ihnen ben Erzebischof von Arles, die Blifcose von Beauvals und Saintes.

M Gefängnisse la Force richtete ber scheußliche Sebert, ber

fomublafte Journalift von Baris. Bebn Frauen ber Ronigin ertauften von bem Buftling ihr Leben mit ihrer Chre. Dicht aber bie ungludliche Bringeffin von Lamballe, bie gröffte Sconbeit bes vormaligen Sofes, bie treuefte Freundin ber Ronigin, aus beren Urmen fie erft im Temple geriffen worben mar. Dan badte fie in Studen, man trieb ben icanblichften Unfug mit allen Bliebern ibres Leibes, man ftellte ibren Rouf noch blutend auf ben Tifch einer Schenfe unter Flafchen und Glafer und felerte ihren Tob in vieblider Trunfenbeit. Enblich ftedte man blefen iconen Ropf mit bem langbergbmallenben Saar auf eine Dife, um bie fic bie Loden ranften, ichaarte fich vor bem Temple, wedte ben Ronig und bie Ronigin und gwang fie burch bas Fenfter ben boch empor gehaltenen Ropf angufeben. Derfelbe Unblidt wurde aber auch bem Bergog von Orleans nicht erfpart, ber ein Comager ber Ermorbeten mar. - 3m Befangniffe bee Chatelet hatte b'Efpremenil bie Beiftesaggemwart, fich wie ein Sansculotte gu fleiben, eines blutis gen Gabels gu bemachtigen und burd Blut untenntlich unter ben Morbern, ale gebore er zu ihnen, ju verfdwinden. Er entfam gludlich. Dagegen murbe bier eine berühmte Sconbeit ber Barifer Straffen "bas icone Blumenmabden" auf Befehl ber Umasone Therpiane, mabrideinlich aus perfontider Ciferiucht, nadt ausgefleibet, an einen Bfabl gebunben und auf bie raffinirtefte Art halb mit gadeln und glubenb gemachten Bifen gebrannt, balb mit Gabeln verftummelt. - 3m Befangniffe St. Rirmin leitete ber fpater noch eine Rolle fpielenbe niebertrachtige Benriot bie Sinrichtungen und ließ auch bier eine Menge Priefter treibjagen, gum Theil lebenbig aus ben Reuftern auf bie unten vorgerecten Bifen fturgen. Gben fo im Rlofter ber Bernharbiner. - In ber Conciergerie fiel Badmann, ber Anführer ber Goweizer am 10. Mug. Sier ermubeten bie Arme ber Benter und fie ichentten einigen Opfern bas Leben unter ber Bebingung, am Morben ber anbern mitzubelfen. - 3m Bicetre befanben fic 5000 Gefangene, morunter viele Babnfinnige und Invaliben. Dube bes Morbens mit

bem Sabel fcog man unter fie mit Ranonen. — Das Gefangnifi ber Salpetriere war nur eine Correctionsanftalt für Welber und Mabden und hatte nichts mit ber Revolution gu thun, aber auch hier brangen bie Mörber ein, um erft ihre Luft zu fattigen, bann alles zu morben.

Bon ben Kerkern aus führten bestellte Karren bie Leichen zum Kirchhofe, das Blut rieselte auf die Straße, aber der Höbel, Weiber und Kinder jubeiten umber, stiegen auf die Karren und trieben Buthwilken mit den Leichen. Da bas Morden bis zum 6. sortebauerte, hielten die Henken Da bas Morden bis zum 6. fortebauerte, bielten die Henken Bausen fröhliche Gelage, benen auch aufmunternde Gemeindebeamte beiwohnten. Am hartsetziglen miter diesen zeigte sich Bllaub Barennes, ber mit Behagen bem Schlachten zusah. Unter den Mördern zeichnete sich ein Neger aus, der allein 200 Menschen umbrachte. Die Gesammtgabl ber Adden ist ermitttelt worden. Die Bermuthungen gehen von 2—12,000 binauf.

Bum Nachfiele wurde ber Herzog de la Rochefoucauld, ein freissinger und einft febt popularer Herz, ber aber als Prassendes Departementalraths verhaßt geworben war, im Wagen mit einem Pflasterstein todt geworsen, und wurden die von Orleans berbeigeschleppten Gesangenen unterwegs in Berfalles durch Fourneir und Lazusti, die ihnen mit einer Morberbande entgegen gegangen waren, adgeschacht, unter ihnen ber vormalige Minister Backsich in Beimaren, adgeschlacht, unter ihnen der vormalige Minister Backsich frei ber Beima Breiwilliger vor ber Kathedrale einen Scheiterhausen und warf alle Briefter der Stadt lebendig hinein.

Erft als die Mehelet in Paris fcon in vollen Sange war, that die Nationalversammlung die Augen auf, aber nur um fle wieder zu verschiefen. Roland und Petion allein hatten den Muth, der erstere in einem kuhnen Schreiben auf's bringenbste die Bersammlung aufgufordern, Einhalt zu thun; der andere, versoneitst ind in die Gefängnisse zu gehen und, obwohl vergeblich, zu wehren. Nachher sagte Vetton, es seinen zu viele gewesen, weiche das

Berbrechen vom Standpunft ber Moral aus verabideut, aber von bem ber Bolitif aus gebilligt batten. Much Robespierre fagte: ibr mußt barüber urtheilen nicht wie Friebensrichter, fonbern wie Staatemanner. Die Nationalversammlung begnügte fic, ben Barifer Gemeinberath blos nach bem Buftanb von Baris gu fragen. Baris ift gang rubig, mar bie Antwort, und bie Berjammlung mar es auch. Mis alles vorüber mar, funbigte ein ftolges Schreis ben aus bem Schoofe bes Gemeinberathe von Marat, ber in biefe Beborbe aufgenommen morben mar, unterzeichnet, ben Departemente an, mas geicheben fen und wie auf biefe Art allein Frantreich von feinen geinden habe befreit werben fonnen. Die meiften frangofifden Gefdichtidreiber baben fpater, ale langft bie Leibenidaften fic beruhigt hatten, unter ber bumanften Bermabrung gegen bie begangenen Greuel boch Dantone Brarie Lob gespenbet. "Granfreich tonnte nur burch ben Schreden gerettet merben", wirb beftanbig wieberbolt. Das ift aber nicht mabr. Die Breufen find burd Dumourieg's Lift entfernt worben, bie mit ben Geptembermorben nichts ju ichaffen batte. Alle Frantreich burch neue Weinbe bebrobt murbe, batte fich bie Dillion begeifterter Republifaner in Baffen erheben tonnen, auch ohne bie Geptembermorbe, bie im Gegentheil in ben Provingen verabideut murben und bie gange Benbee veranlagte, ihre junge Mannichaft nicht gegen bie außern geinbe, fonbern gegen bie Jatobiner gu fubren. Wenn bie Republit bennoch flegte, fo gefcah es nicht mit Gulfe, fonbern tros ber Septembermorbe. Diefe Morbe laffen fich meber aus einem Gefichtspuntte bes Rechts noch bes Dupens beurtheilen, es waren nur Ausbruche ber in ber Tiefe bes frangofifden Dationaldaraftere ichlummernben Wilbbeit, bie jeber Leibenfchaft eine anbermarte unbefannte Energie verleibt. Reine liebenemurbige Convenieng, auch teine bobere Bilbung und Philosophie erfpart ben Nationen ben Moment, in bem fie irgend einmal bie innerfte Bosartigfeit icamlos bervortebren muffen. Bubem fann eine Mation nicht ein Extrem erreicht haben, ohne in bas anbere gu fallen.

Die boffice Bermeidlidung, Bolluftelei und affectirte Gentimentalitat, in welche bie Frangofen unter Lubwig XV. verfallen maren, mußte ibre naturnothwendige Ergangung finben in bem Blutburft und ber raffinirten Graufamteit ber Cansculotten. Weit entfernt, eine gufallige Debenfache, ein Musmuchs, eine Musnabme von ber Regel gu feyn, maren bie Geptembermorbe vielmehr bie Culmination bes nationalen Thermometers, bie icharffte Bufpigung ber Regel. Wenn Danton und Marat bie Energie bes Morbens naturlich fanben und ale nationales Recht anfprachen, blieben fie ber Wahrheit viel treuer, ale bie Gironbiften, bie bamale icon, und ale bie Befdichtefdreiber, welche fpater ben frangofifden Bolfecarafter lieber migfannten, ale burch ein Bugeftanbnig an Marat entebren laffen wollten. Dan batte nur bibige Frangofen por fich und log fich boch immer und immer wieber in bie Boraussehnng binein, es follten gefette norbamerifaniiche Buritaner fenn.

Dem Morbe folgte ber Raub. Die so rudsschos gegen bas Leben waren, konnten es nicht meniger gegen ben Belig seyn. Der Gemeinberath von Baris bemächtigte sich ber ganzen Bente, bie er bei ben Semorbeten sand, raubte bazu noch ihre und ber Ausgewanderten Säuser und bie Rirchen ans, ja er flahl auch ben Kronfchaß im Garbe-Meuble, ber offenbar Eigenthum bes Staats und nicht ber Stadt war (14. Sept.). Der Pöbel abmte das Beispiel seiner Bührer nach nid nötigte jedem, der ein wohlsabended Aussiehen batte, auf ber Straße Uhren, Minge ze, angeblich als "partriotische Gaben" ab. Nicht minder griffen unreine hände in alle bistnitigen Depots. Das war der Ausauss jener Tendenz der Wedulton, die später unter dem Directorium die hertschende wurde. Wie im Kleinen der 14. Septher, auf den 2., so solgte auch im Broßen auf die Mordperiode des Convents die Raubperiode des Ortectoriums.

Um auch in ben Brovingen bie Wahlen gum Convent gu beberrichen, wurben 24 Deputirte mit unumschrankter Bollmacht ausgeschieft, überall gleichen Schreden zu verbreiten, wie in Baris. In Poon warf man über AOO Bersonen in die Kerter und vollstage Briaften Brieftermorde. In Abeims ließ nan am Bahltage Priester und Beaute in einem großen Seuer lebendig verbrennen. Unter solchen Einbruden erfolgten die Wahfen zum Convent. Schreden hielt die Gemäßigten ferne. In großer Menge wurden Satobiner vom robesten Schlage gewählt. Am 21. September trat biefer neue Convent zum erstenmal in Paris zusammen und proflamirte ichon am solgenden Tage auf Callot biersbois Antrag die Revubliff.

Der Breugenfdreden, ber gu allen Ungeheuerlichfeiten in Baris ben Bormand gegeben, verlor fich, wie von einem Binbe von Baris meggeweht. Rad Longmys Eroberung nahm ber Berjog von Braunfdweig am 2. Geptember auch noch bie Feftung Berbun ein. Der Ronig von Breugen, ber fein Beer begleitete. wurde bier von weifigefleibeten Mabden empfangen, bie ibm Blumen ftreuten. Der tapfere Commanbant Beaurepaire mar burch Relabelt und Berrath im Rriegerath überftimmt worben, batte gegen bie Capitulation proteftirt und fich eine Rugel vor ben Ropf gefcoffen. Dan feste fein Berg fpater in's Bantbeon. Die Urmee Lafavette's mar bamale noch obne Rubrer. Dumourier mußte erft aus ben Nieberlanben berbeieilen und mar auch bann viel zu ichmach. um einen fraftigen Angriff ber Breugen auszuhalten, wenn biefe raid vorgebrungen waren. Aber ber Bergog von Braunichmeig batte fein rechtes Berg ju biefem Rriege und bie erftaunliche Langfamteit feiner Bewegungen, über bie felbft ber Ronig oft in Born gerieth, ichien gerechtfertigt burch bie geringe Theilnahme ber Defterreicher. Diefe batten nur ein ichmaches Corps unter bem Bergog von Sachfen-Tefchen in ben Rieberlanben fichen und wenn fie von Dumouries gefdlagen murben, fonnte berfelbe ben gu meit vorgerudten Breugen in ben Ruden fommen. Das waren fcmache Bormanbe, Dumourieg felbft hatte nicht halb fo viel Streitfrafte ale bie Breugen, und es galt bie boofte Gile, in Baris wenn nicht

mehr ben König, boch, wie Friedrich Wilheim II. fehr richtig fagte, bas Königihum zu retten und ober vor Naris zu fteben, bevor bas Masienausgebot die schwachen französischen Regimenter ergänzte. Endlich rücken die Breußen burch ben großen Walb ber Argonne, welcher Lothfringen von ber Champagne trennt.

Dumouries aab nun einftwellen bie von ibm fo febnito ace wunfcte Eroberung ber Dieberlanbe auf und eilte fic an bie Gpine ber Eruppen zu ftellen, ble unter Lafapette auf bem nachften Bege amifden Baris und ben Breugen ftanben. Er jog Beffermann an fich und machte ibn gu feinem Abjutanten und zugleich zu feinem Bermittler mit Danton. Die Breugen liegen ihm Beit, eine febr fefte Stellung bei St. Denehoulb zu nehmen und Berftarfungen unter Rellermann und Beurnonville an fich zu gieben. Doch einmal wieberholte fich auch bier bie feige ober verratherifche Blucht por ben erften preugifden Sufaren, ble berantamen, und bas Geforei sauve qui peut, aber Dumourieg ftellte fraftigft bie Orbnung ber. Bei Balmy ftauben fich am 20. September ble Beere gegen. über. Man fanonirte fich aus ber Kerne. Die Breugen griffen enblich an, bielten aber auf bes Bergoge Befehl inne und gingen wieber gurud, ale bie gange Linie unter Rellermann burch ein lautes vive la Nation! ihren Duth beurfunbete. Der Ronig von Breugen gerieth in beftigen Born, magte aber bod nicht, gegen ben Billen feines Reibberen ben Befehl jum Angriff gu geben. Man gog fich vom Chlachtfelbe gurud, man befchloß auch ben Rudgug aus bem Lanbe. Der Bergog magte nicht, mit 90,000 Mann ben nur 50,000 Mann ftarten Dumourieg anzugreifen. Die Frangofen verftarften fich mit febem Sage, mabrent er burch Raffe. Sunger unt Rubr in ber unfruchtbaren Champagne feben Jag viel Leute verlor. Das Landvolf mar teinesmege, wie bie Emigranten vorgefplegelt hatten, ber Reaction geneigt, fonbern benahm fich feinblich. Den revolutionaren Geift ju unterbruden, Baris und bas gange Land gu befegen , fublte fic ber Bergog gu fdmad. Bubem lieg Dumouries, mit bem man fleifig burd ben preugifden

gebeimen Cabinetefecretair Lombart, welcher jufallig gefangen morben mar, unterbanbelte, burdbliden, Lubmig XVI, merbe fogleich bingerichtet merben, wenn bie Breugen einrudten, fein Leben liege fic bagegen retten, wenn fle jurudgingen. Wichtiger mar aber fur ben Konig von Breugen bie Beforgniß, bag, menn er etwa in nuplofen Unftrengungen in Frankreich fein icones Beer aufopferte, es bann in ber Dacht Ruglanbe und Defferreiche allein ftebn murbe, über Bolen zu verfügen. Rufland batte Bolen icon umgarnt, Defterreid bie preugifden Baffen bisher ichlecht unterftunt. Alle biefe Grunde gufammengenommen, bauptfachlich aber bie letteren bestimmten ben Ronig von Breufen, im Lager feinem porfichtigen Gelbherrn nachzugeben, um feine Armee gu retten. Der Ructzug begann, von Dumourieg, wie geheim verabrebet mar, unbehindert. Damale icon lieg Dumonries in Die Befprechungen einfliegen, es murbe einer flugen Bolitif Breugens mehr entfprechen. fich mit Franfreich ju verbinden ober menigftens neutral ju verbalten, ale fich von Rufiland und Defferreich brauden, poridieben und abnuten gu laffen. Die Breugen gaben auch Berbun und Longmy wieber jurud, Diefe Umtehr gereichte Breugen gu unberechenbarem Rachtheil in ber öffentlichen Meinung. Es erregte Staunen, bag bie unüberwindlichen Breugen gurudgingen, man abnte, welche Rache bas gabrenbe Franfreich nehmen murbe, und Schreden bemachtigte fic aller gurften, Stabte und Bevolferungen ant Rbein.

Die Desterreicher ersochten in ben Riebersanben nach Onmouries Entserung einige Erfolge über bie wenigen bort jurudgebitebenen franzölischen Aruppen. Am 13. September nahm ber öfterseichssiehe General Cierfapt ben Baß Croix aux Bois, wo bie Franzosen wieber unter bem Aufe sauve qui peut! bavonliefen. Dagegen belagerte Bergog Albert bie Siadt Lille vergebens. Auf ber anbern Seite benügte ber französsische General Eufline ber Ruffung der Preußen, um im Süben berschen vorzubringen. In Trier verlor alles ben Kopf, ber Kurfurft sioh von Cobsienz weg

und befahl, ben Frangofen bie breufifden Magagine und fogar ben Chrenbreitftein auszuliefern, wenn fie famen. Rurpfalg ließ an bie Grenze große Safeln ftellen mit frangofifder Infdrift "turpfalglich neutrales Gebiet" und gab frangofifden Spionen Baffe ale pfalgifche Offigiere. Cuftine aber nahm erft Speler und gog bann nach Daing. Friedrich Rarl von Erthal, ber uppige Rurfürft von Daing, ben wir im vorigen Banbe icon tennen gelernt haben, flob mit feinem gangen Sofe und allen Rathen eilig bavon und nabm fogar bie Baifengelber mit. Die aufgeflarten Univerfitatelebrer aber, g. B. Georg Forfter, blieben gurud, gettelten mit einem großen illuminatiftifden Unbang in ber Stabt eine Berfdmorung gu Gunften ber frangofifden Republit an und brachten ben fcmachen Commanbanten von Gymnich babin, bie Reftung zu übergeben, nur ber tapfere Sauptmann Anbujar mit 800 Defterreichern folug fid burd und entfam. Guftine murbe am 21. October in Mainz mit Jubel aufgenommen und befette bierauf auch Frantfurt a. Dl., magte fich aber nicht weiter in's beutiche Reich. Die Mainger bilbeten fogleich einen Jatobinerflub, organifirten bas Rurfürftenthum republifanifch und fraternifirten mit ben Frangofen. Die Altburger ber Stabt und bas Landvolf faben betrubt gu und wiberfesten fich, fo weit es anging, ben neuen frangofifchen Ginrichtungen. Mur bie unteren Rlaffen bewahrten noch Rationalgefubl. Die f. a. Gebilbeten maren im Banne ber Belitbeen, beren Impule von Franfreich fam. Burttemberg und Baben erflarten fich neutral, wie bie Bfalg. In Bonn und Raffel flob man icon. In Burgburg, Bamberg, Nurnberg gitterte alles. In Regensburg miethete ber Reichstag bereite Coffe, um bie Donau binabauflieben.

Dumouriez eilte wieber von Baris herbei, um bie Defterreicher jurudguichlagen und feinen früheren Blan gegen bie Rieberlande auszufuhren. In feiner Umgebung befanden fich Orleans beibe Sohne, ber Gerzog von Chartres, Ludwig Millipp Egaltie (ber im Jahre 1830 König ber Frangofen wurde) und fein jungerer Bruber, ber Bergog von Montpenfier. Er griff Clerfant am 6. November bei Jemappes an, mar anfange im Dachtbeil. fleate aber burd ein neues muthiges Borbringen unter bem Gefang ber Marfelllaife, wobet fich ber junge Lubwig Philipp rubmlich bervorthat. Schon am 14. gog Dumourleg in Bruffel ein unb nahm nach bem völligen Rudzug ber Defterreicher Winterquartier in ben Dieberlanden. Much Danton tam babin und organifirte bas eroberte Pant jafobinifd. Die pormaligen Infurgenten gegen Jofeph II. begrußten anfange bie Frangofen ale Befreier, faßten aber balb eine anbere Meinung von ihnen, ale ibr ungludliches Land nur ausgeplunbert, bie einheimifchen Gitten verhöhnt, bie urglten Brivilegien ber Stabte und Stanbe mit Rufen getreten und bie Rirchen geplunbert murben. Diefelbe flerifale Bartet. welche fruber gegen Josephs II. Reformen fich in Baffen erhoben batte, fab jest mit Schaubern ibre Altare beraubt, ibre Briefter mighanbelt und proferibirt. Die Chape bes gefegneten und in langem Frieben reich geworbenen Lanbes famen Danton trefflich au flatten, um bie Ruftungen in Frankreich zu bezahlen, bie mit ben entwertheten Affignaten nicht beftritten werben fonnten. Aber wie bie Beamten ber Republit, fo fahlen auch bie bungernben Golbaten , namentlich bie neuen Freiwilligen. Bergebens flagten bie Einwohner, vergebens mehrte fich Dumourieg felbft gegen ben Uufug ber Commiffare. Die Safobiner miftrauten Dumonries unb liegen fein Beer abfictlich obne Gelb, Rleiber und Lebensmittel, um ibm bie Siege ju erichmeren und bie Disciplin ber Truppen aufzulofen. Unter bem Bormanb, nur Frangofen burften bie Lieferungen beforgen, murben Rorn, Leber, Tucher aus Belgien nach Baris geführt, um von bort ale Debl ober Brob, ale Uniformen . Coube zc. bem frangofifden Beere in Belgien gugeführt gu Aber mit Biffen ber jafobinifchen Beborben in Baris burften zwei mit ben Lieferungen ausschließlich beauftragte Juben Biebermann und Sirich Beer, bie Goube (bas Baar ju 8-12 Franken) mit Bappenbedel fohlen. Dumourieg gerieth in gerechte Butb.

Rubn gemacht burd bie Ginnabme von Maing und burd ben Sieg bei Jemappes, hauptfaclich aber um Dantone Raubipftem zu beidonigen, feste am 10. November ber Convent ein Decret burd, welches allen Bolfern Gulfe verfprad, bie fich gegen ibre Tyrannen erheben murben. Jean Debry wollte fogar eine beilige Chaar von Ronigemorbern errichten, um alle Tyrannen bes Mustandes möglicht ichnell burd Meuchelmorb ans ber Welt gu icaffen. Dan machte übrigens noch einen mertwurdigen Unterfcbieb. Belgien und Daing murben noch nicht ber frangofficen Republit einverleibt, weil man bie Deutschen noch furchtete. Beniger Bebenfen batte man in Bezug auf ben fdmachen italienifchen Nachbar. General Montesquien eroberte Savonen gur Strafe bafur, bag in Turin Semonville, ber frangofifche Befanbte, megen bemofratifcher Wiblereien verhaftet worben mar, und einverleifte es Rranfreid ale Departement Montblanc, 27, Dovember, General Anfelme eroberte Migga ale Departement ber Seealpen. - Ueberall, wohin bie Frangofen tamen, pflangten fle f. g. Freibeit 8baume, um bie man tangte. Diefe abgebauenen und balb welfenben Baume versprachen weber Fruchte noch Dauer, murben aber bas Symbol ber republitanifden Eroberungen. Gie waren offenbar von ben alten Dai - und Pfingfibanmen (Symbolen bes wieberfebrenben Rrublings) entlebnt. Uebrigens mar es nur ber Gironbe um eine Befrelung ber Bolfer ju beren eigenem Beil und mit beren Quftimmung zu thim. Die Jafobiner baben überall nur gerftort und geraubt.

Somit schloß bas Jahr mit Siegen ber Republik an allen Grenzen. Desterreichs geringe Energie und Preußens Argwohn gegen Desterreich und Rußland erklären ben erbärmlichen Ausgang ber Coalitionskelbzinge von 1792. Man verlor eine unersestliche Zett, machrend die französische Abett, machrend bie französische Abeutolik erstarte. Aber für bas kommende Jahr bereitete die Coalition einen viel kräftigeren Ansenwende

griff vor. Rusiand nämlich beste Defterreich gegen Krankreich und fletete ihm jum Lohne Bayern ju, bessen Kursfürft Rat Theodor Beiglen erhalten sollte. Geben so heste es Breußen gegen Brankreich und sicherte ihm eine Entschädigung in Polen zu, aber nur trügerlich, denn es hosste Preußen linner noch darum betrügen nur kriedlich, beinn es hosste Preußen linner noch darum betrügen zu können. Kriedrich Wilchem II. nahm, and der Champagne glücklich entronnen, im October sein Haubquartier in Coblenz und bedrohte von hier and Cussine, desse nach eine Kranzsosen bennoch ungestört von Kranksurt aus kleine Raubzüge in die Wetterau und an die Lahn machten, ohne daß die tapfern hessen der kleine Rusiksellen in der Räche stellen Eranksie in die Wetterau und kleine gerührt hätten. Erst am 2. Dez. nahmen hessen und Breußen Kranksurt ist Sturm, wobel die Franzsosen 200 Aobte und Verswundete und 1800 Gesangen verloren.

In Baris batte ingwijchen ber Convent bie Alleinberricaft. Die ausübenbe Bewalt blieb bei bem Minifterium, bas ber Convent mablte und von fich abbangig bielt und bem er je mehr und mehr burd Ausschuffe und Commiffionen nachhalf. Wie in ber erften Mationalperfammlung bie Ropaliften, Ariftofraten unb Briefter burd bie Conftitutionellen und in ber zweiten gefengebenben Berfammlung biefe Conftitutionellen burch bie Gironbe verbrangt morben, fo murbe es im Convent bie Gironte felbft wieber burch ben Berg. In jeber biefer auf einanber folgenben Berfammlungen folug eine neue Belle von ber linten Geite ber bie uber Borb. bie rechts gefeffen. Die Bewegung fturgte alle an Rang und Bilbung bober Stebenben gum Bortheil ber nieberen. In ben Convent murben eine Menge Deputirte gemablt, beren man fich fruber gefdamt batte, bie aber jest ben machtigen Berg verftarften, ber ideufilide Marat, ber Wleifder Legenbre, ber Comobiant Collot b'Berbois, ber Comobienverfertiger Fabre b'Galantine, ber Rapuginer Chabot, ber freche Journalift Freron, ber graufame Billaub-Barennes. Alle biefe murben von ber Stabt Baris in ben Convent geschicht. Mit ihnen Danton, Robespierre, ber Bergog von Drieans (jest unter bem Mamen Egalité), ber Maler Davib, ber Gemeinbeanwalt Manuel, Camille Desmouline ac. Aebnliche Bab-Ien famen auch vielfach in ben Brovingen vor. Den bonetten Leuten, ben mobirebenben Abvocaten, bie in ber Gironbe nur ben republifanifden Geift, wie fle ihn in Buchern gefunden, frei von allen Schladen ber gemeinen Birflichfeit, gebmeten, traten robe Schreier aus ben niebern Rlaffen und verborbene Gubjecte gegenüber, welche Sprache und Sitten bes Bobels als Bemels ber Gleichheit in bie Republit einführten. Doch behauptete bie Gironbe mit ber f. a. Chene ober bem Sumpfe, ben unten ficenben Reften ber Conftitutionellen und ben Inbifferenten ber Rabl nach noch bas lebergewicht über ben Berg. Betion murbe ber erfte Brafibent bes Convents, Roland blieb Minifter. Die gange Gironbe mar wieber gemablt worben, batte fic aber nicht in bem Daage neu verftarft, wie ber Berg, und verlor ihren Ginflug im Safobinerflub, mo nach langem erbittertem Rampfe um ben Borrang ber Berebfamteit Briffot bon Robespierre verbrangt murbe. Der Cammelplas ber Gironbe murbe mehr ale je bas Saus ber Dabame Roland.

Danton folgte bamals wie ber großartigsten, so ber richtigsten Bolitit. 3nbem er Dumouriez unterftügte und bie Aussehung neuer Strettmassen ber bei Aussehung neuer Strettmassen ber bei Bepublik nach außen. Im Innern aber wollte er jest Einigkeit und Rube haben, da ja bie eigentlichen Beinde ber Republik burch bie Septembermorbe massignartet ober hinlanglich eingeschüchtert waren. Er hielt bie Gironbins und Womagnards sur gleich gute Republikaner und ergürnte sich über ihren haber. Mehr als einmal ftiftete er eine vorübergebende Verjöhnung und reichte ber Gironbe seibst dann immer noch bie hand, als sie ibn schon angriff.

Die Gironbins, die bei ber Verfolgung bes Königs im graufamen Sohn und in der fophistifchen Verdrebung aller conftitutionellen Rechtsbegriffe mit dem Berge gewetteifert, die bessen Schulb in vollen Maage getheilt und fetbit bei ben Septembermorden fich unentichieden benommen hatten, rafften sich jest erft zusammen, um eine Republik, die mit so viel unreinen Mitteln ausgerichtet worben war, wenigstens vom Augenbild hres Beflandes an zu einem reinen Tempel der Freiheit zu machen. Aber es war zu spät, sie seichst waren schon zu sebr besteckt. Sie forberten Bestrafung der Septembermörber, Gerstellung der Zeiehlichen Ordnung, Beendigung der Anarchie; aber sie griffen Danton eben so hestig au, wie Noedspierre und Marat, und verloren dadurch den mächtigen Bundesegenoffen, mit bessen hut verloren dadurch den mächtigen Bundesegenoffen, mit dessen hut verloren dadurch den michtige Bundesegenoffen, mit dessen, und bie entworsschlich gewischlich, so führe zu zu gerechte Klage über den Terrorismus, ben der Gemeinderath von Baris und die Gallerien gegen die Deputirten aus den Provinzen übten, zogen ihnen die Verdäckligung zu, als wollten sie das Zaud gegen Paris ausschen und vassen und krankreich zu einer lodern Köderation von unabbängigen Departements machen.

Gin erfter, von Danton eingeleiteter Gubneverfuch mifflang. Barbaroux rief ftols "amifden bem Berbrechen und ber Tugenb gibt es feinen Bund". Bergniaud fagte von ben Geptembrifcurs, "in Beiten bes öffentlichen Unglude geigen fich Denfchen, wie bofee Gewurm nur bei llugewitter aus ber Erbe bervorfriecht. 3br ganges Trachten geht babin, bie fconfte Gache gu entehren." Die Erfdeinung Marate auf ber Tribune erregte ben erften Sturm. Der große baffliche Ropf mit bem fletidenben Daul, bie giftigen Mugen, bas ftruppige mit einem fdmubigen Such umbunbene Saar, bie fleine conifche Geftalt bagu gum erftenmal auf ber Rebnerbubne au feben, machte ben Ginbrud, wie menn ein bofer Damon aus ber Tiefe ber Erbe ploplich aufgetaucht mare, "Berunter, berunter!" rief es von allen Geiten, aber er blieb, fab frech um fich und bielt eine bewunderungemurbige, mabrhaft biabolifde Rebe, worin er bem Convente auf eine unwiberlegliche Beife bewies, bag beffen Ditglieber fammtlich boch eigentlich feines Beiftes Rinber feben und nur in bummer Berblenbung ober aus Reigheit es verneinten. Der Ginn war; ihr habt bie Revolution mit ben Ditteln gemacht, die ich immer gewollt, ihr konnt fie auch nur durch biefelben Mittel durchfubren. 3ch bin die Revolution, fpiegelt end nun in meiner Saglichkeit, aber wagt es nicht, mich zu ver-leuanen!

Dumouriez fam in October nach Paris, um bie Gironde einmal mit Danton und fich zu vereinigen. Aber die Gironde blieb fprode. Als Wadame Roland geput in die Loge trat, in der Dumouriez dem Schausviel anwohnte, erblidte sie Danton an feiner Seite und ging voll Unwillen zurück. Dumouriez gab bie Girondins auf. Zu Westermann sagte er: "fie sind eine schlechte Uteberiebung der Nömer, ihre Republik ift uur ein Frauenroman. Sie berauschen sich in Worten, die Jakobiner in Blut. Nur ein Mann ist hier Danton." Er ging unzusteben zur Armee zuruck.

Die Gironde machte einen zweiten sehr ungeschiedten Angriff auf Modespierre. Louvet flagte ibn an, als trachte er nach der Dictatur. Diese Beschulbigung war übertrieben und wurde flegereich zuräckgewiesen. Brisot, der bestige Gegner Robespiefres im Jasobinerklub, wurde aus diesem förmlich ausgestoßen. Die Gironde gewann keinen Fußbreit. Der Gemeinberath stellte sich anschangs, als wolle er dem Convent gehorchen, hintertrieb aber ober hemmte bessen Beischisse. Der Berg erwiderte die Beschulbigungen der Gironde mit Gegenbeschulbigungen und seine burch, daß die Einheit und Unthellbarkeit der Republik decretirt wurde, um ben Köberalismus niederzuschlagen und außerhalb Paris keinen Centralbunkt zu bulden.

Sauptfächtich aber fam es bem Gemeinberath, bem Jafobinereind und bem Berge barauf an, die ihnen lästige Gronde, die burch ihre moralichen Bebenktichfeiten ben raschen Gang ber Rewolution hemnute, ber Contrerevolution verbächtigen zu können. Sie beeilten fich baber, ben unglüdlichen König zu richten, in ber hoffnung, bie Gironbins wurden aus Gesehichkeit ober Mittelb nicht für felnen Tob filmmen wollen, sich alse Königsfreunde, Reactionare und mit bem Ausland Berichworene blosftellen. Thaten fie bies nicht, fitmniten fie mit fur ben Tob bes Konigs, so lieben auch fie eine schwere Blutschulb auf fich, so morbeten auch fie einen wehrlosen Gefangenen und hatten nicht mehr bas Recht, fich über bie Septembermorbe zu beklagen.

Die tonigliche Familie befant fich im Temple unter ber ftrengen Sut bes unbarmbergigen Gemeinberathe. Gine Reitlang murbe ber Ronig fogar von ber Ronigin getrennt, nachber aber mieber mit ibr vereinigt. Die Aufficht über ibre Berfonen mar booft laftig. Der Solleger Roder, ein großer, bartiger und fcmubiger Gefelle, legte es barauf an, bie Dajeftaten gu beleibigen, blies ihnen feinen Tabafequalm in's Beficht, führte grobe Reben, lebrte ben fleinen Dauphin unflatige Spottverfe auf feine Mutter ac. Much bie Beanten trugen ibren Caneculottismus gur Schau und liegen bie foniglichen Berfonen fublen, bag es jest feinen Ranguntericieb mehr gebe. Die Schilbmachen fratten mit bem Bajonet Rarrifaturen auf ben biden Ronig, Fluche und unguchtige Berfe in bie Banbe, in benen bie Ronigin immer namentlich bezeichnet mar. Much bie Mitleibigen, bie beimlich fleine Auftrage fur bie Gefangenen übernabmen, mußten fich ranb und unboflich ftellen. Den treuen Rammerbiener Clery ließ man nur beghalb beim Ronig, weil er fic ale guter Republifaner gezeigt batte. Der Ronig bebauptete übrigens feinen Gleichmuth, unterrichtete ben Dauphin ale vaterlicher Lebrer, vertiefte fich gnweilen in bie Befdichte Rarle I. von England, ben fein Bolf batte enthaupten laffen, und pflegte Abenbe mit feiner Gemablin und Schwester Shombre zu fpielen.

Die Jatobiner trugen im Convent auf Berurtheilung bes Ronigs an und forberten bie Gironbe lauernb heraus. Die lettere tounte fich bem Untrag nicht widerfeben, meil fie fonft als beim-lide Freundin bes Königthums felbft erschienen mare; fie hatte aber ben König gerne gerettet und mare zugleich gerne ber Schlinge entgangen, bie ihr burch bie Jatobiner gelegt wurde. Gie suchte

baber allerlei Austunftmittel. Buerft eine Appellation an bas Bolf, bie Urversammlungen follten bie Frage enticheiben. Daburd murbe Reit gewonnen und mahricheinlich fprachen fic bie Departemente milber aus, ale bie Barifer. Aber bie Jafobiner vereitelten biefe Bemühungen ber gemäßigten Bartel, verbachtigten ibre Abficht und erhitten bie Boltemaffen. Die Republit mar in ben Rlittermochen, ber republifanifche Stolg litt nicht, bag man auf bie Berjon bes Ronigs viel Werth legte; bie Leiben, melde bas Bolf burdgemacht, bis es fo weit gefommen mar, erbeifchten Rache an bem "Thrannen", ber bie Freiheit fo lange auf ihrem Wege gur Geburt aufgehalten batte. Gt. Juft, ein taum gmangigiabriger Sunger Robesvierres unb-burchtrungen bom republifanifden Brincip, rief bem Convent gu: wein Bolf, meldes bie Beftrafung eines Ronias ale etwas anfieht, worüber man fich bebenten muffe, wird niemale eine Republit grunben." Robeepferre felbit feste flar und icarf auseinanber, bag es fic von teinem gerichtliden Brozeffe, fonbern von einer Daagregel bes öffentlichen Bob-Ies, von einem Act nationaler Brovibeng banble. Gin Brogef fete bie Moglichfeit ber Freispredung porque, bie Republif aber tonne ben Ronig nicht freifprechen, weil fie Republit und weil er Ronig fen. Go gewiß bie Republit vernichtet fenn murbe, wenn ber Ronig wieber gur Gewalt gelangen fonnte, fo gewiß muffe ber Ronta vernichtet merben, fobalb bie Republif fertig fen. Gin Brincip muffe bier nothwendig bem anbern jum Opfer fallen. Beraniaub, ber größte Rebner ber Gironbe, faßte mit viel Bewandtheit blefe Rublichfeitetheorie Robespierres auf, um fie gegen ibn felbit zu febren, inbem er nadwies, bag ber Ronig, wenn er am Leben gelaffen werbe und gefangen bleibe, viel gu obumachtig und verachtet fen, um ber Republit Befahr zu broben, baß aber im Begentheil fein Tob alle Feinbe Franfreiche gu geboppelten Rriegeruftungen veranlaffen und überbieg im Innern ben in ber Bentee icon begonnenen Burgerfrieg noch gefährlicher entflammen werbe. Es feb mithin fing, ben Ronig gu iconen und ale Beifel zu behalten.

So weit begegneten fich in ber Debatte Bebante und Bebante in guffanbiger Form, Aber bie Erorterung murbe burd bie Leibenichaften getrubt und verwilbert. Minifter Roland pflegte Correiponbengen mit allen Departemente und bielt baburd bie jafobinis ichen vom Mutterflub in Baris aus geleiteten Filialgefellicaften in ben Brovingen im Schach. Gin Schloffer hatte ben verftedten eifernen Banbidrant in ben Tuilerien verratben, in bem ber Ronig angeblich feine gebeimften Correfponbengen verborgen batte. Roland nabm fie in Beidlag und las fie querft allein. Raturlid befdulbigte man ibn nun, vieles unteridlagen gu baben. Chabot flagte ibn und feine Frau an, fle fepen vom Ausland bezahlt und wollten bie Republit verrathen. Dabame Roland mußte felbft por ben Schranten bes Convents ericeinen, vertheibigte fich aber ebel und flegreid. Chabote Ungriff mar feblgeidlagen, wie ber frubere . ben bie Gironbe felbft auf Robespierre gemacht batte. Go bielten fic bie Bartelen bie Baage, Aber je meniger fie fich noch tobtliche Schlage verfetten, um fo giftiger murben ihre Reben. Die republifanifche Gleichheit und ber Ginflug bes Cansculottiemus verrieth fich bereits barin, bag man fich zu bugen anfing, bag man mit Uffectation bie ichmutige Rleibung und Sprache bes Bobels nadabnite. Die Gironbine maren gum Theil gu jung und binig, um bie groben Schimpfworter bes Berges nicht gelegentlich ju erwiebern. Roch icamlofer ichweifte bie Breffe aus.

Der König wurde unter bem Namen Ludwig Capet (weil fein Geschiecht, obgleich nur in weiblicher Nachfolge, doch noch auf die alten Capetinger zurückging) am 11. Dezember vor die Schranfen bes Convents geladen und verfort. Er verzichtete auf alle göttlichen Rechte der Könige und vertheibigte sich nur als constitutioneller König, als welcher er dem Bolle hinlanglich feine Liebe und Nachglebigseit berwiesen habe. Aroh dieser Beschelbenheit behauptete er im Unglud eine viel eblere Wurde, als in den Zeiten

feiner Dacht. Aber bie Safobiner hatten fein Ditleib und bie Gironbe gagte, es gu aufern. Der aufgehette Bobel belagerte taglich ben Signngefaal und fließ graffliche Drobungen gegen bie Bemafiaten aus. Der Gemeinberath verfügte eine Menge neuer Berhaftungen und 14,000 gemäßigt Gefinnte floben beimlich aus Baris. Die Breffe murbe immer muthenber in Unflagen gegen ben "Thrannen" und in Berbachtigungen bes Mitleibe. Der Convent bewilligte bem Ronig, ber icon wieber von feiner Ramille getrennt worben mar, bis gur Berurtbeilung bie Biebervereinigung mit berfelben, aber ber Gemeinberath geborchte nicht. batte bie Frechbeit, im Convent gu rufen; verorbnet, mas ibr wollt, wenn ber Gemeinderath nicht will, fo unterbleibt es! Tros aller Entruftung fonnte ber vom Bobel eingeschüchterte Convent nichts mehr burdfegen, ale bag bem Ronige feine Rinber, nicht bie Ronigin gugeführt merben follten. Da ber Ronig aber glaubte. bie Mutter fen ihnen unentbehrlicher ale ber Bater, lebnte er es ab und blieb in feinem letten Rummer allein. Dan batte ibm zwei Bertheibiger bewilligt, Target, ber aus Angft ablebnte. Troudet, ber bas fchwere Umt übernahm. Fur Sarget trat ber junge muthige Defege ein und ber greife Malecherbes, fruber Dinifter, bat ben Convent in einem rubrenben Schreiben, feinem Berrn, bem er im Glud gebient, and im Unglud bienen ju burfen. Birflid ließ man ibn ale britten Bertbeibiger an.

Nach ben erbitteriften Kampfen im Convent und nachdem man bie schönen Bertbelbigungsreben nur grollend angehört hatte, kam man endlich am 14. Januar 1793 gur thöfinmung über brei Bragen: ist Ludwig Capet des Berbrechens gegen die Freiheit bes Bolls und gegen die Sicherheit des Staates schuldig soll das Urbell is des Convents erst den Urversammlungen zur Bestätigung vorgelegt werben? welche Strafe hat er verdient? Die erste Frage wurde mit 683 Stimmen bejabt. Die zweite mit 423 gegen 281 Stimmen verneihen, womit die Hosspanen wieden verweiher war. Die britte Frage wurde in langer namentischer und motiviter Alse

fimmung, bie bis gum 16, bauerte, babin entichieben, baß 361 Simmen unteringt ben To b es Rof nig 8, 46 ben Tob mit Aufichub, 26 ben Tob miter ber Beblingung, baß noch über ben Aufisch berathen werbe, 286 nur Gefangenschaft, 2 Galeerenstrase verlangten. Der Aufschub ber Strafe wurbe aun 19. berathen, aber mit 383 Stimmen verworfen.

Die Abstimmung erfolgte miter bem brobenben Andrange bes Pobels, ber ben Convent Tag und Nacht umlagerte. Daber so wiele Mitglieber selbst gegen alle Erwartung aus bloßer besinnungstofer Angst für Tod filmmten. Das ihat nicht nur ber herzog von Orleans, sondern sogar auch Bergnlaud und bie Sanpter der Glronbepartel. Man hatte von einem so seinen Sanatter und großen Rednertalent, wie sie Bergnlaud auszeichneten, etwas ganz anderes erwartet. Als er aber an die Reihe tam, redete er confuses Zeug und stimmte für Tod. Nicht die kurcht vor dem Pobel brachte ihn dazu, aber die Kurcht, daß man seine republikantische Gessimung verdäcktigen könne, wenn er den König schonte. Am muthigsten blieb Manuel, der seine frühere Rolle tief bereute und gegen den Tod des Königs stimmte. "Ihr, wie ihr da seud, richtsen bliebt nichts übrig, als sich nicht retten. Dem Rechtschssen bliebt nichts übrig, als sich sich in seine Toga zu hüsslen."

Der König war also rettungslos verloren. Man erlaubte ihm noch einmal seine Kamille-zu umarmen, am 20. Als er fich von beseiner berzzereißenden Scene losgerissen, betete er mit bem trischen Geschiltschen Ebgeworth de Kirmont, den er sich als Beichtvater erbeten hatte, schließ die Nacht ruhig wie gewöhnlich und verließ am 21. Januar den Temple zu Wagen, unter farfer Wache und unter dem Buftrömen der ganzen Bevölkerung von Paris. Der Gesschliche begleitete ihn. Auf dem f, g. Revolutionsplaß war das Schasse bestiebte wir dem Fallbell errichtet, eine im Mittelalter nicht unbekannte, aber von dem Arzt Gusschlich erst Kurzlich wieder ersubene hinrichtungsmaschine. Die ganze Wassenmacht von Baris unter Santerres Beses in wur dieselbe versammelt, im Sinterarunde kand

Kopf an Kopf bas Bolk. Mit fester Ruse bestieg ber König bas Gerüft, und legte ben Bock ab.\*) Als die Henter ihm bab Sande auf ben Rücken gebunden batten, riefer mit starter Stimme zum Volk: "Franzosen, ich sterbe unschuldig. Ich wünsche, bag mein Blut nicht über Frankreich komme." Er wolke noch mehr reben, aber die Trommser wirbelten und übertönten seine Stimmed. Die Henter risse ihm bluweg und in wenig Augenblicken siel sein Kopf unter dem allgemeinen Ruse: vive la-république!

Noch an bemfelben Tage murbe Levelletter, Mitglied bes Conwents, ein reicher Kaufmann, ber nur aus Keigheit für bes Königs Tob mitgestimmt hatte, von einem Solbaten ber früheren tönigs lichen Garbe aus Zorn erstochen. Man veranstaltete ihm ein prachtvolles Begrähnig und nannte die Strase bes Morbes nach seinem Namen. Dagegen trat ber bisher immer muthvolle Gironbist Kerfaint und ber plöglich von tiefer Reue ergriffene Mannel aus bem Convent aus. Auch Roland gab jeht sein Ministertum aus.

<sup>\*)</sup> Der Geifliche Ebgeworth ruhmte fich, noch auf bem Schaffot bem Konig bamit geichmeichelt ju haben, bag er bas Leiben befieben mit ben bes Beilanbe verglich, worauf ber Rönig bie ebte Untwort gab: er fuhle sich nur getröftet und geftartt burch bas Beispiel bes Beilanbs. Bulegt willt ber eilte Beichivater bem Cieteenben noch nachgerusen haben: Entel bes beillaen Lubwig, fleige zum bimmel embor!

## Drittes Buch.

## Schrechenszeit des Convents.

Mit bem Königthum und König war bas erfte und lette hinbernis ber Freihelt weggeraumt. Die golbene Zeit ber Republit, von ber die Bhliosophen getraumt hatten, ichien nun gu beginnen und fur bas frei geworbene, mit ber Welsheit seiner philantropischen Rathgeber reichtich getrankte Wolf ber himmel soon bier auf Erben fertig zu sehn. Aber bie Freiheit wurde zur harteften Stlaverel. Statt ber Rube und bes Glüdes erwarteten bas Wolf nur neue Erschütterungen und namenloses Elend, ftatt bes himmels bie Bolle auf Erben.

Ueber das frische Grab bes Königs siog nicht die Taube mit bem Ocizweig, sondern der todbräckzende Nade, eine immer sinsterer sich aufthumende Metterwolke. Die französsische Reyubilt konnte nicht, wie die nordamertkanische, zum Frieden und Genuß der durch die Freiheit bedingten Wohlthaten gelangen, well sie mit der Monarchie zugleich auch die Altiche zerrimmerte und sich vom Chrienthum lossfagte, um in alle Aussichweisungen des Unglaubens zu fallen. Sie konnte es ferner nicht, well sie, um ihr sanatisches Princip der Gleicheit durchzuscher, zuseht alle Würger köpfen oder zum Pöbel erniedrigen mußte. Wo es keine religiöse Autorität mehr gibt und man die Wessichen schwieden macht durch ber diet die Wurden

Sieichheitsdinkel, ber feinen au Rang und Amt, Geburt und Reichthum ober Geift und Sitte Gobersteinen mehr bulbet, ba ift nur noch Anachie möglich, in ber das Unterfle fortwahrend fich ju oberst fehrt, und Argwohn und Mord muffen alles verschlingen, was über bem Pobel sieht, dann noch einmal, zweimal, breimal alles, was sich wieder iber ihn erheben möchte, bis die unterirdisch Feuertraft bes Bultans erschopft ift.

Diefer Typhon ber Revolution hatte ben Abel und Klerus icon vor ber Monarchie verichtungen, es biteb ihm nur noch übrig, bas gebildete und wohlhabenbe Burgerthum, die Mittelclasse, ju verfchlingen, und ba biese viel zahlreicher mar, als Abel und Klerus und hof zusammengenommen, so war auch ihr Tobestampf

und Mort noch viel großartiger und entfetlicher.

Die gestfreichen und muthigen Vertreter bes Mittelftandes tonnten lange und immer wieder nicht begreisen, daß der von den Philosophen bleses Standes vorbereitete, von den Rednern besselchen eingeleitete, von den Stantsmännern desselchen vollendete Freistaat sich nicht sofort hatte consolidiren lassen, wie der nordamerikanische, sondern ein Tummelplag der größlichten Webrechen und Taster, eine Bente des graufamsten und schmusgischen Wobels werden sollten. Die Constitutionellen waren schon aufs bitterste enträusigt, als die Gironde immer noch hoffte, ihr werde, well sie den konflictutionellen reine Vernunssstaat sen, das gelingen, was den Constitutionellen nicht habe gelingen können, well diese den Vernunssstaat noch mit der Ayrannei hätten in der constitutionellen Monarchie vermitteln wollen. Auch die Gironde ließ sich noch nicht träumen, wie weit der republikanische Böbel seine Frechbeit treiben würde.

Sollte bie Republif Bestand haben, so mußte fie allerbings vom Reben jum Sanbeln übergefn, ber Convent mußte seine Regietungsgewalt in möglicht wenig Ausschüffen von wenigen Mitgliedern concentriren. Daß unter biesen Umftauben bie Gironbe mit ihren ewigen Einwendungen und Bebenten, vor allem

aber Roland und ber Cirkel feiner Frau, in welchem ber Convent vornehm gehofmeistert wurde, ben Mannern ber Praxis jum Aerger gereichte, ift begreiflich. Madame Roland, "bie Circe ber Gistonbe", hat ihrer Partei unenbilch geschabet mit ihrer unproductiven Circlietet.

Sie verlor nach bem Broceg bes Ronigs immer mehr Ter= rain. Um 14. Februar murbe Pache Maire von Baris, ein Someiger aus Freiburg, anfcheinent rubiger Gefcaftemann, aber poff Bfiffigfeit, ber ben Bobel gemahren lieg. 2m 25. machten bie Weiber einen Auflauf, plunberten 1200 gaben und Magggine aus. obne bag eine Beborbe fie gebinbert batte, und erzwangen von ben Raufleuten ein Minimum ber Breife. 2118 man barüber flagte. auferte Robesvierre, bas Bolf habe nie Unrecht. Das Benehmen bes Berges murbe immer gemeiner und niebertrachtiger. Man beidulblate Roland , ungeheure Cummen geftohlen und nach England gefcafft, ja bie infurgirten Beiber felbft bezahlt gu baben. bamit fle Unruben erregten. Dicts mar fo miberfinnig, mas nicht acalaubt und vom Bobel beflaticht murbe. Alle Benarb im bodften Born einmal über bie Tyrannei ber Gallerien flagte, rief man ibm fpottifch gu, er und bie Gironbe fonnten ja fortgeben, menn es ibnen nicht langer gefiele. Um 10. Darg murbe icon ein Complott gemacht, bie Gironbine alle ju ermorben, mas ein beftiger Regen verbinberte. Gie maren in ber Dacht bei Betion verfammelt. Er öffnete bas Benfter und ichlog es wieber mit ben berubigenben Borten : "Es regnet, ba thun bie Barifer nichts. ibr fonnt ficher ichlafen."

Unterbeg erwog Danton bie Gefahr bes Baterlandes im Inneru, wie von außen, nub brang auf eine im Convent concentrirte Centralgemalt ber Bergparet, woggen die ohnmächtige Gironde nichts mehr, wohl aber der Barifer Gemeinderath, der fich felft die höchste Gewalt aneignen wallte, sehr viel einwenden tonnte. Um biesen Gemeinderath bei Seite zu schieben, besprach sich Paaton mit Robespierre, der ihm zustimmte, um in



ber Centralregierung felbft bie erfte Rolle fvielen gu tonnen. Da ber Morbanichlag auf bie Gironbe von ben Anardiften ausgegangen mar, trat ibm Danton in ber Racht bes 10. entichieben entgegen und verbinberte ibn, ba er fonft tros bee Regene boch vielleicht verfincht morben mare. Mus ber Berabrebung Dantone mit Robespierre ging nun eine Reibe von folgenreichen Conventsbefdluffen bervor. Um 9. Marg murben 82 Mitglieber bes Convente ale Commiffare mit unumidranfter Bollmacht in bie Brovingen und zu ben Urmeen abgeschicft, um überall bie Opposition ber Gironbe nieberguichlagen und bie Alleinherricaft bes Berges au banbhaben. Um 10. becretirte ber Convent bie Errichtung eines Revolution Stribunale von 9 Richtern, Die auf ausschließliche Unflage bes Convents fummarifche Urtheile fallen follten. Che Danton aber bie eigentliche Regierungsgewalt fouf, tractirte er icon wieber mit ber Gironbe, beren Stimmen er gegen ben Barifer Stattrath brauchte und burd bie er fid auch icon gegen Robespierre icuten wollte. Geine Schonung ber Bemäßigten bing mit ber hoffnung auf bie eben ermarteten Giege Dumourieg's gufammen. Go feste er im Convent am 25. Marg bie Babl eines Musfoulles von 25 Mitaliebern burd, melde bie Minifter übermachen, b. b. bie eigentliche Regierung führen follten. In biefen Musichuf tamen viele von ber Gironbe. Aber fie blieben nicht barin, benn gerabe bamais murbe Dumourieg's Berrath befannt.

Die außeren Beinde Frankreichs hatten fich am Ende bes vorigen Jabres negen ihrer Lauigfeit und Uneinigkeit in schliechter Berfasing guridigegogen und, anflatt bem Könige Julie zu beingen, seinen Iob herbeigeführt. Dieser Königsmord sachte nun aber ihren Cifer aufs nene an und verdreifachte ihre Streitkrafte. Denn alle Mächte in ber Aunde misbilligten ben Brevet, ben die Nation an ihrem König begangen hatte. Alle Monarchen hielten und erklätten sich für solibarisch und Breufen ib Ber hatten nur Desterreich und Breufen bie Wassen Bidber hatten nur Desterreich und Breufen bie Wassen giege auch England, holland, bie Schweig, bas beurich Pietch,

Schweben, Danemark und Rufland, Sarbinien, Reapel und ber Papft, Spanien und Portugal, sogar ber türlische Zulfan ber franglischen Neupbill ben Frieben auf. Aber Preußen trante Offerreich nicht, bessen General Wurmser im Cliaß als Eroberer auftrat, und auch Rufland nicht wegen Polens. Das preußische Beer
verband sich baher nicht mit bem kalierlichen zu einem raschen
Marich auf Paris, sondern soch getrennt und sing Mainz ganz
langsam zu belagern an. Die Oesterreicher verfärsten ihr Geer in
ben Niederlanden und fleilten es unter ben Beseh bes Gerzogs
Friedrich Josias von Sachen-Coburg, bessen Autsgeber Oberst
Mack, ein eingebilbeter Schwäher, war sund unter bem ber noch
sehr junge Erzsberzog Karl, Bruder bes Kalfers, bie ersten Lorbern
verbienen sollte.

Dumouriez griff icon am 17. Februar Solland an und nahm überrafdenb ichnell bie Reflungen Breba und Bertruptenburg, tenn wie überall, fo mar bamale auch in Golland eine fchlechte Rriegeverfaffung. Aber er murbe fonell gur Umfebr gegmungen, benn Coburg mar bereits über bie 15,000 unter General Miranba Maeftricht belagernben Frangofen bergefallen und batte fie in wilbe Slucht gefchlagen, bei Albenhoven am 1. Darg, mobel befonbere Ergbergog Rarl fich andzeichnete, ber auch icon bei Jemappes mit= gefochten batte. Dumourieg bot ibm am 18. bei Deerwinten bie Spite, allein bie Defterreicher batten bie Uebermacht, und bie Rreimilligen . Batgillone im frangofficen Beere liefen beim erften Couf bavon. Die Schlacht ging fur Dumouries verloren, und ba er ber neuen Unebebnng nicht mehr trauen fonnte, befag er teine Mittel mehr, bie Defterreicher ju folagen. Gein alter Blan, an ber Gpibe eines fiegreichen Sceres tem Convent Befete vorzufcreiben, mar alfo gefcheitert. Aber blipfchnell erfann er einen nenen, verftanblate fich mit bem Oberften von Dad und ichlog eine gebeime enge Malang mit Coburg. Er felbft wollte mit feinem Beere nach Baris und gegen ben Convent mariciren, Coburg follte ibm in einiger Entfernung folgen, um ibn ju unterftuben.

Aber auch biefer Blan miglang. Die Feftung Life, bie er Coburg in bie Banbe fvielen wollte, bielt fic. Gein Benehmen erregte Berbacht, Bier Conventebepurirte, Camus, Bancal, Duinette. Lamarque, und ber Rriegeminifter Beurnonville, fein Freund, eil= ten in fein Lager, ftreng ju prufen und ibn nothigenfalls ju verbaften. Camus befahl ibn mirflich zu verhaften, Dumouries aber fam ibm gupor und lief alle funf von beutiden Sufaren feifnebmen und ten Defterreichern ale Beigeln überliefern, 2. April. "36 rette Ihnen baburch bas Leben," fagte er gu Beurnonville, "benn ich entreife Gie bem Revolutionsgericht." Als er fich aber ber Reftung Conté verfichern wollte, meigerte fich bie Befagung, und fein Borbaben mar icon fo weit befannt morben, ban aus ben Areiwilligen = Bataillonen, bie gang bem Convent anbingen, auf ibn Beuer gegeben murbt. Eines berfeiben mar von bem jungen Danun bie Rlucht ergreifen und ging mit einem einzigen ibm tres. gebliebenen beutiden Regimente (in Sachien geworben) am 4. April ju Coburg über. 3hm folgte ber junge Bergog von Chartres, ber aber als ein Cobn bee Ronigemorbere Drleans feinen Cous bei ber Coalition ber Monarden finben fonnte und feinen Weg nach ber Comeis nabm, mo er unter frembem Ramen gu Reichenau in Granbundten eine Lebrerftelle ber Dathematit übernabm. Auch feine Schwefter Abelaibe, von ihres Batere Maitreffe, ber berühmten Literatin Frau von Genlie, ergogen und mit biefer nach Dumourieg's Lager gerettet, fant jest nur in einem Rlofter in ber Someis eine Ruflucht. Dumouries felbft erbielt eine Benfion. machte noch viele nublofe Brojecte und ftarb in bobem Alter gu London, ganglich vergeffen. Dit Dumourieg fturgte auch Tallenrand, ber mit ibm intriquirt batte und bamale nach Morbamerifa entflob, wo er rubig bie Goredenszeit überlebte, um im Jahre 1795 wieberaufzutauchen. - Coburg erließ, ale er noch hoffte, Dumourieg werbe an ber Spipe feines Beeres bleiben, eine ben Abfichten beffelben entiprechenbe Broclamation in friedlichem und

constitutionellem Sinne an bie Franzosen, um fie zu gewinnen, 5. April. Allein eine biplomatische Conferenz in Antwerpen zwang ibn, scon am 9. biese Proclamation burch eine andere vom Gren Wetternich (bem Bater) versaßte zu ersehen, worin wieber nur mit Gewalt gebrohr wurbe. Dem Kalfer Franz wollte den Afron der Bourbons nicht schingen, sondern auf Kosten der Bourbons Exoberungen machen. Bergebens rieth England, die Zerrüttung des trauzösischen Geeres zu benuben und in Elimarichen gegen Paris vorruruden.

Damals wurden eine Menge Umtriede gemacht. Gustine correspondirte beimilch mit bem Gergog von Braunschweig und beschwer tin, sich an die Spife der Franzosen zu ftellen, um Krankreich zu pacificiren. Breußen, wenn es von der Coalition abfalle, solle Köln, Jülich, Berg und einen Theil von Trier bekommen. Breußen ließ sich nur zu nicht darauf ein, brach aber auch nicht gänzlich die französsische Unterhandlung ab und bileb gespannt mit Oesterreich. In Swederben war Gustav III. ermordet worden, Berzog Karl, Bornund seines unmündigen Sohnes und Nachfolgers Gustavs IV. Abolf, ließ durch seinen Gesandten v. Stass (der Reckers Tocher geheirathet hatte) der französsischen Verkobens Unerkennum um Geld anbieten, mu der Citel der Madanne de Stass blieb seiten in Varis ein Geerd von Intriguen.

Mis Dumouriez's Berrath bekannt morben war, brach ber Comvent in gerchte Buth and. Der Aussichus ber 25 wurde fogleich aufgelost und am 5. April ein neuer Wohlfahrts- ausschaft gu je (comité de salut publique) von 9 Mitgliedern ernannt, in welchem Danton und ber ichonrednersische Barere die haupter wurden, aber tein Girondin mehr faß. Daneben wählte man noch einen Sicherheitsausschuß (de surveillance). Bugleich wurde beschloffen, das Nevolutionstribunal solle Minister, Feldherren und Beannte der Republis 'tichten, sobald es der Convent haben wolle. An des gesangenen Beurnonville's Setelle wurde Bouchotte, eine gefällige Creatur des Berges, Arlegsminister. Auch Gohler,

ber neue Minifter ber Juftig, und Garat, Minifter bes Innern, ge-

Das erfte Opfer fur Dumourieg murbe ber Bergog von Drleans, ben man fogleich in Berhaft nahm. Auch Tallepranb, ber fich bet Beiten, um bem Sturme ber Revolution ausznweichen, bet ber frangofifden Befanbticaft in London batte anftellen laffen und von bem man einen Brief an ben Ronig im eifernen Gorante gefunden batte, murbe jest angeflagt und auf bie Lifte ber Emiarirten gefest. \*) Dichte batte naber gelegen, ale Danton gur Berantwortung ju gieben, ber am meiften mit Dumouries zu tonn gehabt; aber Danton mar noch ju machtig. Man richtete ben gangen Born bes Bolfs auf bie Gironbe und Dabame Roland, weil biefe fruber mit Dumouries in Berbinbung geftanben, meil ber Beneral eigentlich ein Befcopf ber Bironbe gemefen mar, fofern Genfonné ibn querft gehoben und Roland mit ibm bas Dinifterium gebilbet batte. Robespierre entwickelte am 10. April in einer beimtudifden Rebe bie Unflage. Dan erfannte barin beutlich, bag ihm Dumourieg nur gum Bormand biente, um bie Gironbe, von beren Uniouib an Dumourieg's Berrath er überzeugt fenn fonnte, aus einer gang anbern Urfache bes Saffes gu verberben. Die Gironbe mar ihm an Salent, Ruhm und Ginflug in ben Provingen, bis babin felbft noch im Convent weit überlegen, er hafte fie ans Deib. Die Gironbe vertrat ferner bie reichen Sanbeloftabte Franfreichs, ben gebilbeten Mittelftanb, alfo eine Ariftofratie, bie auf boppelte Beife burd ibre Unmagnng unb burch ihren Enxus eine Brotestation gegen bie von Robespierre ertraumte ibeale Republit mar, in ber es nur einfache, nuchterne, beideibene, von ihrer Sanbarbeit lebenbe Burger geben follte. Enblich hatte fich beutlich gezeigt, bag bie Gironbe mit bem Ronig Mitleib gehabt, bag fie bie volle Energie bes Schredens meber

<sup>\*)</sup> Es lag in feiner Natur, mit allen Parteien ju intrigiren. Deshalb litt ihn auch Bitt in England nicht und Talleprand entwich, wie schon bemerft, hinuber nach Nordamerifa.

theile noch billige, bag fie nur ungerne und mit einer gemiffen Beudelei ber Bemegung folge, in bie fie nur fortgeriffen morben fen, bag fie buich ihre ewigen Reben am Sanbeln binbere und in ber Stunde ter Befahr nicht geeignet fen, ble Republit por ihren außeren und inneren Weinben gu retten. In allen biefen Begiebungen hatte Robespierre auf feinem Stanbpuntt allerbinge nicht Unrecht, ber Gironbe bitter ju grollen, aber nach feiner Urt fagte er nicht, mas er meinte, fonbern log fich und ben Convent in eine falice Antlage binein, um bie Gironbine ale vorgebliche Ditverichmorene Dumourieg's bem Saffe bes nie überlegenben Bolfes befto gemiffer blogzuftellen. Dan bezeichnete bie Gtronbine ale angebliche "Foberaliften", welche einen loderen Bund unabbangiger Brovingen und nicht bie eine untheilbare Republit mit ber Sauptftabt Baris wollten; ferner ale "Staatemanner" und Intriganten, bie nur Rante machten, mo man Rraft zeigen follte; ale "Appellanten". bie ben Konig burch Uppellation and Bolf batten retten mollen; ale "Gemäßigte", Die Gnabe wollten, mitbin Contrerevolutionare fenen. Aber bas alles mar Robespierre nicht genug, er machte fie noch zu "Confpiranten".

Bwei Tage lang wurde aufs wuthenbfte gestritten, man wurde beinabe handgemein, der Girondin Duperret zog ten Degen. De Dumourtez am meisten mit Danton verkept hatte, wiesen die unschwibigen Girondins ihre Antiger begreiflicher-, aber untlugerweise an Danton. "Bie?" donnette biefer, "ihr klagt mich an? ihr tenut meine Stärke nicht." Bon diesem Tage an ichone Danton die Gironde, mit der er sich lieber versöhnt hatte, nicht mehr. Marat sorberte zum Morben berfelben auf. Da war sie so uneklug, um Marats Bestrasiung forbern zu können, ein Gesetz zu beantragen, wonach auch Convententiglieber sollten verhaftet werben durfen (8. April). Der Berg stimmen. Diese setzen zwar durch, daß Marat vor bas neue Revolutionsktibunal gesorbert wurde, wicht aber, daß es ihn gestichter hätte. Er wurde freigesprochen,

und die Corbelters trugen ihn mit Blumen bekränzt burch bie Straßen von Paris mitten in ten Convent, 24. April. Paris wieberhalte von bem Wuthgeschrei: Tob ben Gironbins! Camille Desmoulins schriebein monftrose Libell, in bem er Briffot. Roland, Petion 2c. als an bas Ausland verkauft, als Berschwörer zur Wieberberfiellung bes Königthuns, Frau Roland als eine Meglalina verleumbete, eine Schrift, bie in mehr als 100,000 Exemplaren verbreitet wurde.

Doch viel gefährlicher murbe bie Lage ber Gironbe, ale ibr großer Rebner Bergntaub bie von Robespierre empfohlene Tugenba republit angriff. Robespierre hatte fich einen Freiftaat ausgebacht. in meldem nur einfache, beideibene, tugenbhafte Arbeiterfamilien leben follten. Desmegen bafte er alles, mas fic burd Chracis. Reichtbum, Genugfucht ober Genie über biefe republifanifde Ginfacbeit binausfette. Desmegen maren ibm bie gemeinen Arbeiter in Barie lieber, ale bie reichen Burger. Aber ber mannliche und weiblide Bobel, von bem fich Robespierre vergottern lief, mar in feiner Bluttruntenbett und Ungucht gerabe am melteften entfernt pon bem 3beal ber Tugenb. Rechticaffenbeit und Beidelbenbeit. bie ibr Abgott beftanbig im Munbe fubrte. Bergnfaub wies auf biefen Contraft bin, frug, mo benn bie Tugenb fen in biefem graßlichen Schimpfen und Morbgebeul? "Ihr brandmartt bie alte fpanifche Inquifition," rief er, "bie von ber Religion ber Liebe rebete unter Martermertzeugen und Scheiterbanfen; aber ihr thut nichts Befferes, inbem ibr von Kreibeit rebet unter Dolden und unter bem Benferbeil." Am tiefften verlette er Robespierre, inbem er beffen ibeale Republit laderlich machte, "ble politifden Goafereien Billiam Penne", bie mobl in bie Urmalber Norbamerifa's, aber nicht nach Franfreich paften. Berantaub fagte bei bemfelben Unlag bas tief einschneibenbe Bort: "Die Gefengeber bes Alterthums liefen bem Bolfe gottliche Gefete geben. Bir baben feinen Gott mehr, une bleibt nur bie Bernunft, moblan, fo lagt une auch vernünftig fenn, lagt une nicht unfere beutigen Frangofen

verwechseln mit ben alten Spartanern, sucht Utoblen auf einer bieber unbewohnten Insel, aber nicht in Frankreich." Durch seiche
Reben wurde Robespierre's Eitelfeit eben so jebr als sein Franktismus berausgesorbert, und Robespierre war schon einflugreicher
und mächter als Danton. Er berrichte im Jafobinerflub, und auch
im Convent wurde damals ichon jede seiner Reben wie ein heiliges
Orafel mit ber lantesten Bewunderung ber Gallerien beichschffen,
auf benen bie sogenannten tricoteuses de Robespierre, ausdrücklich
gu blesen Zwecke besolbete Welber saßen, die nebenbei firickten und
Kleiber flickten.

Das mar fur ben Convent bie Bertobe ber außerften Frechbeit, fpater folgte ibr bie Beriobe ber Angft. Die gefallene Dos narchie mar bereits moralifch geracht burch ben Dangel an aller Burbe in ber Demofratie. I enarb befdulbigte bie Unfheter ber Gallerien und bes Bobels gerabegn, fie fepen vom englifchen Dinifter Bitt und von Defterreich bezahlt, um bie junge Republif berabampurbigen. Aber bas erbitterte nur noch mehr. Guabet feste bie Babl einer Bwolfercommiffion burd, welche fur bie öffentlide Rinbe forgen und namentlich ben Gemeinberath von Baris beauffictigen follte, und mirflich ben fomunigen Bebert, ber gum Morben ber Gironte aufgeforbert, verhaften lief. Das mar aber nur bas Signal gur offenen Emporung. 38narb, bamale Brafibent bes Convents, tropte ber gangen Bevolferung von Baris und rief aus: wenn fie fich an ben Abgeordneten vergreife, werbe bas gange Land auffteben, fie ju rachen, und man werbe an ben Ufern ber Geine fuchen, mo einft Baris geftanben fen. Diefe unvorfichtigen Borte, bie in Erfüllung zu bringen, nicht einmal in feiner Dacht ftanb, reigte bie Barifer gum Meugerften. Marat forberte am 27. Dai bie Auftofung ber Bmotfercommiffion, von ben aufrubrerifden Gectionen ber Sauptftabt unterflutt. 38narb und bie Bironbe mehrten fich und gogen bie Debatte in bie gange, erbob fic Danton und forie: fo viel Unverfcamtbeit beginnt uns "fig gu merben. Man ließ ben Bobel, ber bie Berhaftung von 22 Gironbins forberte, einmilinarisch in ben Saal eindringen und mitstimmen. Die Girondins wichen und Berg und Röbel gemeinschaftlich becretirten einstwellen die Aussiching ber Zwölf. Zwar erklätte die Gironde am nächsten Tage biesen Beschuß für unguletig, allein bas Toben gegen sie wurde nur um so ärzer. Der Liescher Legendre packte Lanjuinais, der nächst Isnard am meisten Energie zeigte, am Leibe. Die Girondins mußten sich des Nachts werbergen, um den Mörbern zu entgehn, fanden sich aber Morgans simmer wieder anf ibren Bicken im Convent.

Der lange Rampf ber Gironbe mit bem Berge mar einzig in ber Weltgefdichte, ein Ringen ber Tobesangft mit ter gräßlichften Morbaler, und in Reben, alles mit Waffen bes Beiftes burchgefochten, jebe Cipung bes Convents eine Colact ber Beifter, bis bie Buth feine Rebe mehr bulbete und bie Rorper germalmte, um bie verbaften unüberminblichen Geifter auszutreiben. Gerne batten felbit bie Satobiner bie parlamentartiche Form noch geachtet. Die Aufrubrer gauberten, eine folde Menge berühmter Mamen zu opfern, bie großes Unfeben im Lanbe genoffen. Die Unverletlichfeit ber Debutirten qu migachten, mar auch fur bie Gieger gefährlich, wenn einmal bie Reibe an fie fommen follte. Aber ba bie Gironbins fic burd blogen Schreden nicht aus Baris verjagen liegen, mußte man enblid Gemalt brauden, um gum Bwede gu fommen. Die Freiwilligen, bie unter Canterre gegen bie emporte Benbee gieben follten, wollten nicht eber geben, bis bie Gironbe vernichtet mare. Benriot, ber an Santerres Stelle bie Rationalgarbe von Baris befehligte, ein ebemaliger Bebienter, Boligeifpion und megen Berbrechen im Rerter, aus bem ibn erft bie Revolution befreit batte, gab fich zu allem ber. Dadbem bie Gironbe auch bie Bumuthung, freiwillig anszutreten, abgewiefen batte, umftellte Benriot bie Inilerien , in benen ber Convent fich feit bem Tobe bes Ronigs verfammelte, mit ber bemaffneten Dacht und lief feinen Deputirten mehr beraus. Ginzelne Girontins, bie binausgingen, murben mißbanbelt und tamen mit gerriffenen Rleibern wieber gurud. Lanjuinais, ber noch zuletzt unter bem hohne ber Sieger bie Rebnerbune besauptete, enbete mit bem flotzen Wort: Die Alten fchlachteten ibre Opfer bekranzt und verhöhnten fie nicht! Als ob ber Berg nicht mit henriot einig gewesen ware, wurde vorgeschagen, ber Convent solle sich in Masse hinausbegeben, um fich zu überzeugen, ob die Berathung wirklich burch Bassewalt in ihrer Breibeit gehemmt werbe. Gerault de Seckelles, damais Braffloent, sührte die Mitglieber beraus und spielte eine Comoble mit henriot, bem er sich zu entsernen gebot, ber aber Kanonen und Klinten auf ben Convent richten ließ und erklarte, er werde nicht eber geben, bis die Gironde verhaftet sein. Der Convent kehrte nun zurfüt und becretitte die Verbaftung, 2. Juni.

Diefe Berhaftung erfolgte aber nicht, Laufuingie, Bergntaub. Barbaronr und einige anbre blieben auf ihren Gigen, um bie Benebarmen ju erwarten, aber niemanb fam und fo gingen fie rubig beim. Dan batte fle nur toe fenn mollen und munichte, fle möchten braufen noch irgend eine Thorbeit begeben, bamit man fie ale Beridmorer und Aufrubrer, nicht ale Conventeglieber richten tonne. Die Barifer thaten fid angerorbentlich viel barauf gu Gute, baf bei biefem Staatoffreich fein Tropfen Blut vergoffen morben feb. \*) Gie nannten benfelben nur eine "moralifde Infurrection". Ingwifden murbe Dabame Roland icon am 2. Juni und biejenigen Gironbine, bie burchaus Paris nicht verlaffen wollten, fpater perbaftet, namentlid Bergniaub, Benfoune, Balaze. Barbarour, Guabet entwichen erft, nachbem fie fic batten gefangen feben laffen. Babriceinlich verbanften fie biefe Schonung Danton , ber ibr Berberben nicht wollte, ibre Aumefenbeit aber nicht gang mit Unrecht fur einen hemmichub ber revolutionaren

<sup>\*)</sup> Die Amagone Theroigne vertheibigte bie Gironde und wurde bafur von ber Beibergefellichaft de la fraternite, einem unter Seberts Einfluß fiebenden Klub, überfallen, entfleibet und gepeitscht. Unter ichrecklichen Mighanblungen sollte fie erfauft werben, wurde zwar gerettet, fiel aber in Babninn und ftarb im Irrenbaufe.

Rraft hielt. 3hre fittliche Bebenklichkeit schien nicht fur eine Zeit ber Gefahr zu taugen, in ber rasches und rudsichieltschafte Ganbeln besser zum Ziele führte. Indem sie aber die Septembermörber anklagten und über bas Bergangene keinen Schieler beden, keine Amnestie gewähren wollten, gefährbeten fle Danton selbst, ber also

mit Robespierre einverftanben mar, fie gu befeitigen.

Aber Danton verhehlte fich bie mabre Bebeutung bes Ram= pfes mit ber Gironbe. Es galt nicht, in einer großen Beit ber Thaten einige unnube Comager auf bie Geite gu fcbieben. banbelte fich vielmehr um einen Rampf auf Leben unb Sob zwifden bem britten und bem vierten Stanbe, bem Bourgeois und bem Sansculotten. Das Maximum und bie gezwungenen Unleiben, bingen genau bamit gufammen. Schon am 3. Dat mar ein Darimum bes Getreibebreifes feftgefest worben, man behnte bas Gefet nach und nach auch auf anbere Artifel aus, und gwang ben Raufmann und Rramer, feine Bagren um Spottpreife bergugeben. Wer fie verbeblen wollte, mar verbachtig, murbe eingeferfert und fein ganges Sab und But confiscirt. Diefer legalen Beraubung im Gingelnen gefellte fich bie Erbebung eines gezwungenen Unleibens von einer Milliarbe, bie hanptfachlich ben Raufleuten und mobibabenben Burgern abgepreft murbe, am 20. Dat. Der negociantisme murbe verbachtigt, wie ber royalisme, und bie aristocratie bourgeoise et mercantile trat an bie Stelle bes alten Mbele unb Rlerus, um gleich biefen verfolgt gu merben. Beber, ber noch hoher ftanb, ale bas gemeine Bolf, galt als Reinb bes Bolfe.

Am heftigsten wuthete Marat gegen bie rechtlichen und wohls habenben Burger. Schon im April hatte er für eine Section in Baris eine Bittichrift versaßt, worin sich ber haß und bie Habsgier bes Pobels gegen bie "Bucherer" Luft machte. Im Mal bezeichnete er alle "herren Gewürftramer und Labenbiener" als Constrevolutionare. In ben Sturmtagen vor bem 2. Juni bewilligte

ber Gemeinberath von Baris bereits bem bewaffneten Bobel einen täglichen Golb von 2 Francs auf Koften ber reichen Burger.

In ben Provingen war meber bie Philosophie noch bie Corruption fo tief eingebrungen, wie in ber hauptftabt. Der Burgerftanb batte bier etwas vorzugsmeife Sonettes. In einigen Brovingen . mo es menig und nur fleine Stabte gab . mar biefes bonette Befen bei bem mobibabigen und patriarcalifden Bauernfaube gu finben und bier noch gepaart mit tiefer Frommiafeit. Rablreide Bepolferungen biefer Gattung maren nun nicht erhaut von ben Abideulichkeiten im Convent, und nicht gemeint, fich feinen Ranber- und Morberbecreten ju unterwerfen. Der mabre Bauer, wie ber mabre Burger ergurnte fich gleich beftig gegen eine von einer falfchen Philosophie inspirirte und vom niebrigften Bobel einer Sauptftabt geubte, bieber nie erborte Thrannet. Diefe Stimmung batte fich icon in gabireichen Abreffen ausgefprochen, bie man ben Gironbine und Roland, fo lange er noch Minifter gemefen mar, aus ben Departemente guichidte. Gie murbe gu bemaffnetem Diberftanbe, ale bie vom Convent anegeftoffenen und aus Baris geflüchteten Deputirten fich überall im Lanbe gerftreuten. Der Rampf bes britten mit bem vierten Stanbe in Baris murbe zu einem Rampfe ber Provingen gegen bie Sauptftabt.

Gleichzeitig muthete ber Krieg an ben Grengen gegen bie fic mehrenden Geere ber Coalition fort, indem jest auch Engeland und Spanien baran Theil nahmen. Man muß gestehen, der Convent entwicklet eine erstauntliche Kubnheit, indem er es mit so vielen Feinden innerhalb und außerhalb Krantreichs zugleich aufnahm. Die ersteren, die ihm am nächften waren, machten ihm auch so viel zu schaffen, daffen daffen, das Bolts-ausgebot in Masse, dasse er erst am 20. August das Bolts-ausgebot in Masse indeten fonnte. Danton selbst verlangte, es solle nur progresse hatt nam Zeit habe, die ungeübten Stretter rung entstebe und aus den Arovingen, in denen die Contrerevolution erft bestegt werden musse, nach und nach neue Stretteraste zu school

pfen, 2m 22. entwidelte Barrere ben großartigen Blan biefer allgemeinen Bolfsbewaffnung, wonach gang Franfreich in Rriegeguftanb erflart mar, alle Arbeit fur Friebens- und Brivatgmede aufboren und fich allein bem Rriegezwede gumenben, wonach alle Junglinge ins heer eintreten, alle Manner Baffen fomieben, Dunition und Broviant berbeifchaffen, alle Beiber Uniformen und Relte maden und Bermunbete pflegen, alle Rinber Charpie gupfen follten. "Franfreich muß ein unermegliches Lager, alle öffentlichen Gebaube muffen Rafernen, alle öffentlichen Blage Wertftatten fenn ac." Das alles murbe fofort ausgeführt und Paris gab bas Beifpiel. Der freie Raum rings um bie Tuilerien fullte fich mit 250 Comieben und bie Ctabt ichmarmte wie ein Bienenftod. Am 5. September bielt ber Maire von Baris an ber Spige einer grogen Deputation ber Stabt eine Rebe an ben Convent, morin er fagte: "Unfterblicher Berg, fen ber Gingt ber Frangofen! foleubere unter Blis und Donner bie emigen Decrete bes Bolfewillens aus! werbe ein Bulfan , beffen Lava alles gerftort, mas noch Ronigthum athmet!" Un bemfelben Tage verlangte eine große Deputation ber Jafobiner: "Es ift Beit, baß bie Gleichbeit ihre Genfe über alle Saupter fdminge. Gefetgeber, macht ben Schreden gur Tagesorbnung!"

So erhob fic alles Bolf in Waffen, murben alle Pferbe für ben Dienst ber Armee requirirt, und bie Kirchengloden, um Kanonen baraus zu gießen und um Sous zu prägen bie als baares Geld, trot ihrer unbequemen Schwere immer noch viel lieber gesehen murben, als Affignaten. Biele tausend Gentner Glodengut wanderten auf diese Weise aus den Kitchen in die Gießereien. Marchematiker und Chemiker murben aufgeforbert, durch neue Ersindumgen der Republik zu nügen. Da ersand Chappe den ersten Telegraphen, und man machte einen Bersuch, die Luftballons zum Armeedtenst anzuwenden, sosern sich von ihnen herad die Stellung des Veindes übersehen ließ. Die Seele der ganzen ungeheutern Wassemistung wurde im Laufe des Jahres der gentale Ingenieur

Carnot im Boblfahrteausfdug. Derfelbe anberte und befferte viel, mas ber Convent und ber Rriegeminifter Boudotte in ihrer bummen lebertreibung verborben hatten. Er bebielt, ben Schreiern gum Eros, abelige Offigiere bei, wenn fle fic ale tuchtig bemabrt batten, und vermarf bie Angahl unfahiger Offiziere, bie aus bemofratifden Bablen bervorgegangen maren. Man batte namlich bie aus bem Bolt ausgehobene Mannicaft bie Babl ber Chargen felbft beftimmen und bie Chargirten felbft mablen laffen, fo bag Krantreich auf einmal mit 250,000 Unter- und Oberoffizieren überfowemmt mar. Diefer Unvernunft fleuerte ber Convent burd ein praftifdes Gefen vom 22. November, welches alle bieberigen Ernennungen annullirte, bie Armee nur in f. a. Salbbrigaben (ie von 3 Bataillone) organifirte und fomit bie Ernennung tuchtiger Offiziere moglich machte. Da man nur auf Tuchtigfeit fab, fileaen viele gemeine Solbaten ober gang junge Leute rafd gu Beneralen auf. Um aber bie Generale angutreiben und gu übermachen, bamit fle nicht wie Dumourles und Lafapette ber Republit gefahrlich murben, foldte ber Convent ju feber Armee Deputirte aus feiner Mitte mit unumidranfter Gemalt und febe Mieberlage galt ale Berrath; mer nicht flegte, mar unrettbar ber Guillotine verfallen. Der Gleg murbe becretirt. Gleichzeitig mubiten bie frangofficen Befanbten in ben ganbern, mo fle noch gebulbet murben. theils um bemofratifde Bartelen ju unterftuten, wie in ber Gomeis und Stalien, theils um ben Defterreichern Feinbe gu erweden, wie in Conftantinopel. Spater flagte St. Juft, baß fur Beftedungen im Ausland 200 Diff. vergeubet morben feben.

Diefer ungeheueren Energie bes Comments gegenüber zeigte bie Coaltition nur Schmäche, Uneinigkeit, feiges Zaubern. Sie ftand mit beträchtlichen Armen bart an ben Berengen und that nichte. Frankreich war in Bartelen zerspalten und im Frühjahre hatten bie Brootingen noch überall bie Oberhand über bie Conventibrattei. Alber bie Coaltition sanbte ihnen keine huse, Im Frühjahre war bie französsische Nordarmee nach Dumourtez's Flucht im übessten

Buftande, geschlagen und nur durch Jafobiner-Bataillone verflärkt, die bischer nur Reuterei getrieben hatten und vor dem Feinde saftinmer davon gelausen waren. Die Bolfsbere, welche der Convent später ins Feuer schiede, waren noch nicht gesammelt, noch nicht gerüftet. Die Aruppen, welche Oesterreich und Preußen bereits am Rhein hatten, und die bald burch Engländer, hollander und hesen bedeutend vermehrt wurden, bildeten eine Uebermacht, ber nichts hatte widersiehen können, aber sie hielten sich mit der methodischen Belagerung von Grenzseitungen auf, anstatt biese nur zu boliten und mit der hauptmacht rasch gegen Paris zu rucken. Preußen schoner seine Kräfte, weil es für Polen fürchtete und weit es sich ärgerte, daß Desterreich durch Goburg das Wisthum Lüttich und burch Murmser das Cliaß förmlich erobern und sich hulbigen ließ, um biese Landschaften sur sich zu beschien.

In Maing eröffneten bie beutschen Alubiften am 17. Märg 1793 einen theinisch-beutschen Nationalconvent und schiften Deputitre, Georg Forster\*) an ber Spitze, nach Paris, um Bereinigung mit Frankreich zu verlangen. Im April jedoch legte sich bie Haupts macht ber Breußen, vom Könige und bem General Kalkreuth beschistz, nebst 10,000 Gesen unter General Schöfelb vor bie Stadt, in ber Custine 20,000 Franzosen unter Aubert-Dukoyet und Kleber ließ, da er selbst vor ber Uebermacht zurücknich. Meunier, einer ber gelehrtesten Offiziere Frankreiche, hatte die Stadt mit neuen Werken versehen und leitete die Bertheibigung meisterschaft. Neben ihm beseurten die Conventöbeputirten Newbel, Sausmann und Merlin von Thionville den Muth ber Aruppen. Wie beschämmen war viese tapkere Gegenwehr sur die Deutschen, de fürz vorher bieselbe Etadt so sieh unter ehre den Preußen sehlte Belagerungsgeschis, es mußte erst aus Holland gehoft werden.

<sup>\*)</sup> Diefer berühmte Weltumfegler und Gelehrte wurde balb in Paris, at er bie bort im Ramen ber Freifeit begangenen Greuel fah, von tiefer Reue ergriffen, verlor allen Glauben an bie Menschheit und töbtete fich mit Scheibewasser.

weil bie Desterreicher bas ihrige zwar bet Mainz vorbeiführten, aber nicht bergaben, sondern gegen Walenciennes verwandten, in ber Absicht, biese Stadt im Brieden zu behalten. Mus gleiche Eroberungen gingen auch die Engländer aus, indem sie das seltab liegende Dünftirchen belagerten. Wie sehr den noch won Preusen bieses Werfahren frankte, war boch die Eroberung von Mainz Chrenfache für ihn geworden, und er vollendete sie am 22. Just, nachdem Meunier gefallen. Dit ihr derfahren ausgehungert war. Sie erhielt freien Abzug. Mit ihr dursten viele Klubisten undesftraft entstlieben, die zurückgebilebenen besamen Prügel oder wurden eingesperrt. Gustine, so wie auch sein Ausfolger Beaucharnals, der sich gleichfalls zu schwach gefühlt, Mainz zu entsehen, verloren ihr Commando und bald darauf ihre Köpfe.

Der zweite hauptibeli ber Preußen fland unter bem Gerzog von Braunschweig an ben berühmten Weisenburger Linien, um ben feberreichsischen General Wurmfer zu unterflügen, bessen eifer er aber durchaus nicht iheilte. Wurmser war ein noch sebr hifgiger Greis, ber im Elsaß geboren, bieses schon beutsche Laub ber Rewolution aus bem Nachen zu reißen glübste, aber ohne bie Preußen nichts thun konnte. Der Konig von Preußen, weicher sich noch bei bet Armee besand, fam hinter eine unglaublich schmähliche Intrigue Thuguts, \*\*) sab sich von Destretech verratben und empfing zugleich bie schlimmten Nachtichten von ähnlichem Verrath, ben Rußland an ihm über, und beschlofen nun, nur noch das Vorh-

<sup>\*)</sup> Er mutbe in bem von ihm erbauten Werfe begraben. Der Ronig von Breußen ließ mabrent feiner Beerdigung Waffenrufe eintreten und ihm au Gren eine Salve geben.

<sup>&</sup>quot;) Dem König wurde anst England gemelbet, bort habe Thugut erflat, Cefterreich gebe bas baprische Project auf, während berielbe Thugut Breussen bahin zu bringen fuchte, in die Bereinigung Bayerens mit Cesterreich zu willigen, eine bloße Borspiegelung, um Breusen darüber zu tauichen, daß Cesterreich mit Rusland vereinigt in Polen Preusen verfürzen wollte.

burftigfte im frangofifden Rriege gu leiften und feine Truppen gu fconen, um fie balb gang gurudgugieben. Erft am 12. Gertember unternahmen ble Frangofen unter mehreren Generalen, Defaix, Michand ac. einen allgemeinen Angriff, brangten Burmfer gurud, murten aber am 14. und 15. von ben Breugen bet Pirmafens geichlagen und verloren 4000 Mann mit 22 Ranonen. burdbrachen bie Breugen mit Burmfer verbunben enblich am 13. October bie Beigenburger Linien und belagerten Laubau. Da befahl ber Convent, Laubau um jeben Breis gu entfegen und neue Wolfsbeere unter Bidegru und Soche malgten fich beran mit bem maufborlicen Beidrei: Landau ou la mort! 3brem mutbenben Unbrange tropten bie Breugen in einer breitagigen Golacht bei Raiferelautern, 26 .- 28. Nov., aber bie Weigenburger Linien gin= gen berloren, inbem Soche fie burch einen Gieg uber Burmfer bet Werth und Freidmeiler am 22. Decbr. burdbrad, worauf auch bie Breugen fich jurudzogen. Die Republif hatte bier am Schlug bes Jahres geflegt, ber tapfere Soche murbe jeboch verhaftet, meil er bem Conventebeputirten St. Juft ben Angriffsplan nicht mitgetheilt batte. Bum Glud überlebte er im Rerter feinen Unflager, nach beffen Sturg er wieber frei murbe.

Damals kam auch über Straßburg große Noth. Sier hatte Enlogius Schneiber, ein entarteter katholischer Priefter, bas Rules wesen eingeichtet und die Gulflotine arbeiten lassen. Als aber ein Complott entbeckt ober vorgegeben wurde, durch velches die Stadt an Wurmser hatte verrathen werben sollen, erfchienen die Conventsmitglieber E. Just und Lebas, ließen 70 ber angeschensten Bürger, auch den ebein Matre Dietrich föpfen und Schneiber selbst als einen verdächtigen Pfassen, der beit Nevolution burch Schneiber eith als einen verdächtigen Pfassen, der Berten und bort köpfen. Am Enbe bes Jahres 1793 lagen 2000 Verdächtige in ben Kerkern von Straßburg und waren ben reichen Bürgern schon 15 Mill. Francs geraubt worben. Ein britter Conventsbeputirter, Baubot, wer wüthend, daß die Cifsger Franzoien sen vonlten und nicht einmal

französisch iprächen. Sie find alle Desterreicher ober Preußen, ichrie er. Einmal verlangte er, sie sollten alle binnen brei Tagen französisch reben. Ein andermal trug er alles Ernsted barauf an, sämmtliche Elfäher nach ber entrölkerten Bendée zu verpflanzen und bagegen das Elfah mit Franzosen zu berölkern. And ber Phatz berichtete er an ben Convent: "unsere Beute ist unermeßlich und ble Ausbrandberung von zwei Drittheisen ber Einwohner vermehrt um vieles unser Glück. Es ist unmöglich, euch ben Grad von Fanatismus und beutschem Borurtheil zu schiltern, welche bieses And besteden."

Die fur Frantreich furchtbarfte Dacht bilbete fich und gwar febr nabe bei Baris in ben Rieberlauben, inbem gu ben Defterreidern unter Coburg noch bie Englanter und Sollanber unter bem Bergog bon Dort fliegen, gufammen 170,000 Mann. rudten nicht vor. Nachbem Dampierre, ber an Dumonrieg's Stelle getreten mar, am 8. Dai bei Ramies ben Gieg und bas Leben verloren batte, war bie fraugoffice Rorbarmee noch viel mehr gefowacht und burchaus nicht im Ctanbe, ben Darich ber Sieger nach Paris aufzuhalten; aber bie Defterreicher belagerten jest Conbe und Balenciennes, bie Englanber Duntirden und marteten rubig ab, bie bie Jafobiner burch bas Aufgebot in Daffe neue und immer neue Beere foufen, benen fie bann nicht mehr miberfteben tonnten. Conbe fiel erft am 10., Balenciennes am 28. Juli. Unterbeffen fuhrte ber martialifde, große und mit einem furchterliden Siebe im Geficht entftellte Soudarb (wie Beftermann ein Emportommling ber Revolution) bas Aufgebot in Daffe, mit bem Reft ber alten Truppen vermiicht berbei. Diefe Daffe fiob jest nicht mehr, fie tropte auf ihre große Babl, mar im bodften Grabe fanatifirt, bebiente fich ber neuen Rampfart bes Tiraillirens (bie querft bie Morbamerifaner im Rampfe mit ben Englanbern angenommen hatten), mobel bas leben bes Gingelnen ficherer mar, und folgte Offigieren, benen bie Buillotine gewiß mar, wenn fie nicht flegten. Mit biefem nenen Bolfobeer entfette Bondarb Dunfirden, bas von Soche tapfer vertheibigt worben mar, und ichlug ben Bergog bon Dort bei Sonbfcoten (8. Gept.), erlitt aber am 15. eine Schlappe bei Courtrai, und murbe bafur unbarmbergig abgefest und guillotinirt. (Bebe tleinfte Berfaumnig, jeber ungludliche Bufall murbe bamale ben Generalen als abfictlider Berrath ausgelegt, nicht fowohl aus Berblenbung, als aus Bolitif; inbem Robespierre bem armen Soudarb vormarf, er babe bas Beer abfictild ine Berberben fuhren wollen, fo gefcah es nur, um burch feine Bestrafung anbere Generale vorfichtiger ju machen.) Bur ibn trat Jourban ein, ber in muthenbem Unbrang ben Bergog von Coburg bei Battignies (16. October) folug. Er hatte von bem Convent gemeffenen Befehl, por bem 20. gu flegen, fonft batte es ihm ben Ropf gefoftet, wie Soudarb. Rad biefen Dieberlagen gogen fich Englander und Defterreicher gurud. Gin frangofifches Strelfforpe brang bie Nachen vor und feste ber Bilbfaule Rarle bes Großen bie rothe Duge auf. Alfo triumphirte bie Republit auch bier gegen alle Erwartung.

Bon ben Beeren bes Muslanbes nicht unterftust miflangen nun and alle Aufftanbe ber Brovingen, weil feber vereinzelt unb mit ju ichmacher Rraft unternommen murbe. Rach bem Sturge ber Gironbe floben 27 Mitglieber biefer Bartel nach Caen und organifirten bier in einer Provingialversammlung ber gefammten Mormanbie ben Biberftanb gegen Baris. Dieje Deputirten maren Guabet, Bugot, Betion, Lanjuinais, Louvet ac., ber feurfafte unter allen aber Barbaroux. Gleichzeitig erhob fich bie gange Bretagne und hielt eine abnliche Provingialverfammlung in Rennes, Gine britte ruftete fich ju Bourges, alle in gleichem Sinne. Bu Caen aber bilbete fich ein gironbiftifdes Geer unter Relix Bimpfen, bisberigen Commanbanten in Cherbourg. Diefer beimliche Ronalift ftellte einen rovaliftifden Berrn von Bupfage ale Beneral an und erffarte ben Bironbine, an einen Gieg fen nur gu benten, wenn fie fich mit ber royaliftifchen Benbee unb Bretagne und mit ben Englaubern in Berbinbung festen, welche lettere gang nabe in Flanbern fanben. Allein bas wollten bie Gironbine, ale aufrichtige Republifaner, nicht, und fo mußten fie in ihrer Bereinzelung untergeben. Der Convent ichidte Truppen, bei beren Unblid bie entmuthigte Schaar Bimpfene bei Bernon auseinanberlief, 14. 3uli. Caen und bie gange Mormanbie untermarf fic. Bugot, ber bier einheimifd mar, mußte aus feinem Saufe flieben, bas binter ibm ber Erbe gleich gemacht murbe gur Strafe bes Baterlandeverrathe. Mit ihm floben Betion, Barbarour, Louvet, Guabet, Galles, bie nach unfäglichen Duben und Gefahren über Deer nach Borbeaux entfamen.

In bem Gebiete gwifden ber Normanbie und Rlanbern ichien bem Convent befonbere Strenge nothig, um jeben Aufding an bie naben Englanber gu verbuten. Lebon mar nach Arras gefdidt, mo er, gefdredt burd bie Befehle bes Convents, aus einem fanften Meniden ein mahrer Teufel murbe. Er fullte bie Rerfer mit Berbachtigen und raubte ihnen ihr Sab und Gut. Er mobnte ben Sinrichtungen bei und jog ben Benter gur Safel. Ale er einmal zwei junge Englanberinnen fopfen lief, bielt er bas Rallbeil fo lange auf, bis er ihnen noch bie neueften Ciegesugdrichten von ber Armee vorgelefen hatte, und ließ es bann erft fallen. 216 ein Dabden beim Unblid ihrer Freundin, bie mit 15 anbern jungen Datden geforft murbe, in Donmacht fiel, ließ er fie gleich paden und ebenfalls topfen. Dichts fab er lieber, ale bie Tobesangit und bas lette Buden iconer Dabchen und Frauen und er verlangerte beghalb ihre Qual. Ginem foonen Beibe, bie ibm ihre Ebre Breis gegeben, um ihren Gatten gu retten, ließ er nachher ein Affignat von 5 France (wie einer gemeinen Dirne) geben und ale fie mie rafent mit einem Deffer auf ihn losging, fie mit ihrem Gatten zugleich fopfen. Gin junges Dabden, welches am Sonntag gegen fein Berbot in beffern Rleibern ericbien, ließ er nadt ausziehen und in biefem Buftanb burch bie Straffen peitichen. Jebe Spur von Religion und Rirdlichfeit ftrafte er mit bem Tobe. Einen armen fremben Sanbmerteburichen, ben er gufallig beobadtete, wie er mahrent eines ichweren Gewitters ein Rreug ichlug, ließ er forfen.

Chen fo vereinzelt blich ber große Unfftanb in ber Benbee. Sier maren ce bie Bauern, bie fich jum Cout ihrer alten Religion und ihrer patriarcalifden Rechte und Gitten erhoben und in faft immer fiegreiden Schlachten bie glangenbften Erfolge hatten, bie aber von ben Englanbern, mas fo leicht gemefen mare, gur See nicht unterftut murben, ja von benen man meber in England, noch Spanien , noch Deutschland etwas Bestimmtes erfuhr. Die Benbee mar icon fruber burd ben Brieftereib beinrubigt, aber burd Benfonnes und Dumourieg's meife Milbe befdmichtigt morben. Best tamen Colag auf Solag bie ichredlichen Decrete bes Convente. und beren brutale Bollgieber. Da fubren bie Bauern auf, icuttelten ben Ropf und jagten bie jafobinifden Blagegeifter jum gante binaus. Bene fraftigen Bauern am weftlichen Ufer Fraufreiche, mit bem lanbfäßigen, burd bie Saurtftabt nicht verborbenen Abel und ben einfachen und fittenreinen Dorfgeifiliden feit Jahrhunderten in Gintracht lebend, gludlich und gufrieben, fonnten ben garm in ben öftlichen Brovingen nicht begreifen und verlangten nichts weiter, als bag man fie' in Rube laffe. 3br Land ift faft gang ohne Stabte, felbft ohne Dorfer, inbem bie Saufer einzeln liegen. In bem f. g. Bocage ift es buglid unb von ungabligen Beden burchichnitten, bie jebes Welb einfaffen, in bem f. g. Marais lauft es in Gumpfen gum Meeresufer aus. Durch biefe Beden und Gumpfe führten bantals intr febr menige und folechte Wege. Das Land mar burch feine Ratur, aber mehr noch burch feine fernhaften Bewohner vertheibigt, bie von Jugend auf im Springen über bie gabllofen Graben geubt und treffliche Schuben maren.

Ihr Aufftand begann am 8. Marg, als Recruten ausgehoben werben follten, in ber Gemeinbe Chauve und verbreitete fich in wenigen Sagen burch ben gangen Bocage. Der erfte Bufper mar ein einsacher Bauer, Cathellneau, ber icon lange wegen fet-

ner Frommigfeit "ber Beilige von Unjou" bieg und neben bem größten Belbenmuth eine binreifenbe Gabe ber Rebe befaff. Deben ibm mablte bas Bolt einen riefenhaften Elfager, Stofflet, ber unter ben Schweigern gebient batte, jum Unfubrer. Inbem fich aber ber populare Abel ber Bewegung anfolog, ließ man ben abeligen Fubrern, vormaligen Diffgieren, ben Berren von Bondamp, Elbee. Larode-Jacquelin und Lesenre bie Borband. 3m Marais gab fich bas Bolf ben fubnen Schiffslientenant Charette jum Rubrer. Alle nabmen bie weine Rotarbe ber Bourbonen an und ichwuren gubwig XVII. (bem eingesperrten Dauphin) Treue. Briefter mit bem Crucifix begaben fich in ibre Reiben und bie Gottesleugneret und Rirchenfcanbung, beren fich bie Jatobiner überall befliffen, bienten naturlich ben Sag jener frommen Bauern gegen bie "Blauen" gu entflammen. Wegen ihrer Uniform bieg man bie Truppen bes Convente bie Blauen. In ber erften Ueberrafchung . wurben alle Blauen verjagt ober erichlagen. Der Convent, ber überall Beborfam erzwang, tanidte fich, inbem er anfange glaubte, ein Mufgebot von ungeubten jatobinifden Daffen werbe binreichen, bie bummen Bauern zu Baaren zu treiben, und beging noch bagu ben Rebler, bas Commando folechten Sanben anguvertrauen, bem Bierbrauer Santerre, bem Roufin, bem Golbarbeitergefellen Roffignol, bem Budbruder Momoro ic., bie von raubaierigen Armeefommiffaren begleitet maren. Erft bie fürchterlichen Dieberlagen, bie fie erlitten, madte bie Abfenbung tudtigerer Truppen unter Beffermann, frater ber Mainger Garnifon unter Rleber und Marceau nothig. Die Bauern blieben rubig bei ihrer Felbarbeit, fo mie aber ein neues Beer von Blauen anrudte, fammelten fle fich plotlich, folugen es und fehrten gu ihrer Arbeit gurud. Die Golachten maren morberifd, benn man metteiferte an Buth und Graufamteit und tobtete bie Befangenen. Diefer Bauernfrieg toftete viel mehr Blut als ber Grengfrieg mit Preugen, Defterreichern und Englanbern, 3bre erften glangenben Giege erfochten bie Benteer bei Bigine (15. April), Beaupreau (22. April), Thouare (5. Mai),



Fontenap (16. Dai), Tremont (7. Juni), Saumur (10. Juni). Mis fie aber burch ibr Glud gu fuhn geworben, bie große Stabt Mantes ohne Belagerungegefdut angriffen, murben fie abgefdlagen und Cathelineau fiel (11. Juli). Geit biefer Reit machte ber Convent viel größere Unftrengungen, aber vergebens. Dachbem Weftermann am 3. Juli Chatillon, ben Sauptfit ber Infurrection erobert, marb er bennoch jurudgeschlagen. Um 15. Juli erlitten bie Blauen unter bem General Labaroliere bei Dibiere eine neue furchtbare Mieberlage, bagegen flegten fle unter Tung am 14. Mug. bei Lucon, unterlagen aber nochmals am 5. Geptember bei Cbatonnap. Der Convent erlieg ein grafliches Decret, meldes Ausrottung aller Manner in ber Benbee und Wegichaffung aller feiner Beiber und Rinber, ja fogar bie foftematifche Bertilaung aller Balber und Gebuiche befahl, weil fle ben Bauern gum Schlupfwinfel bienten. Die tapfere Mainger Befatung fam im Geptember an und follte bas Bernichtungswert ausführen. Allein mabrend bie Mainger unter Morb und Brand vorrudten, murbe Santerre mit bem zweiten Sauptheer bei Coron überfallen und in wilbe Blucht gejagt (18. Sept.). Das namliche Schidfal erlitt bie Borbut ber Mainger am folgenben Tag bei Torfou, und anbere Beere ber Blauen am 21, unb 23, Geptember. Erft am 16. October unterlagen bie Benbeer bei Cholet einem unwiberftehlichen Ungriff ber Mainger, unter benen ber junge Marceau ben meiften Rubm erwarb. Sier fiel Bouchamp, ber fterbend noch bie befiegten Ben= beer geloben ließ, bie 6000 gefangenen Blauen, bie fie gur Rache morben wollten, ju iconen, eine um fo eblere Grogmuth, ale bie Blauen nichts iconten, auch bie Beiber morbeten und bie Rinber auf ihre Bajonette fpienten.

Best erft gab ein grofer Theil ber Benbeer ble hoffnung auf, fich im eigenen Lande hatten zu können und befchloß fich in ile Bretagne zu werfen, beren Cinwohner eben fo feinblich gegen ben Convent gefinnt waren, wie fie felbft, wenn auch bitor nur

menige Chouans\*) offenen Aufftant gewagt batten. Um 18. Detober gingen fie uber bie Loire, 30,000 Manner, 50 bis 70.000 Greife, Beiber und Rinber; aber bie Bretagne erhob fich nicht, bagegen murben fie von ben Blauen verfolgt. Die raube Sabrefleit, Sunger und Dbbachlofigfeit erzeugten Rraufbeiten unter ben Beibern und Rinbern, mabrent bie Danner fic auf bent ibnen fremben Boben mit bemfelben Mutbe ichlugen, wie auf bem eigenen. Gieger bei Laval und Entrames fucten fie fic bes Safens von Granville gu bemachtigen, um nach England gu entfommen. vermochten aber blefen feften Blat fo wenig zu erobern, wie Mantes und faben fich gur Umfebr gezwungen. Gie folugen gwar bie Blauen, bie fich unter Roffianol ibnen entgegenmarfen, am 22. November bei Dol und Untrain blutig gurud, aber fie fonnten Ungere nicht einnehmen und erlagen in einem letten furchtbaren Rampfe bei Le Mans ben Maingern am 12, December. Sier fielen 15.000 Bauern, auch bie Befangenen wurben auf Befehl ber Conventebeputirten Turreau, Prieux von ber Marne und Bourbotte trop Marceau's Mitleib ericoffen. Auch eine große Dienge Beiber und Rinber murben gefangen und bem Revolutionsgericht in Mantes zugewiesen. Mur ber junge Laroche- Jacquelin mit einem fleinen Reft entfam in bie Benbee, bie immer noch Bertbeibiger batte und fich nicht fo ichnell raffren lieft, phaleich Barrere im Convent pathetifch ausrief: "la Vendee n'existe plus."

In Nantes gab es eine ftarte gironbiftische Bartel, welche Seftrafen bas Conventomitgileb Carrier mit unumschränfter Bollmacht, begleitet von jatobinifden Sorben abgefchit wurde. Da fehr viele Gefangene aus ber Benbee nach Nantes gebracht wurden, richtete er auch über biefe. Carrier war von ber Natur gezeichnet. Seine Augen ftanben fich auffallend nabe, wie bei einem Bogel. Auch seine Secle hatte ben Leichtstun und bie Grau-

<sup>\*)</sup> Cigentlich chat-buans, Nachteulen. So nannte man bie Schmuggeler an ber bretagnischen Kufte, weil fle sich in ber Nacht burch nachgeahmtes Gulengeschrei Signale gaben.

famfeit eines Bogele. Da mar von liebergengung, Fanatismus, bufferer Radegluth feine Rebe; ein gang gemeiner, oberflächlicher Menich bem anfer finnlichen Bergnugungen alles gleichgiltig mar. ertheilte bier ladend amifden Tafel und Bett bie fabelbafteften Mluthefeble. Muger bem aus bem ichlechteften Gefindel gufammengefetten Revolutionsgericht, bas wenigstens noch ben Schein ber Brogefiform mabrie, fubrte er eine f. g. Compagnie Marat al8 Beibmade und gum Benferbienft beftimmt mit fich, bon ber jeber Mann taglich 10 France empfing. Da bie Guillotine fur jo viele Befangene bei meitem nicht ausreichte, obgleich taglich 150-200 Ropfe fielen, ließ er 4000 Meniden ericbiegen, und ba auch biefe Tobefart noch zu umftanblich mar, erfann er bie f. g. Donaben (Erfaufungen). Er ließ namlich Schiffe auf ber Loire verfertigen, bie fic unten öffneten, fo bag bie Opfer fpurlos im Baffer veridmanben. Den Unfang machten 90 Briefter, bei ber zweiten Donabe ertranten 129, bei ber britten 800, bei ber vierten 3-400 Berionen und fo fort bie gur 23. Donabe. Unter ben Opfern befanben fich eine Menge Beiber und über 600 Rinber, benn es galt, "bie gange Race ber Benbeer auszurotten." Carrier befag ein eigenes geputtes Luftfdiff, auf bem er gwifden feinen Daitreffen (zu welcher Rolle er and bie fconften Beiber unter ben Befangenen gwang) und vollen Blafchen ben Ertrantungen gufab. 11m bas Coaufpiel noch ergoblider ju maden, ließ er nadte Baare jufammenbinben, inebefonbere je einen Dond und eine Monne, an Striden eine Beile unter lautem Belachter auf- und abrieben und enblich ertranten, mas er eine grepublifanifche Dochgeit" nannte. Wie in ben Geptembertagen in Baris nabm man fich nicht mehr bie Dube, bie obnebin zum Tobe beftimmten Gefangenen zu befoftigen und fo lagen in einem Rerter 1500 Weiber und Rinber gwei Tage lang ohne Speife und Trant, ohne Strob, obne frifche Luft. Bei all bem Jammer blieb Carrier ftete luftig und machte folechte Bige, g. B. meinte er von ben verburftenben Gefangenen, fle murben balb que ber "großen Schale" trinten.

Wenn er schwangere Beiber fopfensober ertranken ließ, sagte er, man muffe ben Rohalisnus im Reim erfliden. Buwellen ließ er sogar Ungludlichen ben Bauch ansichnetben und neugeborne Kinber von ber Compagnie Warat als Fangball brauchen von Sand zu Sand ober von Bajonet zu Bajonet. Das Ertranken ber Priefter hieß, sie in "verktaler Richtung beportiren" ic. Man konnte so wiele Schlachopfer nicht mehr beerbigen und die Loire warf ihre Leichen wieder aus, wovon die Luft weit nmber verpestet wurde.

Bie fic ber Biberftanb ber Bauern gegen bas Sansculotten= thum hauptfachlich in ber Benbee concentrirte, fo ber Biberftanb ber Bourgeoiffe in Lyon. Diefe Ctabt von bamale 200,000 Ceelen, gang und gar Sanbele- und Fabrifftabt, hatte an ber Erbebung bes britten Stanbes gegen bie beiben erften eifrig Theil genommen, war aber nicht gemeint, ihre Reichthumer bem Bobel abzutreten. Gin gewiffer Chalter, Biemontefe von Geburt und Marats Affe, warf fich in ber prachtigen Stabt Lyon ale Dictator auf, fammelte alles Gefinbel in einen Rlub um fic, abmte bie Septembermorbe burd eigenmachtiges Abichlachten von elf Offizieren in einem Gefangnig nach, jog, ben reichen Burgern brobenb. mit einer Guillotine burch bie Strafen und gertrummerte ein Chrifluebilb mit ben Borten: "es ift nicht genug, ben Eprannen ber Beiber (ben Ronig) ju tobten, man muß auch ben Eprannen ber Seelen vom Thron ftogen." Der Convent ichidte bie Deputirten Dubois Crance, Gauthier und Mlode, bie ihn unterftusten, ein Mevolutionstribunal, ein Revolutionsheer errichteten und 6 Dil-Itonen forberten. Schon follten 900 Gefangene ermorbet merben. ba bewaffneten fich bie Burger unter bem Maire Divière, founten bie Befangenen, gerftreuten bie Jafobiner und nahmen Chalier gefangen . 29. Mat. Balb barauf erfuhren fie bie Berfprengung ber Gironbe in Baris und nahmen fich mit Barme ihrer Sache an. Lyon bilbete unter bem Dberften bon Brech ein Geer, bas von ber farbinifden Armee, bie Savonen wiebererobert hatte und gang nabe in ben Bebirgen ftanb, unterftust merben follte, aber nicht murbe.

Alle alten Rovaliften ichlogen fich bier eifrig ben Conftitutionellen an. Inon fab 4000 gefluchtete Briefter und 6000 Cbelleute, bie man nicht vertrieb, obgleich fie nichts nusten. Challer murbe unter feiner eigenen Buillotine ale beren erftes Opfer getopft (16. Juli). Dafür fowur ber Convent ber Stabt Berberben. Rellermann begann fle im Auguft zu belagern, jog aber balb binmeg, um bie Sarbinier zu vertreiben. Run lettete Dubois Crance, ale Conventemitglieb, ber aus Lyon hatte flichen muffen, bie Belagerung. ba er gufallig ein guter Ingenfeur mar. Much bie Bauern ber Arbennen holte man berbet, inbem man ihnen reiche Beute in Ipon perfprad. Graufam richtete man bie Bomben auf bie Bofpitaler. Die Stabt mehrte fich mit verzweifeltem Muth, fiel aber burd Sunger. Brech foling fich mit 2000 Mann burd, aber auf ber Rlucht nach bem Bebirge von allen Seiten verfolgt verlor er alle feine Leute bis auf 80, mit benen er nach Biemont entfam. Am 9. October jog bas beer bes Convente in bie Stabt ein. Unter ben Conventsmitgliebern, bie es befehligten, hatte ber labme Couthon, ale ber nachfte Freund Robespierre's, bas meifte Anfeben. Er fagte zwar zu ben Lyoner Raufleuten; "Die Sittenverberbniß fommt vom Reichthum, ber Reichthum vom Sanbel, wir wollen alfo feinen Sanbel mehr," aber er mar menfolich, gugelte bie Buth feiner Collegen Dubois Crances und Collot b'Berbois und ließ 20,000 Lyonefen Beit zu entflieben. Much ale Collot, ber fruber ale Schausvieler einmal in Loon ausgepfiffen worben mar, fic bitter über bie Schonung beschwerte und ber Convent ben 12. Nov. ben foredlichen Befehl gab, Lyon ber Erbe gleich gu machen und eine Infdrift bingufegen: "Lyon bat bie Freiheit betampft, Lyon ift nicht mehr," behielt Couthon gwolf Tage lang biefen Befehl gurud. Enblich mußte er Folge leiften, that es aber noch immer mit Dagigung. Go lange er in Loon mar, erfolgten bie hinrichtungen noch nicht in Daffe und ging auch bie Berftorung nur langfam bor fic, inbem er felbft fic von Saus gu Baus tragen ließ und eines nach bem anbern, fobalb es nieberge-D. Mengel, 120 Jahre. II.

riffen werben follte, mit einem filbernen Sammer berührte. Das bielt bie anbern Ungebulbigen gu lange auf. Er mußte ihnen bas Welb raumen, und fobalb er fort war, ubte Collot, gu bem fich noch Rouche gefellte, Greuel aus, bie benen Carriers wenig nach-Sie befolbeten 20,000 Mann, bie ununterbrochen bie Baufer nieberreißen mußten; bamit es ichneller ginge, fprengte man viele Sanfer mit Bulver. In ben übrigen trieb man jeben Unfug. In ben Rirden murbe alles entweiht. Dan ließ einen Gfel aus bem Reld faufen und band ibm bas Crucifix an ben Schwang ac. Alle Reichen murben geplunbert, ben Angebern verborgenen Gutes Belohnungen ausgefest. Die Guillotine mar un= aufhörlich im Bange, und ba ber Boben gu feucht von Blut murbe, ftellte man fle auf bie Brude Morand und ließ bie Ropfe in's Baffer fpringen. Ale auch bas noch zu langfam ging , erfanben Collot und Fouche bie Mitraillaben (Erfchiegungen in Daffe burch Rartatiden). Die Gefangenen murben in bichte Saufen gufammengebunben, in bie man fo lange mit Ranonen feuerte, bis alle lagen. Die Babl ber Opfer ift nicht genau ermittelt worben, Bouche murbe fpater von einem feiner Belfer beschulbigt, allein in und um Loon 7000 Sinrichtungen vollzogen zu haben. Gie bauerten ben Binter burd bis jum Frubjahre. Das Conventemitglieb Reverdon machte ihnen und bem Berftoren ber Saufer ein Enbe. inbem er bem Convent bewies, es fen boch unvernunftig, eine fo gewerbfame Stabt ganglich zu vertilgen.

In Frankreich zweitgrößter hanbelöftabt Borbeaux hatte fich nach bem Sturz ber Gtronbe gleichalls eine mächtige Bartei für fie gebilbet, benn bort waren ihre haupter zu hause, wenn fie gleich von Barts aus in bie nabere Normanbie gesiohen waren. Der Gironbin Grangeneuve kann nach Borbeaux und brachte es bahin, bag von bier aus ein Burgerheer gegen Paris marschite; es kehre aber unterwegs wieder um, ba es die Uebernacht bes Convents inne wurde, und unterwarf sich bemfelben. In seinem Namen erfchien Tallien mit Jafobinerborben in ber Stabt, richtete

bie Guillotine auf und ließ auch bier 750 Ropfe fallen. Aber ber junge und icone Sallien murbe burch ben Reichthum und bie Elegang ber Stabt beftochen. Gine gefangene Dame von feltener Schonheit, Therefe, Frau von Fontenan, geborene Grafin Cabarrue aus Spanien, rubrte fein Berg und ftimmte ibn fur bie Onabe. Inbem er im Triumph mit ihr im eleganten Bagen burch bie Stadt fubr, jauchste man ihm zu wie einem Bringen. aber fcmeichelte ben Satobinern, inbem fie in febr bunnem griedifchen Coftume, eine Lange in ber Sanb, im Rlub Freiheitereben bielt. Uebrigens foll fie Onabengefuche fur Gelb ertheilt und Sal-Ilen fich febr bereichert haben. Go rachte fic Borbeaux burd Berführung. Bon Tallien und feiner iconen Geliebten ging fpater bie neue Dacht aus, bie ben Sansculotismus zugleich mit Robesvierre's republifanifder Tugenb ffurgen follte. - Die ungludlichen Bironbine, bie aus ber Mormanbie entfloben maren, famen bet Borbeaux an und hielten fich lange bei einer Schmagerin Guabets verftedt, bis fie nicht mehr ficher waren und weiter floben. Guabet und Salles murben erfannt und in Borbeaux guillotinirt. Barbaroux ericof fic aus Bergmeiflung. Betion und Bugot murben balb von Bolfen ober Sunben gefreffen in einem Ader gefunben. Louvet allein entfam unter taufent Gefahren verfleibet nach Paris und endlich in bie Schweig. Er bat feine febr intereffanten Abenteuer beidrieben.

Auch die dritte große Sandelsstadt Marfeille hatte sich sirende Bironde, hauptsächich für Barbaroux erhoben, bessen keinen Kebequi sie anseuertz; 6000 Marfeiller waren schon bis Avignon vorgerückt. Aber auch sie wurden durch ein Revolutionsbeer unter bem Maler Carteaux zurückzedrängt, das am 25. August in Marfeille einzog, worauf die Conventsbeputitren Barras und Krévon eine Wenge Hintchtungen vornahmen. Rebequi fürzte sich ins Weer. Achnisches geschaft in Toulouse. In Woulins, wohln sich Briffot gerettet, zeigte sich das Wolf biesen ungünfig, verhaftete ihn und scheppte ibn unter Bervönschungen und Wisspandlungen

nach Baris. In Orange bei Avignon ließ Maignet, ein Anhanger Robespierre's, 500 Ropfe fallen.

MIS bie gleichfalls gironbiftifde Stabt Toulon bie Greuel pon Marfeille erfuhr, nahm fie, um fich zu retten, bie englifche Rlotte unter Abmiral Boob und bie fpanifde unter Abmiral Pangarg mit Lanbungetruppen auf, 28. Auguft. Die Englanber gaben amar por, im Namen Lubwigs XVII. ju hanbeln, es mar ihnen aber nur barum zu thun, bie im Bafen von Toulon liegenbe franzöffice Rlotte zu nehmen. Go von auslanbifden Truppen befett, pertbeibigte fich Toulon lange mit Glud gegen bie Beere bes Convente, bie querft von Carteaux, bann von Doppet, enblich von Dugommier befehligt murben. Da bie roben Ungriffe auf bie Stadt nichts fruchteten, gab ber junge Artilleriemgior Bonabarte ben Rath, fic um bie Ctabt gar nicht zu befummern, fonbern nur bas Wort Mulgrave am Deeresufer meggunehmen, von wo aus man bie englifde Rlotte beidiegen, fie mitbin gum Rudgug gmingen fonne. Diefer fluge Rath murbe angenommen und nicht ohne große Mube ausgeführt. Bei einem Musfalle murbe ber englifche Beneral D'Beara gefangen, aber aud Bonaparte's Batterie von ben Englanbern überfallen und erobert, ein anbermal gang gufammengefcoffen. Er mußte eine neue errichten mit ber Infdrift: "Batterie ber furdtlofen Danner", und felbft Sand anlegen, um ben erichrodenen Ranonieren wieber Muth ju machen. Sier bictirte er einmal bem Unteroffigier Junot einen Brief, ale eine englifche Rugel in ben Ball fuhr und bas Papier mit Erbe bebedte. "Gut," fagte Junot, "bas erfpart mir ben Streufanb." Doch zweit anbere Manner fanben fich bier bei Bonaparte, Bictor und Duroc, benen großer Rubm an feiner Gette bevorftanb. Enblich murbe bas englifche Fort in einer winbigen Regennacht mit Sturm er= obert, ben 16. Dezember, und fogleich bie Blotte beschoffen, bie fein Beil mehr fab, ale in ber Flucht. Buvor aber ftedte ber verwegene Sibney Smith 9 frangoffice Linienidiffe und 1 Fregatte. bie er nicht fortbringen tonnte, in Brand und ließ bas berrliche

Arfenal und bie Dagagine in Feuer aufgeben. Erop ber flebentlichen Bitten ber Ginmobner, fie mitzunehmen, fummerte er fich in echt englifdem Egoiemus nicht weiter um fie und überließ fie ber Race bes Convente, nur bie Spanier maren fo menichlich, alle ibre Schiffe und Rabne mit Flüchtlingen gu fullen, bie fie am Ufer Toscana's aussetten, mo beute noch viele ihrer Rachfommen leben. Die englifden Schiffe nahmen geraubtes Befdus, \*) aber feinen Denichen mit, ja fle ichoffen fogar mettelfernb mit ben frangofifden Batterien in bie bicht gebrangte Rluchtlingsmaffe, um fie von fich abzuhalten. Die Conventsarmee brang nun in bie Stabt und ließ bie Buillotine fpielen. Da nicht fenug Royaliften unb Bironbine aufzutreiben maren, lub man bie Schreiber und Arbeiter bes verbrannten Arfenals ein, fich ju melben, um ihnen Arbeit zu geben, und ließ fie bann bobnifc fopfen, weil fie bem Beinbe gebient batten. Ale eine große Babl Touloner auf freiem Blat ericoffen worben maren, rief ein Conventebeputirter: "Ber noch nicht tobt ift, bem verzeibt bie Republif." 218 fich aber Bermunbete aufrichteten, murben fle fogleich erfchoffen. 3m Bangen murben 400 Arbeiter, bann 800 Menfchen aus ben beguterten Stanben ericoffen. Spater verffigten Barras und Rreron. bie aus Darfeille anfamen, noch 1800 Sinrichtungen burch bie Buiffntine

Auch die ju Franfreich gehörende Insel Corfica trotte bem Convent und ließ die Englander ju. In biefer Angelegenseit war berfelbe Bonaparte, beffen Genie Loulon wiebergemonnen hatte, als geborener Gorfe so beibeiligt, daß wir einen Bildt in seine

<sup>\*)</sup> Das englische Linienschiff Leviathan nahm 38 schwere frangosische Kanonen aus bem Arfenal von Toulon mit. Diese waren geladen, aber nicht blos mit Pulver, sondern auch mit harten Thalern, bie von einem reichen Frangosen babin verstedt worden waren. Die Engländer mertten es erft, als sie spater von frangosische Grunglische Schiff Amerika bei Breft eroberten und ben Bauch bestelben voll von den Thalern sanden, die sie hineingeschoffen batten.

Jugend und Familie thun muffen. Corfica mar nicht lange vor ber Revolution unter frangoffice Berricaft getommen, Baoli, ber Freiheitebelb ber Infel, nach England verbannt morben. Carlo Buonavarte, ein Chelmann in Mjaccio, batte fic ale Baoll's Freund in ben Freiheitetampfen ber Infel ausgezeichnet, feine Frau Latitia, geborene Ramolini, ibn oft gu Bferbe im Rampfe begleitet. Er bielt nun aber gur frangofifchen Bartei und ließ feinen ameiten Cobn Mapoleon, geboren 15. August 1769, in ber Rriegefoule ju Brienne, bie fonberbarer Beife von Benebictinermonden geleitet murbe, flubiren. Bichegru mar fein Lebrer, Rapoleon galt bamale icon Me tuchtiger Mathematiter und icarfbentenber Ropf. Racbem er fich in ber Militarioule ju Baris meiter ausgebilbet batte, murbe er Artiflerielleutenant, 1785. 3met Jabre porber mar fein Bater geftorben. In verfchiebenen Garnifonen bes füblichen Franfreichs fdrieb er einige politifche Abbanblungen und zeigte fich ben Beitumftanben gemäß ale warmer Unbanger ber Revolution. Capitain geworben, begleitete er feine Schwefter Elife aus bem Erziehungeinftitut St. Cor in bie Beimat, 1792. Sier mar Baoli, burd Mirabeau's Bermenbung 1788 gurudaefebrt. wieber in großem Unfeben und widmete bem jungen Rapoleon viel Aufmertfamteit. "Du bift wie Giner aus bem Blutarch," fagte er ihm, "bu wirft empor fommen." In ber That batte Rapoleons gange Bhufiognomie etwas Antifes. An Geftalt nur flein, aber gebrungen, befag er einen iconen und energifchen Ropf, abnitch bem ber Cafaren. Bon einem alten Reinbe feiner Ramilte als Unruhftifter verlenmbet, follte er fich in Baris rechtfertigen, als gerabe ber 10. Auguft bie Monarchie fturgte. Dapoleon fab bem Sturm auf bie Tuilerien ju und judte bie Achfeln über beren folechte Berthelbigung. Rad Corfica gurudgetehrt, begleitete er eine Expedition bee Abmirale Touquet nach Sarbinien, bie aber miflang. Als Anbanger ber nenen frangofifden Republit überwarf er fich mit Paoli, ber bem Ronig treu blieb, und ließ, als es jum Rampfe tam, feine Lanbeleute mit Rartatiden nieberichmettem. Doch stegte Paoli, und die ganze Familie Bouonaparte wurde von der Insel verbannt. Napoleon rettete sie zu Schiffe, sie saben vom Meer aus ihr haus beennen, Mutter Lätitia aber blieb ruhig und rief: "Wir werden und ein anderes bauen." Sie zogen einstweisen nach Marseille. Auch der Lätitia halberuber Fesch, ein Getstlicher, Sohn eines Schweizerossigters aus Basel, war mit ihnen gestohen, im Mai 1793. Zwei Monate später rückte das Conventsbeer vor Toulon, in welches Napoleon als Major einstrat. Wegen seines Verdienstes um die Eroberung dieser Stadt erhob ihn der Convent zum Brigabegeneral im Alter von 24 Jahren.

Die übrigen Kriegsereigniffe biefes Jahres waren bie Besehung bes Badler Biethums (Pruntruts) und beffen Bereinbarung mit Franfreich unter bem Namen Departement du Mont terrible, \*) icon im Marz. Ferner ein im Gangen erfolglofer Kampf mit ben Spaniern, hauptfächlich bei Berpignan und an ber Bibaffoa, an beiben Endpunften ber Pprenäen. Die Spanier unter Ricarbos bileben ben Franzosen unter Dagobert überlegen, brangen aber nicht vor.

In Bom murbe ber frangöfifche Gefanbte Baffeille, als er ber fonigliche Wappen vor seinem Sotele abnehmen ließ und bas ber Republik anfpflangte und bas Bott burch jakobinifche Anfguge im Corso ärgerte, ermorbet, 12. Januar. Im Beltlin, bas bamals noch zu Graubünbten gehörte, wurben zwei frangöfische Gesanbte, Semonville, ber nach Conftantinopel, Marct, ber nach Reapel bestimmt war, verbaftet, 25. Juli.

In bemfelben Schredensfichre brach auch in Folge ber untingen und wiberfprechenben Befelte aus Paris bie große Negerempörung auf ber Infel St. Domingo ans. Diese Insel (auch Hapti genannt), nächt Eusa bie größte und fruchtbarfte unter ben

<sup>&</sup>quot;) Ein folder Berg eriftirt nicht, nur ein Sugel bei Bruntrut Ramens Terri, woraus Unwiffenheit und Brahlerei bes Convents einen Mont terrible machten.

Antillen, geborte nur noch jum fleinen Theil ben Spaniern, bie fich ju Columbus Beiten bier ihre erften Rieberlaffungen gegrinbet batten, jum größten Theil aber ben Frangofen, bie bier auf ausgebehnten und gabireichen Pflangungen burch aus Afrifa berübergeichaffte Regerifiquen foftbare Colonialpflaugen anbauen liegen und fich baburd ungemein bereichert hatten. Die Colonie mar bon ber größten Wichtigfeit fur Frantreich. Aber im erften Freibeiteifer und Freubenraufch ber Revolution batte man bie Aufbebung ber Stlaverei und bie Aufnahme ber Mulatten (Gobne fdmarger Dutter und weißer Bater) und ber Reger felbft ins frangofifche Burgerrecht verlangt. Die Debatten barüber murben febr beftig, weil bie Danner ber Erfahrung bie unwiberlegliche Thatface geltenb machten, bag bie Beigen in bem beigen Glima ber Infel nicht felbit bas Welb bebauen fonnen und nothmenbia ber an bie glubenbe Sonne gewöhnten Reger babei beburfen, bag aber bie Deger, wenn fie frei murben, nicht nur aus angeborner Faulbeit felbft gegen Lobn nicht mehr arbeiten, fonbern auch in bie gange Wilbheit ibres Stammdaraftere gurudfallen und alle Beigen auf ber Infel ausrotten murben. Die Dlanner ber Theorie bonnerten bagegen, bie Regel ber Freiheit bulbe feine Ausnahme, bie humanitat feine Sflaverei. Man borte Robesvierre ansrufen: "Mogen bie Colonien verloren geben, wenn nur bie Grunbfage feftfteben." 3m Unfang vertrug man fich babin, bag nur bie Mulatten reif fur bie Freiheit geachtet murben (Decret vom 15. Dai 1790). 218 aber in Folge beffen bie größten Unruben in ber Colonie ausbrachen und bie Reger fich an vielen Orten emporten, um gleiche Rechte mit ben Milatten zu erfampfen, brangen bie Rlagen ber Beigen burch, und bie Nationalverfammlung, bamale von Barnave geleitet, wiberrief jenes Decret (24. Gept. 1791). Ingwifden murbe babnrch nur Del ine Fener ber Emporung gegoffen, benn bie einmal befreiten Farbigen wollten fich nicht wieber unter bas 3och beugen. Bubem fam bie Gironbe in Paris ans Ruber, Roland ine Minifterium, und Briffot feste burd, baß

ber Biberruf wiberrufen und bas Decret vom 15. Mai aufs neue beftätigt, ja fogar ben Regern felbft bas Burgerrecht bewilliat wurbe. Enblich gewannen bie Jatobiner bie Dberhand und fdidten im Berbfte 1792 bie Deputirten Bolverel und Santhonax mit Ernppen nach St. Domingo, um bie reactionaren Weigen gu befampfen. Allein biefe Bwietracht unter ben Beigen felbft machten bie Farbigen fich ju Rube, um am Enbe alle Beifen ju erfdlagen und unter bem begabten Reger Touffaint Louverture einen Breiftaat von Regern ale f. g. fdmarge Republit von Santi au arunben. Das Mabere biefer Rampfe wollen wir erft fpater, menn wir Amerita in befonbere Betrachtung gieben, erortern. -Der Convent in Baris, bamale in ber Extafe ber Freibeit und Bleichbeit, fab im Morbe ber Beigen auf ber Infel nur einen Act ber Gerechtigfeit, ber von Unterbrudten gegen bie Unterbruder geubt worben fen, beftatigte am 4. Februar 1794 felerlich bie Breibeit aller Reger und nabm einen Reger und einen Dulatten als Deputirte in feine Mitte auf.

Wir fehren nun nach Naris als bem Mittelpunkt gurud, von bem alle bie morberifchen Schlage ausglingen, bie wir ber Reihe nach verfolgt baben.

Seit bem Sturze ber Gironbe hatte ber Convent eine burchaus andere Phyfiognomie. An die Stelle bes ungeheuren Lärmens trat jett die Ruse ber Furcht und des Gehorfams. Die Führer ber Bergpartei, die im Wohlfahrisausschuft und im Jakobinerklub herrichten, waren allmächtig, Meinungsverschiebensheit und beetsch kaum telfe angebeutet. Im Wohlfahrisausschuft war Abdedierer seit dem 10. Juli herr geworden, und wurde Dantons Einfluss schwächer. Die in Todesangst versetzt Gene fitmunte allem zu, man nannte sie nur noch verächtlich den Sumpf und die, nelche sich bei wichtigen Usstimmungen gerne davon schlichen, Kröten des Sumpf. Unter ihnen saß and der berüfnte Sidves, immer rustig und flumm, so unbedeutend, daß ihn weber Neib noch Argrochn erreichte. "Was haben Sie in der Schredenszeit gethan?" frug man thn später einmal. "3ch habe," antwortste er, "gelebt." Rur heimild unterzeichneten 73 Conventsmitgileber als Anhänger ber gestürzten Gironbe eine Brotestation gegen beren Berjagung. Es wurde bekanut, noch aber wurden bie Unterzeichner geschont.

Marat erfranfte. Gin ebles normannifdes Dabden von bobem Buche und feltener Schonbelt, Charlotte Corban b'Armonb, mutterlos, getrennt von ihrem Bater, ber burch bie Revolution alles verloren batte, wurbe mit Barbaroux unb ben anbern Bironbins, ale fie nach Caen gefloben waren, befannt, theilte ihre fittliche Entruftung gegen ben Berg und enticolog fic, bie Freiheit gu rachen an bem Manne, burch ben fle am meiften entehrt murbe. Sie reiste mit einer Empfehlung an Barbarour's Freund Duverret angeblich in Familienangelegenheiten nach Paris, ließ fich bei Marat melben, fant ihn in einer Babewanne figen und tobtete ibn auf ber Stelle burch einen einzigen Defferftich ine Berg (13. Juli). Sogleich verhaftet, benahm fle fich im Berbor rubig und murbevoll, murbe aber icon nach menigen Sagen in einem rothen Sembe jum Richtplay geführt und guillotinirt. Der Benter bielt ihren. Ropf bin und gab ibm eine Ohrfeige, was felbft bei bem roben Bobel Murren erregte. Abam Bur aus Maing, ber mit Forfter nad Baris gefommen mar, murbe von ihrem Beroismus und von ihrer Schonbeit fo tief ergriffen, bag er laut feine Bewunderung und ben Bunfc, fur fle ju fterben, außerte. Diefer Bunfc murbe ibm erfullt, auch fein Ropf fiel unter bemfelben Beil. Marat aber murbe mit fo großem Bomp beftattet, wie Mirabeau. Der gange Convent und alle Sectionen von Baris manbelten in felerlichem Buge um ben boben mit Blumen gefdmudten Ratafalf in ber Rirche ber Corbeliere, auf bem feine Leiche lag, und von jeber Abtheilung trat ein Rebner auf und brachte ibm Opfer ber Bewunderung. Das mar von vielen Beuchelei. Beber Danton noch Robespierre hatten Darat je geachtet, fle bielten ibn nur, wie Garat fagte, bem Bolf ale Mebufenhaupt vor. Ale es bamale Roux, ein vormaliger Briefter, bei ben Corbeliere magte, bie eben

au Cube gebrachte bemokratische Berfassung noch lange nicht bemokratisch, b. b. anarchlich genug an sinben, beschulbigte ibn Bobedpierre, has Amsland habe ibn bestochen, um bie Republis zu entehren, und ließ ihn fortjagen. Die Einigkeit bes Berges wurbe
proklanitrt: "Bir bilben hier nur noch einen ungeheuren und
febrecklichen Berg (une enorme et terrible montagne), ber seine
glüßende Lava über alle Robgalischen ergleßen wirb."

Je beftiger bie Anfregung und offene Emporung gegen ben Convent in ben Brovingen entflammt mar, um fo mehr Berth legte biefer auf ben Schein einer Uebereinftimmung ber Sauptftabt mit bem gangen Lanbe, verfdrieb baber gur Feier bes 10. Anguft (ber an bie Stelle bes icon nicht mehr popularen 14. Juli getreten war) Bertreter aller Departemente, wobei fich naturlich nur Jafobiner betbeiligten. Maler Davib orbnete bas Reft. Auf bem Baftilleplat fant eine coloffale Bilbfaule ber Ratur, que beren Bruften Baffer flog. Inbem ber Convent und bie Deputationen ber Departemente in langem Buge vor berfelben antamen, icopfte ber Braffbent Berault be Gechelles Baffer aus einer Schale, trant und reichte fie bem alteften Burger, welcher babei fprechen mußte, er fuble fich trop feiner Sabre wieber jung in ber allgemeinen Biebergeburt bes Denidengeidlechts. Bor bem Invalibenbaufe ftanb eine coloffale Bilbfaule bes Bolfe ale Bercules, ber ben Boberalismus mit ber Reule erichlagt. Auf bem Revolutioneplas ftanb eine verbullte Bilbfaule ber Rreibeit. Inbem ber Brafibent fie entichleierte, bonnerten bie Ranonen und ließ man 3000 Bogel fliegen. Der Bug bewegte fich fobann auf bas Darsfelb. Es befanben fich babet besonbere Abtbeilungen von Greifen und von Rinbern, bie Amazonen auf Ranonen reitenb, eine Arche mit ber Berfaffung, ein mit Delzweigen ummunbenes Bunbel ber Ginigfeit, Urnen mit ber Miche ber fur bie Freiheit Gefallenen, ein Bflug, Safeln mit ben Menichenrechten ic., babinter Rarren mit ben Sinnbilbern bes gefturgten Ronigthums, ber gefturgten Rirche unb Ariftofratie. Die Conventebeputirten tamen gulett, alle mit

einem Strauß von Blumen, Früchten und Aehren geschmudt. Als fie jum Altar bes Baterlandes gelangt waren, wurde bie neue republikanische Berfassung verkündigt, ber alles jubelnd ben Eib leiftete.

Diefe Berfaffung von 1793 mar von Berault be Gedelles entworfen worben und trat an bie Stelle bes bei Geite gelegten Entwurfes von Conborcet. Gie mar fo übertrieben bemofratifd . baf fle gar nicht gur Ausführung tommen tonnte . fonbern unmittelbar nach ibrer Berfunbigung icon wieber bis gum Frieben fufpenbirt murbe, bamit ber Boblfahrteausfduß bie unter fo grofien Befahren ber Republit nothmenbige Dictatur behalten fonne. Der Grunbfat biefer Berfaffung mar: "Dicht nur alles fur bas Bolf, fonbern auch alles burd bas Bolf." Bebes Amt ging ans ber Bolfemabl bervor und banerte nur furge Beit, mar nur ein Auftrag bes Boles gur Bollziehung feines Billens und beftanbig von ibm beauffichtigt. Die hochfte Bollgiehungsgewalt ober Regierung follte aus 24 Mitgliebern befteben, bie jabrlich gur Balfte erneuert werben mußten und burd bie aus unmittelbaren Bolfemablen auf breitefter Grundlage bervorgegangene gefengebenbe Berfammlung unter einer großeren Babl von gleichfalls aus Urmablen bes Bolfe bervorgegangenen Canbibaten berausgefucht murben. Die Urversammlungen bee Bolfe burften nicht nur einzelne Befete vermerfen, fonbern auch bie gange Berfaffung und bie Bemablten burd Reugemablte verbrangen. Bom 21. Jahre an fonnte jeber mablen und gemahlt werben. Es gab feinerlei Unterfchieb mehr unter ben Burgern, felbft ber freiwillig bienenbe Stanb murbe nicht mehr anerkannt. Es follte in Frantreich teinen Bebienten, feine Dagb mehr geben.

Baprend man bem Botte biefes Traumblib ber Freiheit und Gleichheit vorhielt, übte in der Birtlichfeit der Bohlfahrtsaus-fouß die unerhörtefte Tyrannet, die je auf Erden vorgefommen ift. Benn ihm unftreitig der Ruhm gebührt, burch bie fchrecklichen Wittel, die er anwandte, die Archubilt im Jahre 1793 und noch

für einige folgende Jahre gerettet zu haben, so mußte boch wieder die ungeheure Blutiquit, die er auf fic lub, feine alles göttliche und menifoliche Recht höhnende Milfür und bie Unnatur, in die er verstel, nothwendig die Reaction hervorrufen, in der alles Gewonnene wieder verloren ging. Aus dem Gesichtspunkt bes Nuhens lassen sich so furchtbare llebertreibungen nicht wohl beurtheilen. Sie suden ihre richtige Ertfärung und verhältnismäßige Entschulbigung nur in der vulkanischen Natur des französsischen Vollen.

3m Auguft, in benfelben Tagen, in welchen bas Aufgebot in Maffe organifirt murbe, bas wir icon in feinen glangenben Erfolgen auf bem Rriegefcauplat fennen gelernt baben, beichlog ber Convent gur Bermalmung aller innern und beimlichen Feinbe bas Decret gegen bie Berbachtigen, am 12. Auguft. Jeber Berbachtige follte eingeferfert und bem Revolutionsgericht überliefort merben. Berbachtig aber mar jeber, beffen Stanb, Bilbung und Reichthum nicht jum Sansculottismus pagte, wenn er auch fonft nichts gegen bie Republit verbrochen batte. Berbachtig jeber, ber fich fürchtete; jeber, ber Mitleib mit ben Opfern ber Revolntion bliden ließ, ber feine bingerichteten Bermanbten beweinte; jeber, ber einen Beind ober Reiber batte, ber ihn angab; jeber, ber fraend einem ber berrichenben Demagogen nicht gefiel. Couthon fagte einige Beit nachber (15. Marg 1794) einmal im Convent: "In Revolutionszeiten muffen alle auten Burger Phofiognomen fenn. An ber Bhufiognomie icon muffen fie bie Berfdmorer erfennen. Diefe Menfchen haben einen finftern Blid, ein verlegenes Ausfeben, mibrige galgenmäßige Dienen. Gute Burger, padt folche Berrather und verhaftet fie!" - In Rolge biefer Magregel maren balb alle Befangniffe überfüllt. Um fie wieber gu leeren, mußte bem Revolutionstribungt ein fummarifdes Berfahren vorgefdrieben werben, weldes ichnellere und gabireidere hinrichtungen ermoglichte. Da in ben Provingen bas Blut noch immer gefcheut murbe, errichtete man ein eigenes f. g. Revolutionsbeer unter bem Befehl Ronfins, eines unbarmberzigen Danteniften, mit bem Auftrage, ambulante Guillotinen von Ort zu Ort zu führen und überall bie deintschungen zu beschleutigen. — Gegen die Berbächtigung und Einkerterung schützt nichts mehr, als ein f. g. Certificat bes Civismus. An jeber haustihure mußten bei Aodestrafe bie Namen fammtlicher Bewohner bes Saufes angeschrieben stehen. Berbeim-licher Anberer wurden bestraft, Angeber belohnt. Wer kein Certificat bei sich hatte, konnte nicht zum nächsten Dorfe gelangen, ohne verhaftet zu werben. Diese Zeugnifse ber Bürgertugend waren aber schwer zu bekommen, wenn man im geringsten verbächigt var.

Die ift eine graufamere Boligei gebanbhabt worben.

Die bochfte Gewalt concentrirte fich im Boblfahrteausfduß, bem auch ber Siderheitsausiduß untergeben mar und beffen Borichlage ber geborfame Convent immer fogleich gu Decreten erbob. Danton batte eine reide und icone Rrau gebeiratbet, mar bes Blutes fatt, fublte fein Unfeben abnehmen, fant es baber annehmlider, fic nach feiner Seimat Arcie fur Aube gurudgugieben und bier im Benug bes ehelichen Glude und bes Reichthums auszuruben. Er raumte alfo Robespierre bas Welb, ber, obgleich er erft nach einiger Beit in ben Musichug eintrat, boch burch feine Freunde icon von Anfang an bie Geele beffelben mar. ibm befanben fich im Wohlfahrtsausschuffe feine intimften Freunde Couthon und St. Juft. Der erftere, an beiben Beinen labm. benabm fich in Loon menfelid, mar aber im Ausschuß febr fangtifd. Gt. Buft, noch taum zwanzig Jahre alt, batte feft im Sinne, Robespierre's Tugenbrepublit mit Gemait einzuführen. In biefem Jungling mit ernftem Geficht und langen, ichlichten Saaren lag etwas Buritanifdes. Bon weniger Tugenb, aber noch großerer Graufamfeit maren Billaub = Barennes, ber Geptember= mann, Collot b'Gerbois, ber Schaufpieler, ber Lyon gerfort und burch feine Declamationen großen Ginflug im Jatobinerflub batte. Der Conrebner bee Musichuffes, ber bie meiften Decrete und Berichte abfaßte, war ein vormaliger Chelmann. Barrète, ben Burfe ben Anakreon ber Guislotine nannte, weil er bie gräßlichften Blutbefeste und Blutberichte wie Ibeyinen vortrug und ben Mordgeruch mit Rebeklumenbuft verbessern wollte, ein Höfling ber Revolution, wie früher bes Königs. Den Ausschusziert noch ein anberer vormaliger Toelmann, her au it be Seetelle 3, ber sich burch seinen konnt Schönheit namentlich als Conventsprässent für die Repräsentation eignete und sich zu allem brauchen ließ. Außer Carnot, ben wir schon kennen, saßen im Ausschussen bei Linkt und Sean Bon der Unter, welche weniger bervoragten. Der Ausschuss war ohne Brästbum. Alle Mitglieber bes Convents fanden zu seiner Berfügung als Vollziehungsbeamte. Das waren die berüchtigen Conventsbeputirten, die mit proconsulatischer Gewalf in die Provingen und zu den Armen geschieft wurden.

Ein Berfuch ber noch gemäßigten und unabbangigen Conventemitglieber, bie Mamacht bes Boblfahrteausichuffes einzufdranten und ben Convent nicht ganglich zu beffen Stlaven werben zu laffen, mifflang im Geptember. Aber nicht geringe Roth machte bem Ausschuß bie Armuth und ber Sunger in ber Sauptftabt. Die Afffiangten murben immer tiefer entwertbet, je mehr man ibrer verfertiate. Much befdulbigte man Bitt, bas Land mit faliden Miffgnaten zu überichwemmen. Es fehlte immer wieber an Lebensmittein, weil Rrieg, Aufruhr, Rerter und bas mußige Rlubleben bem Aderbau bie nothigen Urme entzog. Das fruber aus ber Benbee in bie Baupiftabt gelieferte Schlachtvieh blieb aus. Dan half fic nun, bie Armen fo viel möglich auf Roften ber Reichen gu unterhalten. Jeber gemeine Sansculotte erhielt ale anmefenbes Ditalleb einer Barifer Gectioneverfammlung taglich 40 Coue. Go Counten fie leben und maren qualeich veranlagt, immer beffammen gu bleiben und jebes Wintes vom Convent ans ju gewärtigen. Den Reichen murbe bie beffere Nabrung entrogen burch ben Befebl. nur fur alle Burger einerlei Brod gu bacten. Das bisherige Maximum genugte nicht, man verftartte es (29. Gept.). Da aber

bie Berkaufer die bessern Waaren gurudbehleiten, um sie heimlich ben reichteren Kaufern um höhern Breis gugustellen, mußte auch dagegen wieder aufs dirtiete eingeschritten werden. Wehr als durch biese Gesehe verloren die reicheren Alassen durch Gonflösationen all ihred Sades und Gutes, so wie sie ausgewandert oder verurtbeilt waren. Kein Recht, tein Anstand wurde mehr geachtet. Der Postermeister Drouet von Barennes, der, seitebem er den König angehaleten, große Bopularität genoß, that im Convent die rohe Aeußerung "spen wir Banditen zur Beglückung des Bolts.") Um 14. Sept. besahl der Gonvent, die Gemeinde migte für die Aussau und Ernde basten, und am 17., alle Erndieerzeugnisse müßten zur Verfügung stehen um ein Minimum des Breises, bei Todesstrae. Diese Beschle wurden ertheilt, well viele Bauern lieber ihr Felb gar nicht mehr bekauten, da sie teinen Werth mehr darun löberen, das es fetenen Werth weben darun besteht mehr darun besteht

Die Betämpfung ober Bernichtung ber inneren Feinde wurde vom Bobirabrteausschuß mit viel Spiem betrieben. 3eber Gefahr, bie von dieser Seite brobte, bielt man ben Schreden entgegen burch daratterislich ausgewählte Opfer. Am gefährlichsten waren unstreitig die Generale, die als heimliche Feinde ber Revolution Berarath sannen ober aus Mangel an Eiser und Fähigfeit ben Beind Borthelle erringen ließen. Um bieser Classe einen idditione Schreden einzusagen, wurde vom neuen Revolution etribunal gestissentlich ber unglüdliche General Custine zum ersten Opfer ausgeschieden und gutllotinter (28 August). 3hm solgte später Diston, Ludner, Beauharnas, Houchard, Weltermann, Biron, Lamarque, Bruet ic. Um ben Opserreichen zu troßen, machte man ber Königh von Brozes. Man sagte "als Hanntbal vor Rom lag, verfauste ber römtische Senat den Aleer, auf dem Hanisals Zelt

<sup>&</sup>quot;) Im Beroft als Conventobeputirter gur Rorbarmee geschidt, fiel er ben Orfterreichern in die Gande, wurde auf ben Spielberg bei Brunn ges langen gefest, wollte fich am Belfen hinablaffen und flieben, flurgte aber und brach beibe Beine.

ftanb, wie im tiefften Frieben. So lagt uns bie Defterreicherin binrichten, mahrend bie Defterreicher innerhalb unserer Grengen fteben."

Marie Antoinette murbe nach bem Tobe bes Ronigs immer mehr im Rerter vernachläßigt, icon am 11. Juli von ihrem Gobn, ben fie lange mit mutterlicher Buth und Angft, wie eine Lowin ihr Junges vertheibigte, am 2. Mug. auch von ibrer Schmagerin Elifabeth aetrennt, in ihrem einfamen Rerter aufe armlichfte befleibet und befoftigt, auf bie niebrigfte und hobnifdefte Beife bewacht und enblich por bas Revolutionstribunal geführt. Dier fant fie mit verweinten Mugen und frub ergrautem Saar, immer noch eine fonigliche Beftalt, aber eingehüllt in ihr einziges altes ichwarzes, von ihr felbft geflictes Rleib und bas Saupt, bas Diabeme getragen, mit einer folechten weißen Saube bebedt, por ben roben und fuhllofen Richtern, benen icon befoblen mar, fie unter allen Umftanten gum Tobe zu verurtheilen. Bebert, ber in feinem Schmutblatt pero Duchesne icon jebe erbentbare Somabung auf bie ungludliche Rurftin gebauft batte, trat jest noch mit Befdulbigungen gegen fle auf, fle babe ihren eigenen Gobn zu unnaturlichen Laftern berführt. Die Ronigin antwortete nicht. Erft als man in fie brang, rief fle im ebelften Unmuth: "bie Ratur ftraubt fic, auf eine folche Anflage einer Mutter gu antworten. 3ch berufe mich auf bie Dutter, bie bier gugegen finb." Die Beiber auf ben Ballerien gaben ibre Buftimmung gu erfennen. Ale es Robespierre erfuhr, gerieth er in heftigen Born uber bie "Dummbeit" Beberte. Aber bas Urtheil murbe gefällt. Dan lieg bie Ronigin nicht wie ben Ronig einen eigenen Bagen, fonbern ben gemeinen Senferfarren befteigen. 3br altes fcmarges Rleib ichien noch ju gut, fie mußte einen weißen gerriffenen Bettfittel angieben und man band ihr bie Banbe auf ben Ruden. Der Schaufpieler Grammont baranguirte ben Bobel mit bem Gabel, ihr unterwege ju fluchen. 3bre letten Borte maren ein Lebewohl an ibre geliebten Rinber. 36r Ropf 2B. Diengel, 120 Jahre. U. 10

fiel am 16. October. \*) Diefer Worb galt ausschließlich bem Ausland. So auch die am 9. October ersolgte Verhaftung aller in Frankreich befindlichen englischen Unterthanen.

Auf die Keinde ber Revolution im Innern wurden eben so ichreckliche Schläge geführt. Es war nicht genug am König, man hatte mit dem Königihum gebrochen und die gange alte Dhunftle sollte ausgetligt werden. Nicht einmal ihre Graber wurden verschont. Am 12. October wurden bei berühnten alten Königsgräber zu St. Denis, in benen die Könige von den Merovinger Zeiten ber bestattet lagen, zerflört, die Leichen herausgeworsen, verhöhrt und in Kalfgruben versenkt, die bleiernen Särge zu Augeln umgegoffen. Am 6. November mußte der Lerzog von Orleans sein Haupt auf den Blod legen. Er zeigte nur Gleichgültigkeit und Lebenseckel. Als ihm der henfer die Stiefel ausgiehen wollte, sagte er: "das kannst du bequemer haben, wenn ich tod bin, mach ein Ende."

Alle Personen bes alten Hofes, alle früberen Minister, bie nicht ausgemandert waren, wurden zur Guillotine geschickt. Gben so alle Mitglieder der älteren Parlamente, Intendanten, Regierungsbeamte aller Art, aller alter Abel, alle constitutionellen Deputitren und Keuislants, die Gironde und ihre Anhänger. Bon Guffine's hinrichtung an arbeitete das Revolutionskribunal ununterbrochen und übergab täglich ganze Scharen der vornehmften deren und Krauen dem Blutgerüft, während die entleerten Geserren und Krauen dem Blutgerüft, während die entleerten Geserren und Krauen dem Blutgerüft, während die entleerten Gesen

<sup>&</sup>quot;) Es ist verfangnisvoll, daß alle Kimber ber großen Maria Theresse Dyfer ber Revolution wurden. Joseph II. farb siuhe aus Gram über bie mißlungene Revolution, beren Urteber er selbst war. Leopold II. wurde gleichfalls frühzeitig von ben Stürmen ber Zeit gebeugt, benen seine garte und friedliche Ratur nicht gewachsen war. Maximilian, Kurfart von Köln, wurde burch die Revolution von da vertrieben; Ferdinand später eben so aus Toseana; Amalie eben so aus Parma; endlich Auroline, die gang die miternehmende Natur ver Mutter batte, eben so aus Reapel.

fangniffe immer wieber gefüllt wurben. An einem Tage wurben unter anbern alle Schauspieler und Schauspielerinnen ber vormaligen königlichen Theater als bes Royalismus verbächtig eingekerkert.

Um alten Sofe mar bie größte Berühmtheit bie Grafin bu Barry, bie meiland allmächtige Maitreffe Lubmige XV. Gie batte gutmutbig, wie fle mar, bem Ronig gur Beit ber Motabeln alle ibre Chate angeboten, weil es bem Staat fo febr an Gelb fehlte, aber ber Ronig batte ibr Unerbieten gweimal abgemiefen. bem Ausbruch ber Revolution hatte man ihr Juwelen geftoblen und nad England gebracht. Gie reiste bortbin und erhielt ibre Inwelen wieber. Um aber nicht zu ben Emigrirten gerechnet gu merben, mas ben Berluft ihrer liegenben Guter in Franfreid nad fich gezogen batte, febrte fie babin gurud, murbe ergriffen unb gum Jobe verbammt. Tobeeverachtung mar bamale icon gur Gewohnheit geworben, bie meiften Opfer ftarben muthig, falt, qumeilen unter Chergen. Aber bie von Jugend auf an alle Bolluft bes Lebens gemobnte Dame zeigte bie gange Relabeit ibrer Geele unb ftarb taufend Tobe vor Angft. 3m Rerfer und auf bem Rarren unaufborlich fcreiend, um Gulfe flebend, bat fie noch auf bem Schaffot ben Benter fußfällig um Onabe und ichrie noch unter bem Deffer (5. Deg.). - Unter ben Miniftern mar bas ebelfte Orfer ber greife Dalesberbes, ber feinen Ronig vertheibigt batte. 218 er beim Bang aus bem Rerfer ftolperte, fagte er beiter: "ein Romer batte bas fur ein bojes Omen gehalten und mare umgefebrt." Er ftarb gleichfam im Schoof feiner Familie, bie ibn fo febr ehrte und liebte, bag fie ibn nicht überleben wollte und feinen Dluth theilte. Um Tage vorber mar fein Gibam bingerichtet morben, mit ibm felbft ftarben feine Tochter, feine Enfelin und beren Bemabl. 36 freue mich, fagte er, mit ben Meinigen gu fterben. Der Minifter Clavièce fam ber hinrichtung burch einen Doldftog juvor. Much ber Dlinifter Brienne follte bingerichtet werben, nabm aber vorber Gift, bagegen murbe feine gange Familie gur Colact-

bant geführt. Das gleiche Loos traf anbere berühmte Danner ber erften und zweiten Nationalverfammlung, bie alle mit großer gaffung ftarben, b'Efprementl, Chapelter, Thouret, Duport, Rerfaint. Rabaut St. Etienne, bagegen ftarb gang entmuthigt ber berühmte Barnave. Des greifen Bailly Tob war eben fo graufam, ale fein Benehmen babet ebel. Der Bobel wollte nicht leiben, bag er auf bem Marefelbe, wo bie Guillotine ftanb, bingerichtet werbe, weil er einft ale Maire von Barie bier auf ben Bobel batte ichiegen laffen. Da mußte ber arme alte Dann mit auf ben Ruden gebunbenen Sanben vier Stunden lang in faltem Regen fteben, bis bie Buillotine anberemo aufgeschlagen mar. Beil er bei jener Bollgiebung bes Martialgefetes bie rothe gabne batte entfalten laffen, ichleifte man eine folde gabne burd ben Roth und ichlug fle ibm in's Beficht. 218 man ibn gum Tob bereitete, rief ibm ein Golbat qu: bu gitterft, Bailly! 3a, por Ralte, ermiberte ber Greis rubig. Der Ropf biefes berühmten Brafibenten im Ballbaufe fiel am 12. Dovember.

Die Stronbe follte um fo weniger gefcont werben, als fie bie lette und verhaftefte Gegnerin bes Berges gemefen mar und große Bartelung im Lanbe verurfact batte. 2m 3. Dctober murben bie 73 Conventemitglieber verhaftet, bie eine Broteffation gegen bie Berjagung ber Gironbe unterzeichnet batten. Die pornehmen Saupter biefer Bartet aber geborten ben fruber Berjagten an, Briffot, Bergniaub, Genfonne, Balage, Carra, Duchatel. Fonfrebe, Ducos, Barbien, Lafource, Lebarbi, Mainville, Untiboul. Blaue, Gillery, Duperret, Fauchet, Lacafe, Duprat, Boileau murben aus allen gefangenen Girondine ale Opfer ausgemabit, mabrent man bie ubrigen noch gurudbebielt. Gie vertbeibigten fich por bem Revolutionegericht mit einem nuplofen Aufwand von Berebfamteit. Die Richter hatten icon ihre Befehle vom Wohlfahrtsausichug und ertannten auf Tob. Balage erftach fich augenbliclid. Lafource rief ben Richtern gu: "ich fterbe an bem Tage, an bem bas Bolt ben Berftanb verloren bat, ihr werbet an bem Tage

fterben, an bem es ibn mieberfinbet." Camille Desmoulins batte augebort, beim Anblid ber eblen Opfer murbe fein Gewiffen tief Er bereute, burch feine bogartigen Beitungeartifel und Broduren gu ihrem Untergange mitgemirft gu haben, folug fich por bie Stirne und ging troftlos binmeg. Die Berurtheilten brachten noch eine Racht gemeinfam bei einer Dabigeit unter philofopbifden Beipraden mit ber Beiterfeit gu, bie in jener Reit ber Exaltation jo oft ben Schreden beflegte, Rur Briffot, beffen Tugend nicht fo rein gemefen mar, wie bie ber Gironbe, und ber von feinen großen Renntniffen und Fabigfeiten ein befferes Loos erwartet batte, blieb ftumm und in fich gefehrt. Bergniaub mar ber feftefte. Er hatte auf bie Band feines Rertere gefdrieben: potius mori quam foedari. Bum lettenmal überftromte feine Berebfamtett por feinen Freunden im Leben und Tobe. "Wir haben uns, folog er, nicht getäufcht in ber Freiheit, nur in ber Beit. Wir glaubten une in Rom und mir maren in Barie. Aber unfer Blut ift beiß genug, um ben Boben ber Freiheit fruchtbar ju machen. Das Bolf gibt une ben Tob, mir laffen ibm - bie hoffnung." Um anbern Morgen murben alle jum Richtplat geführt, auch Balage, ber noch als Leiche gefopft merben follte. Gie fangen bie Dar= feillatfe mit Beranberung eines einzigen Berfes (contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant est levé). Ste fangen fie fort unter ben hinrichtungen, immer um eine Stimme meniger, bie bie lette Stimme im Blut erftidte (31, October). Benige Tage fpater theilte Dabame Johanne Roland bas Gefdid ihrer Freunde. Gie hatte im Befangnig ihre Memoiren gefdrieben. Gine Beitlang hatte man fie mit ben verworfenften Dirnen von Baris gufammengefperrt, bann aber wieber abgefonbert. Comobl vor Bericht als auf bem letten Gange benahm fie fich voll Duth und Burbe, ihren überlegenen Geift nicht einen Augenblid verleugnent, ben fie nur vielleicht etwas ju febr gur Schau trug. Gie batte ein weißes Rleib angelegt und ihre fonen fowarzen Saare aufgelost, bie bis gu ihren Rnieen binabmallten. Dit ihr murbe ber alte Lamarche,

Director ber Affignatenfabrif, jur Guillotine geführt und weinte. fle troftete ihn und brachte ibn fogar jum laceln. Bor ber großen Statue ber Freihelt rief fie aus: "o Freiheit, wie viele Berbrechen benebt man in beinem Damen." 3br gebantenreicher Ropf fiel am 9. November. 3br alter Gatte batte fic auf tem ganbe verftedt gehalten, ale er ihren Tob erfuhr, verfdmanb er. Dan fant ibn an ber Strage nad Baris tobt an einen Banm gelebnt, er batte fich feinen Stochbegen burche Berg geftogen. - Much Manuel, ber neben Betton ale Gemeinbegnwalt von Barie einft eine große Rolle gefpielt hatte, bann aus Entfegen por ben Geptembermorben gefloben, vom BoBel miffbanbelt und wieber eingeliefert worben mar, mußte fterben. Gines ber letten berühmten Opfer mar Lavoiffer, ber große Chemifer, ber bas Revolutionstribunal nur noch um vierzebn Tage Frift bat, um eine miffenfcafilice Entbeding, mit ber er gerabe beidaftigt mar, ju vollenben. Aber man fpottete feiner und ichlug ibm ben Ropf ab. - Conborcet , ber berühmte Freund ber Gironbe, hielt fich lange verftedt, ging erft im folgenben Frubling beraus, meil er bie Ginfperrung nicht langer ertragen fonnte, verirrte, murbe gefangen und Morgens tobt auf feinem Lager gefunden, mahrideinlich aus Ericopfung, man glaubte aber, er babe fich vergiftet.

Der Bolfszorn gegen alte Mißbrauche nurbe ju einem bis jum Wahnsinn gesteigerten haß gegen alles Alte überhaupt. Die wenigen Gebilbeten ober Halbgebilbeten, welche damals noch bie Geschicke Frankreichs lenkten, waren mit einer Bhilosophie angefüllt, bie außer einigen classischen Reminiscenzen von der Geschütze weber etwas wußte, noch wissen wolke, und die Menschen nicht weber etwas wußte, noch wissen wolke, und die Menschen nicht nahm, wie sie sind, sowen der Bedon seit Rouffeau ein geläufiger Gedanke, bie gesammte Menschelt nach einem genissen Sveal zu reconstruiten. Der damals sehr allgemein berrichende Glaube, es sey genz leicht, die Menschen anders zu machen, wurde ohne Zweisel genacht durch die Erschrung, die man schon lange, und zwar gerade in Varts

in Bezug auf die plöglich und unwiderfiehlich, alles menigftens außertich umgeftatiende Mobe gemacht date. Auch die Philosophie war im Grunde nur eine Mobe. Endisch war mit bem Könige, mit bem erften, zweiten und britten Stande alles Geschichtliche gleichsam zerschwolzen, und man beftelt dur eine nivellirte Boltsmaffe übrig, wie eine tabula rasa, die von felbft eine fraftige Sand mit bem Griffel aufforberte, sie neu zu beschreibe, danb mit bem Griffel aufforberte, sie neu zu beschreiben.

Man begnügte fich baber nicht mit einer neuen Staatsform und ganglich veränderten burgerlichen Rechten und Sitten, sondern man glaubte viel tiefer greifen und überhaupt für die Menschheit eine neue Aera beginnen zu muffen, baber der neue Kalenber, die neue Zeitrechnung nichts Zufälliges und kein Auswuchs, sondern eine nothwendige Folge ber Revolution waren. Eben so undermiblich mußten die Beziehungen zum Jenseits anders gefaßt, wie alle irbischen, so auch die göttlichen Dinge unter einen neuen Geschichtbunkt gestellt werben.

Auf Rommes Antrag murbe am 3. October bie neue Reitrednung und ber neue Ralenber becretirt. Die neue Mera gabite nach Jahren ber Republif und begann mit bem 22. Geptember, "Der 21. mar ber lette Tag ber Monarchie, ber 22. ber erfte ber Republit. Un bemfelben Tage trat bie Sonne in bas Reichen ber Baage und in bie Tag- und Nachtgleiche. Der Simmel wollte burd biefe aftronomifche Gleichbeit bie Ginführung ber burgerlichen Gleichbeit einweihen. Die Conne beleuchtete gugleich bie beiben Bole an bemfelben Tage, an welchem bie Fadel ber Freiheit sum erftenmal über gang Franfreich ftrabite. Die Beit rollte ein neues Buch ber Beidichte auf. In ihrem neuen Gange, majeffatifc und einfac, will fie, bag auch ein neuer reiner Grabfticel bie Unnalen bes miebergebornen Franfreiche aufzeichne. Große Bolfer haben nur ihre eigenen Annalen. Die Romer gablten von ber Grunbung Rome, wir gablen von ber Grunbung ber Freiheit und Bleichheit." Go lauteten bie Ginleitungeworte ber neuen Mera, bie ber Convent fofffente. Man bielt es ingwifden

für ein ichlimmes Dmeni, bag bie neue Beitrechnung im Berbit begann, um in immer tiefere Racht bes Bintere bineinguführen. Die amolf Monate murben beibehalten, aber anbere benannt, nach ben Jahreszeiten, bie Berbftmonate vom October an gerechnet: Vendemiaire, Brumaire, Frimaire; ble Wintermonate: Nivose, Ventose. Pluviose; bie Frühlingemonate: Germinal, Floreal, Prairial: bie Commermonate: Messidor, Thermidor, Fructidor. Jeber batte nur 30 Tage, bie funf Shalttage biegen Sansculottides und maren bem Genie, ber Arbeit, ben iconen Sanblungen, ben Belobnungen und ber öffentlichen Meinung geweiht. Bochen gab es nicht mehr, fatt ihrer Decaben von je 10 Tagen. Beber Sag batte mieber feinen befonberen Ramen, wobei man bie driftlichen Beiltgen befeitigte, ben Gultus ber Datur allein noch gelten lieg unb insbefonbere nach ber Muglichfeitetheorie auf bie Raturgaben Rudfict nahm, inbem man bie Tage mit ben Damen ber wichtigften gum Aderbau, gur Biebgucht, gur Ruche ac. geborigen Dingen benannte. Go bief im Benbemiaire, mit bem ber republifanifche Ralenber begann, ber erfte Tag raisin (Weintraube), vielleicht tronifd . um bie Truntenheit ber Beit zu bezeichnen, ber zweite safran, ber britte Raftanie, ber funfte Pferb, ber 11te Rartoffel, ber 15te Efel, ber 25te Dofe. 3m Frimaire fam Sonig und Bade por; im Mivofe Granit, Marmor, Gifen, Blei; im Floreal Rofe, Machtigall, Spacinthe, Balbrian und Genf; im Dieffibor Rosmarin, Abinnth, Corianber, Lavenbel und Tabat; im Fructibor bie Bflaume, Dug, Citrone ic. Geht man biefen Ralenber ein wenig genauer burd, fo entbedt man eine abfichtliche und ruchlofe Blasphemie. Der beiligfte Sag ber Chriftenheit, Chrifti Geburt, ber 25. December, ift ale ber funfte Mivofe mit chien (Gunb) bezeichnet; Maria Bertunbigung (25. Marg) ale ber funfte Germinal mit poule (Benne); ber Sag aller Beiligen (1. Dovember) ale 11ter Brumaire mit salsifis (Bodebart) ac. Ralenbere baben fich bie Frangofen offiziell bebient bis gum Jabre 1802.

Rur einen Tag vor ber Decrettrung best neuen Kalenbers (2. October) bewilligte ber Convent bem berühmten Philosophen Bescartes bie Ehre best Bantheons. Descartes war ber erfte Begrünber ber mobernen, bem Christenthume birect entgegengesehten Philosophie gewesen. Sechs Woden später wurben auch Marats Beste unter großem Bomp in's Pantheon getragen, einem früheren Beschlug jum Trog, nach welchem vor einem Jahrzehnt nach seinem Tobe keiner in's Pantheon kommen sobe keiner in's Pantheon kommen solte. Das waren bie helligen bes neuen Cultus ber Republik. Aber noch war ber driftliche nicht aan aberschafft.

Die bem Chriftenthum feinbfelige Philosophie batte in ber Revolution triumpbirt. Alle Briefter, bie ben Civileib vermeigerten, maren gemorbet ober geachtet, alle geiftlichen Belubbe aufgehoben. Die wenigen Glaubigen, welche in Baris noch Muth gehabt, fich in ber Theatinerfirde unter einem unbeethigten Briefter gur Unbacht zu verfammeln (mas im Sabre 1792 bas Befet noch geffattete), maren bod bamale icon beim Bergusgeben aus ber Rirde vom Bobel überfallen und mighanbelt, eben fo bie Monnen, bie ihr Rlofter nicht verlaffen wollten, von einbringenbem Beiberpobel ausgepeiticht worben. Baris mar überfdmemmt mit atheis flifden Schriften und Rarifaturen auf bie driftliden Beiligthumer. In ben Reitungen, in ben öffentlichen Reben mieberhallte nur Sohn und Spott gegen bie Religion. Gben fo in ben Provingen. Biele Conventsbeputirte machten es fich jur Aufgabe, bie Rirchen gu plunbern und bie Geiftlichen bamale noch ju verfolgen. allebem aber beftant noch bie Rirche ju Recht. Talleprant weihte bie conflitutionellen Bifcofe ein; Bfarrer, welche fic bagu bergaben, ben Gib gu leiften, traten an bie Stelle ber eibmeigernben, bie nur ihre Pfrunben verloren. 216 1792 ber Barifer Gemeinberath bie Brogeffionen verbot, wiberfeste fich bie Rationalgarbe und begleitete eine Prozeffion in großem Bomp, Camille Desmoulins fdrieb bamale: "ber Gemeinberath bat eine Thorheit begangen, bie irbifden Ronige find reif gum Ralle, aber ber alte im Simmel noch nicht." Inbem aber bie Revolution immer beißer murbe, bie Brechbeit bier, bie gurcht bort muchs, fonnte fich auch bie couftitutionelle Rirde nicht halten. Ihre Briefter maren Abtrunnige. bie feinerlei Begeifterung ermedten, bas gange Inflitut eine Salbbeit, verachtet von ben Ungläubigen wie von ben Glaubigen. Rach bem Lobe bee Ronige rief Dupont: "wie? ber Thron ift gefturat und ber Altar fiebt noch?" Bernarb nannte bie Taufe geine Befledung, gegen welche fich bie armen Rinber nicht einmal mehren tonnen." Der Bfarrer Barens ichrieb: "ich mar Briefter. b. b. ein Charlatan." Man nannte bie Evangelien "Sottifen, bie bem menichlichen Gefdlecht Jahrtaufenbe lang in's Geficht gefagt morben fenen." Man fahl ben mit Juwelen bebedten Reliquientaften ber b. Genoveva (Souppatronin von Baris) und fpottete, baff fie fein Bunber gethan habe, ibn gu retten. Durch ein Decret bes Convents murbe jest auch ben vereibigten Brieftern bie Stagtebefolbung abgefproden. Ber noch einen Briefter brauche, bief es folle ibn felber bezahlen.

Nach bem Sturge ber Gironbe ging es fchnell aus mit bem conftitutionellen Reft ber Rirde. Am 12. August erlaubte ber Convent bie Briefterebe; am 22, beffelben Monate ericbien eine Deputation von Lehrern por bem Convent und verlangte burch ben Mund eines bagu abgerichteten Rinbes Abichaffung bes "Gebets gu einem fogenannten Gott". Much anbere Deputationen verlangten bie Abichaffung bes driftlichen Cultus und abtrunniae Briefter foidten offene Briefe ein, worin fie bem Chriftenthum ale einer Luge entfagten und laut bebauerten, bag fle burch ihre Stellung fo lange gezwungen gemefen fegen, bas Bolt zu belugen. Enblich am 7. November that bie fanatifch antidriffliche Bartel ber Corbeliere im Barifer Gemeinberath einen entideibenben Goritt. Der gu allem bienenbe Maire Bache, ber Gemeinberath Chaumette. mehr verrudt ale boemillig, ber über alle Begriffe niebertrachtige. im gemeinften Somnt ber Bebanten und Sprache fich malgenbe Bebert, ber eitle Budbruder Momoro, ber frede Bourbon von ber

Dife, ber prenfifde Baron Cloots, f. g. Rebner bes Menfchengefoledte, ber ben Ramen Anarcarfie angenommen hatte, traten mit Gobel, Ergbifchof von Baris, und beffen gefammter Rlerifet por ben Convent und erflarten, fle entfagten bem Chriftenthum. Gobel, fruber Pfarrer in Bruntrut, mar ein fcmader alter Thor, ben man überrebet batte, biefe elenbe Rolle gu fpielen. Er feste bie rothe Mute auf und marf Bifcofemute, Stab und Ring von fic. inbem er fagte, es gebe jest nur noch einen Gult, ben ber Freiheit und Gleichbeit. Alle feine untergebenen Briefter folgten feinem Beifpiele, eben fo bie im Convent figenben Briefter. Dur Greaoire nicht, ber bie Religionsfreiheit fur fich in Unfpruch nahm, Der Convent aber flatichte bem Ergbifchof Beifall und ber Prafibent umarmte ibn feierlich. Der fonft falte Abbe Sienes gerieth bei biefem Unlag außer fich vor Entzuden, fegnete biefen Sag und erflarte bie Abicaffung bes Chriftenthums fur "bie großte Bobitbat ber Republif". 3m neuen Ralenber erbielt biefer Tag ben Ramen "Jag ber Bernunft".

Drei Sage fpater führte ber Gemeinberath ben Cultus ber Bernunft ein. Chaumette gog abermale mit einem felerlichen Ruge in ben Convent. Diesmal ftellte er bemfelben "bie Bottin ber Ratur" por, bie fone Frau Momoro's. In weißem Rleibe mit himmelblauem Mantel, auf ben mallenben Roden bie rothe Dupe und mit einer Bife in ber Sanb wurbe fie von Mannern getragen und von weißgefleibeten Dabden mit Rrangen unb Fadeln begleitet. Chaumette entichleierte bie Gottin und führte fle, ale bas Deifterftud ber Ratur, allein murbig, beren Gottheit barguftellen, bem Brafibenten gu, ber fie fußte. Mues jauchgte Beifall und ber Convent folgte ber Gottin nach ber ehrmurbigen Rirche Rotre Dame, um bie Gottheit ber Ratur im "Tempel ber Bernunft" angubeten und Symnen gu fingen. Robespierre mar nicht babei, fonbern batte fich unwillig aus bem Convent mit St. Buft entfernt. - Geitbem murbe an jebem Decabentage ftatt bes ehemaligen Sonntagegottesbienftes ber Cultus ber Natur und Bernunft mit Shauftellung einer halbnadten Göttin, Beräucherung berfelben und Abfingung von patriotifcen Symnen begangen. Die Bernunftgöttinnen waren in ber Regel fcone Frenbenmadden, man zwang aber auch ehrbare Jungfrauen zu bleier Rolle. Eine wunderschöne Buchbinderstochter, Nademolselle Loiselet, bie gewalisan requirtit wurde, starb vor Scham. Cloots hatte übrigens lieber statt ber Vernunft das Volf anbeten laffen, benn er ertlätte im Convent (bessen Mitglied er war) bas Bolf fur ben einzigen Gott in der Welt (Peuple-Dieu).

Die meisten Sectionen ber Barifer Gemeinbe stimmten in ben Bahnfinn ein und plünberten alle Kirchen. In ber Kirche ju St. Roche sorberte ein Schauspieler auf ber Kangel Gott heraus, wenn er exsistire, so solle er sich wehren. Im 21. November zog ber Bobel geschmudt mit ben geistlichen Ornaten und bem Kirchengeräth in einem Spottausigug mitten burch den Gonvent, unter unermesstehen Aubel. In Bischoffsmügen, mit dem goldsgestlichen Corrod angethan, tanzten Welber mit den bie helligen Kelche bacchantisch schwingenden Sansculotten die Carmagnole \*) mitten im Convent. Der Sprecher bleses ruchlosen Buges redete den Präsischenten an: "So erkämpft ble Bernunft ibren großen Sieg über ben Kanatismus. Eine Religion voll Irrihum und Blut ist vernichtet. Sie verschwindet von der Sprechen bis gest hattest du nur Berbechen zu beschrieben, von blesem Tage an wirft du nur Augenbrechen zu beschreiben, von blesem Tage an mirft du nur Augenbrechen zu beschreiben, von blesem Tage an mirft du nur Augenbrechen zu beschreiben, von blesem Tage an mirft du nur Augen-

<sup>&</sup>quot;) Carmagnola ift ein Ort in Piemont, von wo arme Savojarbenfnaben nach Paris zu tommen pfiegten, um Murmelisiere tangen zu lasten und sich auf andere Art etwas Gelb zu verbienen. Das nach ihrer heimath genannte und von ihnen gelungene Lieblingslied war eine Bethölfnung ber hingerichteten Königin und sing an: Madame Veto avoit promis. Der Schluß war: dansons la Carmagnole, vive le son du canon!

ben ichilbern." Der Brafibent antwortete mit marmfter Anertennung und rubmite von ben Barifern; "in einem Augenblide macht ibr achtzebn Jahrhunderte bes Irribums in's Dichts verfdminben." Aebnliches gefdab faft überall in Franfreich. Bu Rheims gerbrach ber Deputirte Rubl bas beil. Delgefaß, aus bem feit Chlobwias Beit alle Ronige gefalbt worben waren. Gin anberer, Dumont, ließ alle Rreuze vertilgen und Jeben verhaften, ber noch auf driftliche Beife ben Conntag feiern wollte. In Mantes murben alle driftliden Bilber und Schriften auf einem großen Scheiterhaufen Bis zum Jahresfdlug erhielt ber Convent aus allen Departements gabliofe Bufdriften, in benen Beborben, Bolf unb Briefter metteifernb ibren bag gegen bas Chriftentbum, ibren Gifer . baffelbe auszurotten und ihre Begeifterung fur ben Gultus ber Bernunft betheuerten. Die Mobe hatte bei bem Leichtfinn, bem bie Frangofen fo gerne verfallen, und bei vielen, mobl bei ben meiften auch bie Furcht ben größten Untheil an biefen Ericheinungen. Man mußte fur fein Leben bangen, wenn man nicht mitmadte.

Frankreich hatte bamals bie Zerftörung einer Menge unschäbbarer Alterthumer und Kunstwerke zu beklagen. Sergotir rettete mit vieler Muse, was übrig bileb, indem er der Entelkeit der Mation schmeichelte und die Ausbewahrung werthvoller Denkmaler in ein großes Museum vorfchug. Sebert war so welt gegangen, ein Niederreißen aller Thirme zu verlangen, weil jeder Thurm eine Protestation gegen die Gleicheit sey. Das sollte auf unsern herrtichen Munfer in Straßburg angewandt werden, aber er wiberstand durch seine Bestigtelt und Größe. Die Jakobiner konnten nur seine unteren Zierden wegschlagen. Jedoch wurde aus dem Munster ein "Lempel der Bernunft" gemacht und vor Marats Busse ein großes Gener mitten in der Kriche angezündet, in weldes Bisschof Brendel selbs die Inssignen seiner bisschoft muse auf Der Gottesbienst horte im gangen Lande auf, es gab keine Taufe und keine Trauung mehr. Rur die Begrabniffe wurden noch felerlich, aber nicht mehr chriftlich begangen. Ueber bie Kirchhöfe ichrieb man "ewiger Schlaf", weil es kein Aufersteben mehr geben follte.

## Biertes Buch.

## Robespierres Sturg.

Beiter als bis gur Abschaffung Gottes tonnte bie Revolution nicht geben. Als fie bei biefem Neußersten angelangt mar, mußte

bie Bewegung rudlaufig merben.

Robespierre mar ein Comarmer fur bie Tugenb, er batte bie Monarchie und Ariftofratie meniger um ber Freiheit, ale um ber Tugend willen befampft. Er bielt fie fur Inftitute, bie bas Lafter begunftigten. Die Republit, bie er ihnen entgegenfeste, follte ein Freiftaat einfacher, fittlicher, reiner Burger fenn. wollte nicht, bag fie, taum gegrunbet, icon wieber bie Beute lus berlicher und darafterlofer Menfchen murbe. Er fab in benen, bie feinen Gott , feine Unfterblichfeit , feine emige Berechtigfeit unb feine Moral mehr anerkannten, bie folimmften geinbe feiner Tugenbrepublit und glaubte, ober machte glauben, fie fegen bom Ausland bezahlt, um bie junge Freiheit zu icanben und baburd zu untergraben. Bufallig geborten gu Chaumettes imb Beberte Bartet wirtlich auffallend viele Frembe, wie Cloots, Broli (ein naturlicher Cobn bee ofterreicifden Miniftere Raunit), ber bollanbifde Banfier Rod, ein jubifc-beutider Bantier Fren, ber Dane Diebrich= fon, ber Banfier Bak, Die Spanier Guzmann und Berebra, Robees pierre empfanb ben tiefften Edel bei ben irreligiofen Runbgebuns

gen biefer Bartei, magte aber bie Religion noch nicht gleich ju pertbeibigen, weil fich ber Convent und bas Bolt allgu maffenhaft bei ber atheiftifden Bewegung betheiligt hatten. Dagegen vertheibigte er bie Moral, unabbangig von ber Religion, mit großem Ernft. Er und feine naberen Freunde bewirften icon am 5. Geptember bie Entfernung aller Freubenmabden aus Baris, ale einer Claffe, beren Berberbnig vom alten Sofe ftamme und bie Burgertugenb nicht langer entweihen und gefahrben burfe. Ferner fette er am 30. October burd, bag alle Beiberflubs gefcloffen murben, weil nur Manner fich mit Bolitit, bie Beiber aber mit ben bausliden und Mutterpflichten zu beidaftigen batten. Dies mar fein erfter inbirecter Ungriff gegen Bebert, ber biefe Beibergefellicaften burd bie überaus freche Rofa Lacombe batte organifiren laffen und bem fle überall Beifall gujauchgten und Unbanger warben. Bebert mar ein Theaterbilletabnebmer gemefen und wegen Betrugereien in biefem niebrigen Amt fortgejagt worben. 3mmer batte er fich in ben tiefften Regionen ber Sauptftabt, unter ben Damen ber Balle und ben feilen Dirnen bewegt und beren Sprache in bie Breffe, in ben Gemeinberath, felbit in ben Convent gebracht. Camille Desmoulins marnte por ibm und fagte, er verbalte fich gu ben guten Barifer Burgern, wie ein Rloaf gur Geine. Gleichwohl gablte ibm ber Rriegeminifter Boudotte 120,000 fr. fur fein Somusblatt (pere Duchesne), um es überall ju verbreiten.

Die sittliche Bartei, Robespierre und St. Just an ber Spitze, bereitete einen Kampf auf Leben und Tob mit ber unsstillichen vor, aufangs nur in ernstmahnenben Aben. Abobspierre hiet am Tage nach ber Berhöhnung bes Kirchenschmunke eine Rebe im Jakobinerslub, worin weben fressiglissen Fanatismus ein wilbes Thier nannte, bas nicht ben Namen ber Bernunft verbiene, sondern ber größte Keind ber Bernunft sep. Namenlosen Reulingen solle es nicht gelingen, bie bewährten Batrioten zu Uebertreibungen zu verführen, die Burte ber Nation und die Hollbigungen, die sie ber reinen Wahrseit bringen, durch Bossenstelle untwelben und die

Schelle ber Narrheit an bas Seepter ber Philosophie zu hangen. "Es gibt Leute, die unter ber Maske, als gerftorten sie ben Aberseglauben, aus bem Atheismus eine Art Religion machen wolken. Aber ber Atheismus war Sache ber verberbten Arffportratie, mährend bie Ibee eines höchsten Westense, welches über die Unichulb wacht und das triumphirende Berbrechen straft, Sache des Bolkes fit. Das Bolf, die Armen werden mir beistimmen. Wenn es keinen Gott gabe, so muste wan ibn erfinden."

Balb barauf feste Robespierre eine mertwurbige Dagfregel burd, eine fittliche und politifde Reinigung bes Safebinerflub 8. Gie begann ben 29. November und bauerte bis ine neue Jahr. Die Baupter bes Convents wie bes Bemeinberathe geborten bem Rlub an; man fann baraus ermeffen, wie michtig bie öffentliche Beichte und Abfolution ober Berbammung fo vieler bebeutenber Manner war, benn feber mußte feinen reinen Batriotismus nachmeifen und fich bie ftrenge Rritif ber Gefellicaft und por allen Robesvierres gefallen laffen, ber bei biefer Revue ber unbefcoltenfte war und bem man bie Rolle bes Beidtvatere ftillfdmeigenb zugeftanb. Gein Unfeben muche noch mehr burch bie Goonung, bie er vielen angebeiben ließ, inbem er felbft ihre Entichulbigung übernahm. Dit überlegener Rlugbeit begnügte er fic, ben -Grebit berer, bie er fpater verberben wollte, einftweilen nur gu erfouttern. Go bebanbelte er namentlich Danton und Camille Desmoulins. Danton war por furgem wieder gurudgefebrt, bon feis nen beunruhigten Freunden gerufen. Er mar nicht vorwurfsfrei. Seine Berbindungen mit Orleans und Dumouries maren nicht vergeffen, fein Reichthum, feine Ueppigfeit und Tranbeit beleibigte bie armeren Sansculotten. Aber Robesvierre felbft nabm ibn in Sout und gab ihm ben Bruberfuß. Desmouline gab im Begenfat gegen bie neuen von Bebert gelentten Corbellere, bie ibn aus bent Rlub ausgestoffen batten, ein Sournal, le vieux Cordelier, beraus, morin er überaus geiftreich und fubn bie Unbolbe angriff, bie ber Abgrund ber Revolution ausgefpieen hatte, aber auch bas

2B. Mengel, 420 Jabre. II.

11

Schredensfpftem bes Convents tabelte, bie vielen unfdulbigen Opfer bebauerte, por bem Deer von Blut, bas vergoffen murbe, gurudfcauberte und jur Dilbe mabnte. Das brachte ibn in ben Berbacht eines Reactionars. Aber auch ihn befcutte Robespierre, ber nur gegen bie Bebertiften ftreng verfuhr und gunachft Cloote\*) ale Auslander angriff, indem er ausrief: "fann ein beuticher Baron mit 100,000 Livres Renten, ber bei ben reichen Banfiers fpeiet, ein auter Demofrat fenn? fann ein Dann, ber une unaufborlid jur Befreiung bes gangen Menfchengefdlechte antreibt unb in gefährliche Rriege verwidelt, es wohl meinen mit Franfreich ?" Robespierre augerte fich auch bei anbern Unlaffen immer ungufrieben mit bem Rriege, weil er bon ben Generalen entweber Berrath ober Militarbictatur furchtete und jeben fur einen funftigen Mont ober Cromwell bielt, ber bie Republit im Innern vernichten werbe, wenn fie nicht burch bie Beere bes Muslanbs übermaltigt merben fönne.

Die Hebertiften wurden besorgt und sannen auf Wiberftand. Sie waren nicht unmächtig. Sie herrschien im Gemeinde-

<sup>\*)</sup> Cloots, ber eine Zeitlang im Jafobinerklub prafibirte und Conventsmitglieb geworben war, betrieb wornehmlich ben Krieg gegen alle Ronige und prochte babei mit feinem Gebe, indem er einen Breis auf ben Rohg feines ehemaligen Landesherrn, des Königs und Preußen, sehte. Er nannte sich ben Redner des Menschenglickelis und verlangte, ber Trangole sollte seinen nationalen Ramen ablegen und sich Universal nennen, weil von nun an alle Wölfer in der einen, gleichen und untheilbaren Wentscheit verschwinden müßten. Diese Menschheit als das Utvolf galt ihm queseich als Gott. Er sagte in Convent: ich sam viellen gegen die herren der Erbe und des him der einen Bott, das ist das Aufur, und nur einen herrn, das ist das Menschenges schlecht, geelnigt durch Bernunft zur 'allgemeinen Republit als göttliches Bolf. Je le repdte, le genre humain est Dien, le Peuple-Dieu. Moniteur 1793, Nr. 120. Er psiegte sich zu nuterschreiben: persönlicher Keind

rath, ber bieber in allen Rrifen obgeffegt und ben Convent eingefdudtert batte. Gie maren bie Comaderen im Jatobinerflub. übten aber burch ben Rlub ber CorbeHere ben größten Ginflug auf bie Sectionen und ben Bobel. Bebert machte bei ben Corbeliers am 12. Febr. Robespierre ale einen "fdwulftigen Rebner" laderlid. Die Bebertiften batten eine bewaffnete Dacht in ber bom feden Ronfin befehligten Revolutionsarmee, ben fogenannten Epqulettiere, bie mit ihren Schleppfabeln großen garm in Baris madten und fich ale Gifenfreffer gebarbeten. Ihnen bingen auch alle bie Bollgiebungsbeamten an, bie fich bei ben Confiecationen bereidert batten, por allen ber einflugreiche Bincent im Rriegeminifterium. Ihre hauptftuge aber mar Collot b'Berbois, ber von Lyon gurudfebrent bas außerfte Schredensipftem vertheibigte. Robespierre hielt an fic, um bie Bebertiften burch bie Dantonifien und umgefebrt, eine Bartei burch bie anbre fich felber ffurgen gu laffen. Dantone Freunde bogannen bie Antlage gegen bie Bebertiften, Philippeaux erhob fich gegen Roffignol, gabre b'Eglantine gegen Ronfin und Bincent, beren unmenfoliche Graufamfeit, Rauberei und Beruntreuung bie Republit icanben. Collot aber rettete fle und Robespierre, inbem er ben Bebertiften nur feine Berachtung ausbrudte, benutte beren Buth gegen bie Dantoniften. um auch bieje ju verbachtigen. Die Ueberfpannten (Bebertiften) find nicht gefährlicher, wie bie Bemäßigten (Dantoniften), beutete er bamale icon an. Bene mollen burd Lebertreibungen bie Freibeit verachtlich machen, biefe wollen burd Mitleib gur Contrerevolution und Monarchie gurudführen, beibe aber, meinte Robespierre, find pon Bitt bestochen. Die Bebertiften verwarf er im Namen ber Tugenb, weil fie bie Republit burd Sabgier, Sittenlofigfeit und Atheismus entweihten, bie Dautoniften verwarf er im Ramen bes Schredens, weil fie bie Republit burch Mitieib entnerven wollten. Collot gog fich fofort von ben Bebertiften gurud und entging baburd Robespierres Streichen.

Die Bebertiften aber, ale bie junachft bebrobten, blieben nicht

. paffin, fonbern rufteten fich und bereiteten eine Infurrection vor. Man fannte bie eigentliden Berabrebungen nicht, bod verbreitete fic bas Berucht, man wolle bie Conftitution anbern und alle Bemalt zwei Mannern anvertrauen, einem Grofrichter, wogu Bache auserfeben mar, und einem Dbergeneral, ber mobl Ronfin fenn follte. Seberte Blatt fpie Feuer; bie Ausrufer, bie es taglic burd bie Stragen trugen, fdrieen "Bere Ducheone ift teuflifc gornig." Ingwifden ftellten fic bie Berichmornen burch ibre Drobungen nur blos und hatten feine Energie, fie auszuführen. Der Boblfabrteausiduf fam ihnen guvor und mar fo flug, nicht alle ihre Baupter auf einmal gu faffen. Er lieg nur bie Bermorfenften ber Bartet, Bebert, Bincent, Ronfin, Maillarb, Momoro. Cloots und einige abnliche verhaften. Wegen biefer ichlechten Befellen magte ber Gemeinberath, beffen Saupter Bache und Chaumette ungefrauft blieben, feinen Aufftanb gegen ben Convent. Much bie Epaulettiere verriethen, bag fie nur Brabler fepen und thaten nichts, ihren gefangenen Chef zu retten. Die Berurtbeilten murben am 24. Marg 1794 guillotinirt. Ronfin und Cloote ftarben mutbig. Cloots batte feine Sorge, ale es fonne einer feiner Befahrten aus Anaft por bem Tobe noch fromm werben und an einen Gott glauben. Ihnen bas auszureben, mar er bis unter bie Buillotine eifrig beidaftigt. Sebert aber zeigte auf bem Benterfarren bie feigfte Tobesangft und mar außer fic, baber ihm ber Bobel bobnifd gurief: "Bere Duchesne ift teuflifch gornig." Die Revolutionsarmee murbe aufgelost, ber Rlub ber Corbeliere verlaffen.

Aus ber moralischen Reinigung burch bie strenge Belchte im Klub war somit eine flutige Reinigung burch bie Guillotine geworben, und ber erste Ersolg ermunterte Robespierre sortzusahren. Der schwutzige Kapuginer Chab o t hatte bie Tochter bes Bantier Krei gehelrathet und mit Bazire, Kabre d'Eglantine (bem Freunde Dantons), Julien (einem protestantischen Gefichten ber for selectlich abgeschworen hatte, wie Gobel) ben Bantiers Bat und Frei, Diebrichsen, Delaunay, bem Abbe d'Chag-

nat, ber ein biebifcher Armeelieferant geworben mar, in ben Bermogenbangelegenheiten ber oftinbifden Compagnie einen großen Betrug im Complott gemacht und bebeutente Summen geftoblen. Sie alle murben verhaftet. Diefe Belegenheit aber erfab Robespierre, um auch feinen machtigften Rebenbubler, Danton, verhaften gu laffen. Michte mar geeigneter, auf biefen großen Dann ein ungunftiges Licht zu werfen, als feine Bufammenftellung mit bem verächtlichen Chabot. Es galt einmal bie amtlichen Diebe ber Republit ju gudtigen, und ber naofte Freund Dantone mar babet betheiligt, gabre. Bon einem anbern feiner Freunde und Collegen Lacroix, ber mit ibm verhaftet mar, mußte man, wie viel er in Belgien geftoblen babe. Danton felbft aber ftanb in bringenbem Berbacht, feine Sanbe nicht immer rein gebalten gu baben. Bu febr auf bie nicht mehr vorbanbene Boltegunft pochenb batte er alle Mabnungen gur Flucht von fich gewiesen und bie ftolge Antwort gegeben: "tann ich mein Baterland an ben Suffohlen mit mir nehmen?" Dan marnte ihn noch am letten Tage. "Gie magen es nicht," rief er, und am anbern Morgen fag er im Rerter. Er gerieth in ungebeuern Born, bag man ibn, bie erfte Grofe ber Revolution, mit bem elenben Chabot gufammenftelle. Muein alles Broteffiren balf ibm nichts. Unter bem Bormand, bas Revolutionetribunal fen binlanglid unterrichtet, fonitt man ibm alles meitere Reben ab. In feinen Sturg murbe ber arme Camille Desmoulins mit hineingezogen. Derfelbe batte namlich in feis nem alten Corbelier bas bamalige Schredensfuftem mit bem unter Tiberius und Mero verglichen, bie Schilberungen bes Sacitus auf bie Begenwart angewandt und bringend einen Gnabenausichug verlangt. Das nahm Robespierre febr übel, ber bie Buillotine noch brauchte, um bie unfittliche und irreligiofe Bartel auszurotten, baber auch ein milberes Berfahren jest noch nicht beginnen fonnte. Bleichmohl wollte er ben jungen Schriftfteller iconen, rieth ibm von biefer Art, bie Reber ju fubren, ab und brobte ibm mit Berbrennung feiner Schriften. Da ermiberte Desmouline unflug "verbrennen ift nicht wiberlegen." Doch mehr aber ichabete er fich burch bie Berfpottung ber von Robespierre beftanbig in Ausficht geftellten Tugenbrepublif. Er verglich biefelbe mit bem Buftante ber alten Gallier, ju bem man alfo gurudfehren wolle. Bo bliebe ba bie Bilbung ber Reugeit? mo bie Fortichritte ber Civilifation, ber Inbuffrie? Bie murbe bas ftolge, reiche England fich freuen, wenn bie Frangofen in bie barbarifche Tugenb gurudfielen (bie nur ein Baar Ramilien geftattete, ba ben Bflug gu fubren, wo fruber, wie in Lyon, bie blubenbfte Inbuftrie bunberttaufenb Familien ernahrte!) wie murbe baffelbe England fich aber befummern, wenn es biege, Frantreich fen reicher, feine Bewerbe blubenber, fein Sanbel ausgebreiteter ale ber englifche! Dan fonnte Robespierre nicht tiefer im Innern verleten, ale mit biefer Gprace. Desmoulins mar verloren, wie Danton. Er hatte eine junge icone Frau, bie er aufe gartlidfte liebte. Er tonnte fic faum barein finben, gefangen gu figen, ale ber erfte Rebner ber Freiheit! St. Juft mar auf ibn nicht meniger grimmig, benn Desmoulins batte von ibm gefagt, er trage fein Sanpt ja fo feierlich mie eine Monftrang, Und ich, ermiberte St. Juft, will machen, baf er bas feinige wie ber beil. Dionpfius tragt (abgefdlagen unter bem Urm). Durd St. Juft murbe auch Berault be Gedelles ben Berbafteten beigefellt. Berault batte ibn in einem Bant berausgeforbert, jener aber bas Duell abgelebnt. Robespierre that feinem jungen Freunde ben Gefallen, ben ibm obnebin verhaften Chelmann gu ffurgen. Ihnen murben noch Philippeaux und Weftermann gugefellt. Mue biefe murben gemeinfam jum Richtplat geführt. Danton fagte noch: "ich bitte Gott und bie Menfcheit um Bergeibung. Krantreich ift ein unermeflicher Schlamm. D mer ein gemer namenlofer Menich mare!" Er fagte übrigens voraus, er merbe Robespierre nachtieben. Gein Rubm troffete ibn : "meine Bobnung mirb balb bas Michts fenn, aber mein Rame wird leben im Bantbeon ber Befdicte." Camille Desmoulins war vor Bericht noch fo frivol. baß er fagen fonnte "ich bin fo alt wie ber qute Saneculotte Resus, ein für Revolutionare gefährliches Alter." Auf bem letten Gange aber war er tief traurig. Danton farb mit folgem Muth und beugte fich teinen Augenblick vor bem Schlidfal. Er wollte herault noch einmal umarmen; als die henter es hinderten, rief er: laß es gut fepn, unsere Köpfe werden sich im Sack tuffen. Robespierre foll aus ber Ferne ausnahmsweise biesen hinrichtungen zugeschen und sich vor Vergnügen die Sande gerieben haben, denn nur Danton allein war ibm gewachen gewesen, von nun an durste er sich als berrn ber Republit ansehen. Dieser Zobestag ber Dantonisten und Chabotisten war ber 5. April.

Mittlermelle maren auch Chanmette, Gobel und Consorten vor Gericht gezogen worben. Ihre Köpfe fielen mit benen ber ungludlichen Bittmen Desmoulins und Seberts (einer ehemaligen Ronne) am 13. April. Bade wurde als unbedeurend geschont.

Ein Berfuch bes Fleifchere Legenbre, im Convent megen ber Sinridtung Dantone Redenicaft zu forbern, miglang ganglid. Robespierre fouchterte ibn bergeftalt ein, bag er eine feige Abbitte that. Niemand magte, Robespierre angutaften, ber von nun an eben fo unumfdrantt im Convent wie im Rlub ber Safobiner gebot und nun wirflich glaubte, bie Beit fen gefommen, in ber fic fein politifdes 3beal verwirklichen follte. Er bielt bamale viele und lange Reben, in benen er bie geborfam bordenben Convent8mitglieber wie ein Beifer feine Schuler anrebete, obgleich er felbft nur ale Couler Rouffeaus fprad, Freibeit unb Gleichbeit maren barin nicht mehr bie Stidmorter, an ihre Stelle trat vielmehr Tugenb und Schreden. Die Tugenb darafterifirte er ale Beideibenbeit und Rechtlichfeit und ben Schreden ale bas nothwenbige Mittel, alle bie auszurotten, bie unbefdeiben nach einer Auszeichnung vor ben übrigen einfachen Burgern burd Salent, Reichthum, Rubm ic. ftrebten ober bie unreblich am Gigentbum ber Mation fic vergriffen und Sittenlofigfeit und Ueppigfeit bes alten Sofes in ber Republit fortfeten wollten. Ale Legenbre Danton beflagte, fagte Robespierre: "Es liegt nichts an ben Gitelfeiten, bie man aufe Schaffot bringt. 3hr Beifpiel bient nur, bag anbere Befcheibenbeit fernen. Es foll feinen Gingelrubm geben. Es ift genug, menn ber Ration auf lange Dauer bin eine glanglofe Rechtichaffenheit gefichert bleibt." Diefelbe Sprache führte St. Juft, ber aber oft abmefend mar, um bie Benerale im Relbe gu übermachen, mabrenb Robespierre burch bas ibm gang ergebene Revolutionstribungt (Brafibent Bermann, Anflager Rougufer Thinville) bie Sinrichtungen im Innern foftematifch fortfeste. "Man wirft euch vor, ihr maret unmenichlich, fagte St. Juft am 26. Februar im Convent. Aber wie wenige an Bahl find bie Berbrecher, bie ibr ftrafet, im Vergleich mit ben 4 Millionen, ble in ben fammtlichen Rertern Europas feufgen und beren Angftgefdrei ihr nicht bort, weil bie Ronige fie gu verheimlichen wiffen. Wir find noch ma-Big im Bergleich mit ber Tyrannei ber Monarchie, bie feit breifig Benerationen in Blut fomamm. Gebt euch feiner fomacherzigen Taufdung bin, fie murbe euch verberben. In ber Republif ift bas Mitleib Berrath."

Alle Gewalt lag im Boblfabrteausiduß, in welchem Robespierre mit feinen intimen Freunden Couthon und St. Juft vorberrichte, bie übrigen fich ibm anschmiegten, wie Barrere, ober an Terrorismus mit ibm metteiferten, wie Collot b'Berbois, Billaub Barennes, Babier, ober fich vom Parteimefen abmanbten um ein fpecielles Amt zu verfeben, mie Carnot, ber bas Rriegemefen leitete. Der Cicherheitsausfoug fonnte neben bem BoblfahrtBausioug nicht auftommen, unter feinen Ditaliebern reifte aber allmablich ber Reib gegen Robesvierre.

In bemfelben Frubjahre 1794 begab fich ber junge Raifer Frang II. felbft in Coburge Lager und fuhrte thm Berftartungen gu, um ben Rrieg nach einem von Dad entworfenen Blane mit mehr Dachbrud zu erneuern. Auch bie Englanber, Sannoveraner und Sollanber unter Dort maren wieber auf bem Blat und bie Breufen . biesmal unter bem Welbmaridall von Mollenborf, follten vom Mittelrbein ber bie Allifrten unterftusen. Gine ungebeure Macht war aufgeboten, aber nicht einig. Der Bergog Ferbinanb von Braunfdweig hatte feinen Abichieb gefucht und bem Ronig von Breugen am 6. 3an, 1794 einen mertwurdigen Brief gefdrieben, worin er fagt: fo lange bie allitrten Dachte jebe fur fich etmas anberes will, ber anbern miftraut, nur Opfer von ibr verlangt und felber feine bringen will, werben alle gufammen nicht im Stanbe fenn, eine in ber bochften Begeifterung entflammte unb einige Ration, wie bie frangofifche, gu beflegen. Friedrich Dilbelm II., ber fich immer noch am Rhein aufhielt, mar außerft übel gelaunt. Dur mit großer Dube maren bie Reichefreife in ber Mabe babin gebracht worben, bie preugifche Urmee gu verpflegen, bie ihnen boch ben einzigen Schut gemahrte, ohne ben fie ben rauberifden Beeren bes Convents batten erliegen muffen. Englanb , welches bamale voll hoffnung mar , bewilligte Breugen 1.200,000 Bfund Sterling Subfibien, mofur es 62,000 Mann gegen Franfreich ftellen und namentlich bie englifde Armee in ben Mieberlanden unterftuben follte (weil England, menn nicht Dunfirden erobern, menigftens Antwerpen und Solland nicht in frangofifche Bewalt wollte fallen laffen), am 19. April. Allein Breugen erflarte, es foute bie Dieberlanbe beffer, wenn es am Mittelrhein bleibe und ein frangofifches Beer bier feffele. Die Sauptforge bes Ronigs von Breugen mar aber, feine Truppen gu iconen, weil er binter beillofe Intriguen fam.

Da biefe Intriguen ben Knotenpuntt ber Zeitgeschichte bilben, muffen wir sie bier naber erörtern. Kaifer Frang II. hatte fich von ber atten Kaiferin Katharina II. bie künftige Erwerbung Bagerns zusichern laffen, wogegen er zu ihren Abfichten auf Bolen bie Augen zubruden wollte. Nun ersuhr er aber, Rufland habe sich hinter feinem Ruden mit Preufen über eine zweite Thellung Potens verftänbigt, und zugleich protestirte England auf's bestimmtefte gegen ben bayrtigen Plan. Im hochfen Arger barüber entlieft um Franz feine bisherigen unfähigen Rathe, Spielmann und Cobenzi, bie ibn gleichfam zwischen zwei Sichbe gefest hatten, und

machte Thugut jum erften Minifter. Diefer Rifderfobn unb Baffenfnabe mar von Maria Thereffa emporgehoben morben, jest ein icon alter, fleiner und bafilider Dann, mit bem Satpraefict, welches ben berge und gewiffenlofen Intriganten in jeber Diene perrietb. Deutschlande bofer Benius machte ibn bamale gum Dinifter, um jebe Bereinigung ber beiben beutiden Grogmachte unmoglid ju maden. Alte Berbinbungen mit Rufland pflegenb empfabl er feinem jungen Raifer bie Bolitit Jofephs, b. b. ein Bunbnif mit Rufland gegen Breufen und gegen bie Surfet. Ratharina batte bereite wieber bie Umtriebe frangofifder Agenten in Conftantinobel jum Bormanb genommen, um bie Turfei mit einem neuen Eroberungefriege gu bebroben und burfte boffen, benfelben gludlich ju fubren, wenn bie übrigen Grogmachte alle im Weften mit ber Betampfung ber frangofifden Revolution beidaftigt maren. Thugut rieth nun, Defterreich folle ben Rrieg gegen Frantreich nur noch anftanbehalber, aber obne Dachbrud fortfubren und fic bagegen mit Rufland ju einer britten Theilung Bolens und gu einem Angriff auf bie Turtei vereinbaren. Dort fep mehr gu geminnen, ale am Rhein und an ber Dage. Auf biefen Gebanten ging nun wirtlich Frang II. ein, und fab bem Rriege in ben Dieberlanben nur noch ibeilnabmlos ju, mabrent feine Bebanten im Dften waren. Doch blieb er noch bei ber Armee, um ben Ronig von Breugen über feine Abfichten zu taufden. Bu bemfelben Bred betrieb Thugut beim Ronig von Breugen mit einem erfunftelten Gifer, ben alten jofephinifden Blan, Bapern mit Defterreich gu vereinigen, und fucte Breugens Buftimmung bafur zu geminnen, mabrent er gleichzeitig in Lonbon verficerte, biefer Blan fen langft aufgegeben. Bon Lonbon aus aber erfubr Friedrich Bilbelm II. wie Thugut ibn belog, und fein Befanbter in Barfdau, Buchbolg, melbete ibm jugleich, bag Rufland ben Bewinn Breugens bei ber zweiten polnifden Theilung in Frage ftelle und bie Bolen gegen Breugen aufbete. Das mar bem Ronig bod ju viel, unb vergeffenb, mas er England verfpreden batte, eilte er nach Berlin und lieg nur Mollenborf mit ber Beifung jurud, nichte Entideibenbes mehr zu magen. - Bas bie Englanber felbit betrifft, fo mollten auch fie fic foonen und bie Defterreicher und Breugen in bie Befahr voranschiden. Sofern nun bie brei coalifirten Groß. machte, iebe fur fic, enticoloffen maren, ben Rrieg gegen Frantreich nur ber anbern gu überlaffen, fo mar bie Coglition thatfachlich aufgelost. Die Ericeinung bes jungen beutiden Raifers im Lager wirtte nicht belebenb und begeifternb auf bie Truppen, fonbern tobtlich labmenb. Bie er benn auch perfoulich alles Beroifden bagr ein fleiner, leibarmer und trodener Dann mar. In bem ungebeuern Beer ber Allirten in ben Dieberlanben traute feiner mehr bem anbern. Auch bie Sollanber unter bem Bringen von Dranien fonberten fich bon ben Englanbern ab. Eben fo gurud. gefest fab fic Sarbinien, welches vergebens auf öfterreichifde Bulfe martete, um gegen Lyon vorzugeben. Daber Bitt bamale in feinem Unmuth ausrief: "bie Defterreicher find immer um ein Jahr, um eine Armee und um eine 3bee gurud." Er vergag nur, was bie Englanber felbft baran verfculbeten. Die gefammte Coalition fünbigte.

Bort schonte seine Englanber auf bem rechten Flügel und Borteließ ben Defterreichern die Ehre und Gefahr ber Antischien gegen bie Wuth ber französischen Antibeuer gegen bie Wuth ber französischen Rorbarmee, bie unter Picker und der is Obereleitung bie äußersten Anftrengungen machte, um ben Sieg bek Wurfgen Jahres seinkungten. Elerjait bilbete mit bem öfterreichischen Armeethelt die Vorhut Vorke, wurde aber von biesem nicht unterlägt, als er Menin entschen wollte, ben Angrissen Worcan's und Souhams, 29. April. Menin konnte sich unter kannt von hammerstein, bessen Anniversche Commandant von hammerstein, bessen Abzielen Anzielen Abziant ber nachmals berühmte Scharnhorst war, wollte die Velen Emigranten retten, die in der Stadt waren, und zog mit der ganzen Besatung in dunkter Nacht glücklich aus und davon. Cobury belagerte Landreckes, die Franzosen wollten es ent-

feben, murben aber am 26. April jurudgefdlagen, mobel ber nade male berühmte Schwarzenberg fic burd ben fubnften Cavallerieanariff auszeichnete. Lanbrecies fiel. Aber Bichegru manbte fic nun mit Uebermacht gegen Clerfatt und Dort, folug jenen am 10. und 11. Dai bei Courtrab und biefen am 18. bei Tourcoing, wo bie Englander 65 Ranonen verloren, und eroberte Dpern. Burbe Raifer Rrang Clerfait burd ben Ergbergog Rarl unterftunt baben, wie febr gewunfct murbe, fo batten bie Englanber ffegen fonnen. Aber ber Raifer gonnte ben Englanbern feinen Gieg mehr und wollte feine Leute iconen. Er felbft verließ bas Lager icon am 9. Junt, um nach Bien gurudgutebren, fein Augenmert auf Bolen gu richten und Brengens Blane bier gu burchfreugen. Go mußte alles ichlecht geben. Begen Coburg rudte Sourban mit ber Dofelarmee beran und fampfte mit ibm an ber Sambre einen langen booft erbitterten Rampf in faft taglich mieberbolten Gefechten von Eube Dai an. Biermal murben bie Rrangofen über bie Sambre gurudgeworfen, aber angefeuert burch ben Conventebebutirten St. Juft, ber immer poran mar, griffen fie unermubet wieber an, verftarft burd einen Theil ber Morbarmee, bis Jourban am 26. Junt bei Rleurus einen entidelbenben Glea über Coburg erfocht. Diefe Schlacht mar burd ben großen Luft. ballon merfmurbig, ben bie Frangofen auffteigen liegen unb von bem aus fie bie Stellung ber Defterreider erforichten. Dun mußte Coburg fich gurudgieben und viele fefte Blate nach einander aufgeben. Die Krangofen ichienen ju miffen, mas Thugute Plan mar, meffbalb fie bie Defterreider iconten. Gin Conventebeidlug befahl, nur alle Englanber, Sannoveraner und Emigrirte ohne Barbon gu ericbiefien, welches Loos querft bie Befatung von Charlerot traf. In Dieuport murben bagegen nur bie Emigranten ermorbet, bie Englander aber gefcont, mas Robespierre übel nabm: "mas find 6000 Menfchen, rief er aus, gegen ein Brincip!" Der Rrangofe mar aber bamale fcon Golbat geworben unb ang im Lager mehr und mehr ben Jatobiner aus. Die Golbaten

weigerten sich, die Gefangenen zu erschießen. Jourban versolgte bie Desterreicher, schlug sie noch einmal bei Albenhoven (2. Det.) und vertrieb sie gang über ben Rhein. Die Preußen am Mittelreich sie gang über ben Rhein. Die Preußen am Mittelreich sie gang über ben Rhein. Die Preußen am Mittelreich griffen die Weißenburger Linien wieder an, zweimal (im Mai und Juli) auch mit Glück, aber ohne Nachrund. Das glänzendste Gesch bestaub damals der Reiteroberst Blücher zwischen Kirweiler und Edeskeim, wo er durch einen tühnen Angriff dem frauzöslischen General Desalt 2 Kahnen, 6 Kanonen und 400 Gesangene abnahm, worauf er zum General ernannt wurde. Woreaufangene abnahm, worauf er zum General ernannt wurde. Woreaufan serbet und nahm Trier. Auch Jourdan kam und dränzte die Preußer allein zeichnete sich hier wieder durch glänzende und siegereiche Angrisse des Kaiserslautern aus (18. bis 20. Gept.). Das gegen ergab sich die Keste Rheinsels seig und auf dem gauzen linsen Rheinufer blieben nur noch Luremburg und Mating in der Geralt der Coalition.

Damale gerieth and Cobleng in bie Banbe ber Frangofen. Sier hatte Artois mit ber Dehrheit bes emigrirten frangofifchen Abele unter bem Coupe bee Rurfurften von Erier, Clemens Wengel, Sof gehalten und bier hatte Conbe fein royaliftifches Seer gebilbet. Allein obgleich fich biefe Bartel ben pomphaften Ramen bes "auswärtigen Frantreich" gegeben hatte, fo mar fie boch febr in Digerebit getommen. Artois Unverschämtheit wurbe benen unerträglich, bie ihm belfen wollten. Geine Luberlichfeit und Berfdmenbung mar in Cobleng fo arg, wie fruber in Baris, bie Roften aber mußte ber gute alte Rurfurft gablen. Diefes Treiben ber Emigrirten icabete ibrer Gade außerorbentlich. Bang Deutschland argerte fich über bie fcanbalofe Aufführung bes Bringen. Dagu fam noch, bag er bie gange Musichlieflichfeit bes alten Bofes beibebielt und anftatt bie verbannten Conftitutionellen in fein Intereffe gu gleben, biefelben perhorrescirte und nur Altabelige und ftrenge Ropaliften um fich bulbete. Er mar übrigens icon por ber Unfunft ber republifanifden Beere aus Cobleng ausgewiesen worben, und ba ibm nicht überall gleiche Großmuth und Gelbipenden ju Theil wurben, wie hier, fo wurbe er in ber langen Dauer feiner Berbannung mehr und mehr gebemuthigt.

Much in Savoven machten bie Rrangofen Fortidritte, mobet Bonaparte und Maffena befonberen Gifer zeigten. Da fie aber Truppen an bie Rheinarmee abgeben mußten, maren fie an großeren Unternehmungen gebinbert. In ben Bprenaen flegten bie Arangofen nad Ricarbos Tobe und brangen in Catalonien ein. 3br tapferer Beneral Dugommier fiel, inbem er flegte. - Much gur Gee erwarben bie neuen Republifaner fic Rubm, obgleich bie Rlotte mit allerlei Gefindel bemannt mar, bas nie porber ben Duft bes Meeres geathmet. 3melbunbert Rornidiffe murben aus Morbamerita erwartet. Die Brefter Rriegeflotte unter Abmiral Billaret-Jopeufe fubr ihnen entgegen, um fle gegen bie Englanber gu iduben. Auf ber Bobe von Queffant begegnete fie ber englifden Flotte unter Abmiral home und verlor in einer beigen Geefdlacht fleben Schiffe. Darunter befant fic ber vengeur .. beffen Mannfoaft unter bem lauten Rufe vive la republique! mit bem Schiffe unterfant (1. Juni). Aber auch bie Englanber erlitten betrachtlichen Berluft und bie Rornidiffe fubren über bas mit Trummern ber Schlacht bebedte Meer rubig in Breft ein.

Die Siege ber Republit an ben Grenzen und ein ungewöhnlich fruchtbares Jahr, meldes ber Noth abhats, entsprachen benen, bie nun endlich in Ruhe die neue Breiheit geniefen wollten. Die heltere und segenseriche Sonne bieses Jahrs sorberte unwöherstehlich zur Fröhlichfelt auf und besiegt sogar die Todesangst, denn der arme Condorcet war durch einen Sonnenstrahl aus seinem finstern Bertseck hervorgelodt worden. Bu diesen lustigen Sommertagen, zu diesen vollen Aerndewagen schied belutgericht, das Todesächen, der schauerliche Leichengeruch nicht mehr zu paffen. Aber die sorteile Arbeit der Gullotine war nicht im Ab., sondern im Bunehmen. Bom 10. März 1793 bis zum 10. Juni 1794 wurden in Barts allein 1269 Menschen quillotinitt und zwar fast alle

ben hoberen Stanten angehörig. Diese Metgeleien borten nun feineswegs auf, sonbern werdoppelten und verbreifachten fich. Im Bohlfahrtsaussichus war man über nichts einiger, als über bie Anmendung bes Morbbeils. Bas find 6000 Menichen gegen ein Brincip, sagte Aobespierre. Der Körper muß, um gesund zu bleiben, die bosien Safte ausschwichen, sagte Collot. Man muß mehr rothe Karbe brauchen, sagte ber Waler David. Nur die Tobten febren nicht wieber, sagte Bartere.

Ein ichwacher Soffnungeftrabl fiel in bie überfullten Rerter. ale St. Juft, immer ber Borlaufer Robespierre's, eine Rebe bielt über bas Blud, bas bie Republit in Bufunft erwarte, wenn bie Befahren und Leiben überftanben fenn murben. Die Revolution. bemertte er, fep nur ber Uebergang vom Bofen gum Guten. Breiftaat fonne nicht ohne Schmergen gegrunbet werben. Er gebe aus Sturmen bervor, wie bie Belt aus bem Chaos und wie ein Rind weinend gur Belt tommt. Der ungeheure Beifall, mit bem blefe Rebe im Convent bebedt murbe, batte Robespierre aufmertfam machen follen, wie tief und allgemein man nach einer milberen Regierung fich febnte. Robespierre felbft aab ber Soffnung noch weiter Raum, ale er bie Berftellung bes Gottesbienftes verlangte (7. Mai). "Burger, fprach er, wenn bie Bolfer im Glude finb. muffen fie fich fammeln, um beim Schweigen ber Leibenschaften bie Stimme ber Beisheit gu boren." In biefem Drafelton burfte er ben Convent anreben, fo febr hatte er fich benfelben icon untermurfig gemacht. Er bewies nun mit großer Ausführlichfeit. bak ber Glaube an Unfterblichfeit und Bergeltung, mithin auch an einen Gott, von ben gröften Weifen und Belben bes Altertbums (Sofrates, Cicero, Leonibas, Cato ac.), wie von bem reinften Philofopben ber Reuzeit (Rouffegu) getheilt worben fen. Muffe man nun auch, womit er fich gang einverftanben erflarte, bas driftliche Briefterthum verwerfen, fo bleibe boch bie Bottesverehrung im Allgemeinen ale unerläßliche Bflicht guter und weifer Burger übrig. Er folug baber gwei Artitel vor: 1) bas frangofifche Bolf ertennt

bas Daseyn eines höchsten Wesens (etre supreme) und bie Unserbischkeit ber Seele an; 2) es erkennt ben Eultus bes höchste Desems in der Ilebung ber Menichsupflichein. Der Gonvent stimmte zu. Der hinblick auf Gott schlen bie Gnade vorzubereiten. Aber Robespierre wollte noch teine Gnade, er sah die Republik noch viel zu sehr ich schlen Wenschen? angefüllt, die alle erst ausgerottet werben müßten. Denen, die sich über die Stege und über die Kruchtbarkeit freuten, sagte er in bitterem Tone, "nicht Siege, nicht Eroberungen, nicht das Glud begründen einen Freistaat und siedern seine Dauer, das vermag die öffentliche Augend allein. Solange noch Schurken Schul gentegen und die Sittlichkeit offen verletzt wird, sie er noch nicht begründet. Alles kommt darauf an, die vollische Welt zu ibentischern ut der morallichen.

Mur brei Tage nach ber religiofen Rebe Robesvierre's. am 10. Mai fiel bas uniculbige Saupt ber Bringeffin Elifa. beth auf bem Blod. Man glaubte, bie Begner Robespierre's batten biefes Opfer verlangt, um ihn auf bie Brobe gu ftellen und ber Magigung und Contrerevolution ju verbachtigen, wenn er fich gemeigert batte, ben Blutbefehl ju geben. Allein es ift viel mabrfdeinlicher und feinem Charafter wie ber bamaligen Sachlage gemaffer, bag er auf jene Bringeffin feinen Werth gelegt bat. Die fromme Elifabeth, bie ihren Bruber, ben Ronig, und bie Ronigin teinen Augenblid verlaffen und fich gang ihrer letten Bflege gewibmet batte, fowie nachber ber Sorge fur beren ungludliche Rinber, murbe in ber Mitte vieler herren und Damen bes vormaligen Bofes jum Schaffot geführt. Ale fie bemertte, bag ein junges Dabden, welches fich mit auf bem Rarren befant, ben Bufen nicht genug bebedt batte, gerriß fle ihr Tuch und bedte fie mit ber anbern Balfte beffelben gu. Gie mußte ben Job ber ebemaligen Sofleute mit anfeben und tam gulett an bie Reibe, inbem fie fo murbevoll und rubig ftarb, wie fie gelebt batte. 3br großter Somers war, bag nun bie Rinber bes Ronigs gang verlaffen fenn follten. Der junge Daupbin, von ben Ropaliften ale Ronig Lub=

wig XVII. anerkannt, wurbe auf bie ichauberhaftefte Beife langfam ju Tobe gequalt. Dan übergab ibn bem roben Gonfter Simon, um ibn faneculottifch ju ergieben, mabriceinlich mit bem gebeimen Auftrage, ibn an Leib und Geele gu ruiniren , bamit er aus ber Welt veridminbe, weil man boch nicht magte, ben unfoulbigen Rnaben zu guillotiniren. Er mußte ale Coufferjunge feinen faft immer betruntenen Berrn bebienen, betam von ibm Solage und murbe gezwungen, bie fdmnbigfien Bbrafen und Lieber bes bamaligen Bobels auswendig zu lernen und bergufagen, Branntmein zu trinfen ac. Geine Rleibung mar bie armlichfte. man jog ihm ein balbes Jahr lang fein neues Bemb an und ließ ibn in Unreinlichfeit erftiden. Dabnrd fam er wirflich fo berab. bağ es, ale man fich enblich feiner wieber erbarmte, gu fpat mar und er elend vollenbe babinflechte. Geine Gemefter, Maria Thereffa Charlotte, wurbe eben fo armlich gebalten, jeboch mehr gefoont und blieb am Reben. Dan wollte fie vielleicht als Geifel behalten.

Am 20. Mrairial (8. Junt) sollte bas Keft bes hoch fie n Be fens mit großer Beierlichkeit begangen werden, um Frantreich und Europa ben sittilichen umd resigiösen Ernst ber Nepublik anschaulich zu machen. Robespierre war ausdrücklich für biesen Zweck vom Convent zum Nichtenen ernannt worden und spielte be Rolle eines Oberpriesters. Im blauen Krach, weißer Weste, gelben Hofe, eines Oberpriesters. Im blauen Krach, weißer Weste, gelben Hosen, auf bem Kopf ben bamals schon runden hut mit brespielt Bandern, in der hand einen großen Blumenstrauß schittet er voran, der Convent in alzu chrerbietiger Entsernung. hinter ihm, in das große biedmal neben den Aulserten errichtete Amphitieater, wo von Mater David colosiale Statuen des Lichten mus, des Egolsmus und aller berjenigen Laster ausgerichtet waren, die in Robespierre's Reden am meisten angegriffen wurden. Diese

<sup>\*)</sup> Man glaubte, die Rachften binter ihm hatten fich aus Bosheit fo weit entfernt gehalten, bamit es fcheine, als ftrebe er nach hoberem Angeben und Alleinherrichaft.

D. Dlengel, 120 3ahre. II.

Bilber waren aber nur von in Del getränftem Papier. Robespierre gündete fie an und fie gingen in Nand auf, aus ihnen hervor aber traten nun eben so viele Tugenden, beren schneeweiße Farbe durch ben Rauch etwas nothlitt. Dann nahm Robespierre den höchsten Germylat ein unter einem Freiheitsbaum auf bem fünstlichen "Berge". Der klare himmel, bie liebliche Musikt, die Theilnahme der Frauen und Kinder gab biefer Feier einen so feiedtichen Charafter und wiele setzen so große Hoffmungen auf eine Amnestie, daß es Robespierre sehr leicht geworden ware, sich an biesem Tage zum Nacificator und Geren der Republik zu machen, wenn er die Stimmung benutt hätte. Aber er schloß seine Kestrede mit den entsetzlichen Worten: "Morgen wollen wir aufs neue die Lafter bekämpfen."

Brei Tage fpater ließ er bas berüchtigte Befet vom 22. Prai= rial (10. Juni) becretiren, bemanfolge bas Revolutionetribunal fich aller bieberigen Formlichfeit entichlagen, blos fummarifc und ohne Unterfuchung nach Bemiffen richten follte. Coferne biefes Tribunal gang aus feinen Creaturen beftanb, tonnte er von unn an topfen laffen, men er wollte, ohne bag nur eine Dachfrage erlaubt mar. Der Convent gitterte, bangte fur fich felbit, geborchte aber. Die Buillotine murbe, wie man bamale fagte, permanent. Bon nun an wurben binnen feche Bochen (bis gum 27. Juli) noch 1400 Perfonen in Baris guillotinirt, barunter folde, bie man mit anbern vermechfelt hatte. Das Benterbeil traf 78 alte Par= lamenteglieber, 22 Generalpacter, 24 Sofpamen. Man bemertte, wie bie Barlamenteglieber in eben fo ehrmurbiger Saltung gunt Tobe fdritten, wie ehemale ju einer Sigung. Die Gattin bes Commanbanten von Longmy wollte mit ibm fterben und rief, um verhaftet und vernrtheilt zu werben, laut vor Bericht: "Vive le roi!" Gin gemiffer Loigerolle ging fur feinen Gobn, ber verurtheilt worben mar, inbem er fich fur benfelben ausgab, in ben Tob. Daffelbe that ein Bruber fur ben anbern. Dan fab felbft Dienftboten, bie ihrer Berrichaft freiwillig in ben Tob folgten. Mis man bie 14 unidulbigen Dabden, bie nach ber Ginnabme von Berbun auf einem bem Ronig von Breuffen gu Gbren gegebenen Balle getangt batten, quillotinirte, murben felbit bie entmenichten Deiber, melde bas Chaffot zu umbeulen und bie Opfer gu perbobnen pflegten, von Mitleid ergriffen und verftummten. Die rührenbsten Opfer waren am 14. Junt bie fammtlichen Monnen bes Rloftere Montmartre, welche fingenb gum Richiplat gogen unb ibre fromme Symne mit immer weniger Stimmen fortfangen, bis ber lette Ropf fiel und ber Befang verballte.

Einmal murben etwa 20 Bauerinnen gefopft, melde gebulbig wie Chafe ben Sals unter bas Deffer ftedten. Nur bie jungfte, als man ihr bas Rinb, bas fie am Bufen trug, entrig, flieg einen gräßliden Gorei aus. Der junge General Marceau commanbirte einmal bie Truppen, ale ber Bug jum Chaffot vorübertam. Da fab er ein unfdulbiges Dabden, bie ibn fo rubrte, bag er ibr eine Rofe reichte, bie er gerabe in ber Sand bielt. Aber bem Dabden maren bie Sanbe gebunben. Gie faßte bie Rofe mit bem Munbe, und ale ber Benter ihren abgefdlagenen Ropf wie gemobnlich bem Bolfe geigte, bielt ibr Dund immer noch bie Rofe feft. Damale murbe auch ber eble Abbe Fenelon, ber erfte, ber ein Saus fur vermabrloste Rinber errichtet und bie Baifen ber Bemorbeten in Bflege genommen batte, trot ber Bitten biefer armen Rinber und unter ibrer bantbaren Begleitung gum Tobe geführt. 11m fich's bequemer zu machen, erfand man bie f. g. Gefängnigverfdworungen, b. b. man fdidte bie Befangenen auf bas Blutgeruft unter bem Bormanb, fie batten eine Berichworung ju ihrer Befreiung und gum Umfturg ber Republit gemacht.

Und alle biefe unmenfdlichen Greuel bulbete und befahl Robespierre nicht aus Blutgier, fonbern aus fittlichem Fanatismus, indem er es babei gemiß aufrichtig ant meinte mit Franfreid. Er mar ale ein unbefannter Appocat pon Arrae nach Barie gefommen, lebte bier auch in feiner glangenoften Beit immer in berfelben fleinen Bobnung bei einem Tijdler, bebielt immer biefelbe ein-

face Rieibung und Rabrung und bieg baber beim Bolte, bas ibn pergotterte, nur ber Unbeftedliche, In jenen Commertagen bielt er fich oft in einem Sauschen bei Baris anf, mo einft Rouffean gewohnt batte, und freute fich innig, beffen Ibeen nun bermirflicht ju baben. Das mar fein fuffefter Triumpb. Dft aber manbelten ibn traurige Abnungen an, benn er fonnte fich nicht perbeblen, baf mit Danton, Chabot, Bebert bie Immoralitat in Rranfreid nicht gang verfdmunben fen. 3m Schoofe bes Convente, bee Berges, ja bes Boblfahrtsausichuffes felber gab es Leute genug, welche republifanifde Ginfacheit nur beudelten und heimlich mit benen, bie fich an ben Grengen burd Blunberungen bereichert batten, fraternifirten, an verftedten Orten Orgien feterten und ibn perbobnten. 3a in bie Rerfer foggr mar ber luberlide Beift eingebrungen und tropte Robespierre's Rigorismus bict an ber Comelle bes Tobes. Die Bewohnheit ber Binrichtungen und ber nationale Leidtfinn wirften gufammen, um in ben bicht angefüllten Befangniffen bie Tobeefurcht burd eine fieberhafte Luftiafeit zu verbrangen. Dan verliebte fich, fpielte Romane, machte Berfe, lacte und tangte und genog bas Leben um fo ungenirter, je furger es bauern follte. Dun bente man fich Robespierre in feinem Babne, bie gange frangofifde Ration ibrer bieberigen Gefdicte und ihrem Raturell jum Eros moralifd maden au wollen, wie er Blut auf Blut gof in bas Danaibenfaß, wie er mit berfulifder Ausbauer ber Sybra ber Unfittlichfeit bunberte und taufenbe von Ropfen abichlug und immer neue, ungablig enb= Ioe fich erheben fab! Bollig überzengt bon ber Richtigfeit feines Sufteme und von ber Bflichtmäßigfelt feiner Banblungemeife bachte er nicht baran, auch nur ein einziges feiner Opfer zu beflagen. und icauberte nur vor ber Moglichfeit, bas Lafter tonne am Enbe bod noch über feine Tugenb triumpbiren.

Es ift tein Zweisel, bag er, gang im Sinne Rouffeau's, ber Sittlichkeit fo ziemlich bie gefammte Cultur gum Opfer bringen wollte. Er ließ am Burger nichts gelten, als Sanbarbeit, Magig-

feit, Beideibenbeit. Dur beim Naturguftanbe fab er Beil; alles. mas barüber binaus ging, führte in feinen Augen nur zu Reichthum, Luxus, Corruption, jur Ungleichheit ber Stanbe, Ariftofratie und Defpotie. Rur in biefem Ginne war es moglich, bag fein Freund Couthon ben Lyonern fagen fonnte: es beburfe feines Banbels und feines Raufmanneftanbes. Dur in biefem Ginne fonnte fein Freund St. Juft (nach Fourcrops Bericht vom 3. 3an. 1795) einmal ausrufen, er werbe jeben Bauer guillotiniren laffen, ber bas fleinfte Stud Ader auf eine neue, rationelle Art und nicht auf bie einfache alte Weife beftelle. Gt. Juft erflarte überbies: bie Sand bes Mannes feb nur fur ben Bflug und fur bas Schwert gefdaffen, jebes anbere Bewerbe verwerflich. Das Land follte unter bie Familien gleich vertheilt werben, und feiner follte reicher merben burfen, ale bie anbern. Bier Schafe auf bem Morgen gu halten, erlaubte er. Die Che verlangte er fpartanifd, Rinberergiebung burd ben Staat.

Die erfte Biberfehlichfeit gegen Robespierre begann im Giderbeiteausichuf. Derfelbe batte, namentlich auf Untrieb bes alten Babier, einen gemiffen Dom Berle, bem Robespierre ein Burgericaftegeuanif ausgeftellt batte, und eine alte Dagb, Ratharina Theot, verhaften laffen ale ichwarmerifche Sectirer, bie in Robespierre einen Bropbeten Gottes, einen neuen Dubameb erfannten. • Robespierre wiberfprach biefer Berhaftung, tonnte aber feine Deinung biesmal nicht burchfeben, inbem auch bie Debrbeit im Boblfahrteausidug bagegen mar und es befonbere ber falte und boshafte Billaub = Barennes barauf anlegte, ibn ju verlegen. Diefe Sache, bie er ale eine perfonliche nicht zu weit verfolgen burfte, obne fich laderlich und verbachtig zu maden. argerte ibn tief und er blieb feitbem fogar aus bem Boblfabrisausichuß meg, mar aber befto öfter im Jafobinerflub, ben er gang und ausichlieglich beberrichte. Der Gemeinberath unter bem an Bache's Stelle gemablten Daire Rleuriot beffant, wie bas Revolutionstribungt, nur aus feinen Creaturen, und eben fo ergeben mar ibm Benriot, Chef ber Nationalgarbe. Die Parifer Sectionen, and bezahlten Sansculotten befoidt, bezeigten ibm eine faft anbachtige Singebung, bie fic befonbere offenbarte, ale ein junges Dabden, Cacille Renault, mit einem Deffer por feiner Thure ergriffen murbe und auch eingeftanb, fle babe ibn tobten wollen. (Gleichzeitig murbe auch auf Collot ein Morbverfuch gemacht.) Der Convent bewilligte fortmabrenb in blinbem Geborfam, mas Robespierre, mas feine nachften Bertrauten, St. Juft, Couthon, Lebas, verlangten. Comit ichien ibm bie Dictatur nicht entgeben ju founen, wenn er barnach geftrebt batte, und eine fubne und rafde Gewaltthat batte bie menigen Manner in ten Ausschuffen, bie fich ibm an miberfeben gemagt. niebergefdmettert. Aber er mollte, wie bieber, alles nur auf gefestidem Bege, nur burch bie Dacht ber 3bee, formulirt in Conpentebecreten, burchfegen. Es mar ibm uicht um bie Erhebung feiner Berfon, fonbern um ben Gieg feines Suftems ju thun. Bergebens mabnten ibn feine Freunde ju rafcher That, er weigerte fich und Heg ben Wegnern Beit, fich gefaßt zu machen.

Mm meisten schabete ibm, bag er bas Revolutionstribunal fortwüthen ließ. Ichen Tag schepten bie henterfarren 50—60 ober
mehr Unglückliche jum Schastor. Dobgleich Seachte Weiber, bie
f. g. Furlen ber Guillotine, immer noch bie armen Schlachtopfer
umgaben und verföhnten, so verringerte sich boch bie Jahl ber
Bnischauer bei den hinrichtungen. Man mußte das Schasson wieberbolt an einem andern Ort ausschlagen, well ber alte durch die
Wintlade allzu ausgewelcht war. Die Bürger, an deren häusern
die henterfarren vorübersuhren, verschossen ihre Londensen und singen
an sich zu beschweren. Der Blutdurft der Artiser war endlich gesättigt.\*) Schon am Kest des höchsen Wesens hatten wiele tausende sehnlich eine Umnestie und auf Nobespierre als einen Ertöfer
gehosse, Num sah man in ihm gerade den haupthenker, und weit

<sup>\*)</sup> Eine Karifatur jener Tage ftellt bas gange frangofifche Bolf icon enthaupiet und ohne Ropfe bar, nur ber henter hat noch feinen Ropf, ift aber im Begriff, sich ebenfalls, als ber lette, zu topfen.

er ber lette mar, in bem alle Dacht ber Revolution fic concentrirte, forieb man ihm allein bie Sinrichtungen gu, menn fie auch von anbern Mitaliebern bes Boblfabrteausfduffes ausgingen. Die Babl ber Familien, beren Mitglieber icon geopfert maren ober noch im Rerfer fomachteten, batte fich ungebeuer vermebrt, und alle faben in Robeevlerre ibren Tobfeinb. Er beging bie Unflugbeit, bas Beil auch über ben Sauptern folder Berfonen fomeben gu laffen, bie febr marme Freunde im Convent batten. Er batte fene fconen ober biefe mit verberben muffen und gmar obne Bogern. Die fcone Cabarrus lag in einem Partfer Gefangnif, mit ibr bie liebensmurbige Bittme bes bingerichteten Generale Beanbarnais, Josephine Sacher be la Bagerie, Tochter eines reichen Bffangere auf ber Infel Martinique. Diefe jungen feurigen Damen batten Frennbe. Die Cabarrus idrieb einen Rettel an Tallien. worin fle ibm feine Reigheit vorwarf. Er ichmur, fie gu retten, Außer ibm gab es noch mehrere Anbere im Convent, bie vorausfaben, baß fic bas Schreckensfpftem bod nicht langer merbe balten laffen, und bie gerne ble Berbrechen, welche fle felbft ale Schreckenemanner begangen batten, baburd fubnen wollten, baf fie ale bie Erften auftraten fur ein milberes. Rube und Bertrauen gurudfubrentes Suffem. Unbere wollten nicht umfonft geplunbert baben, fonbern ibre Beute fortan mit Siderbeit genfegen. In Sallen foloffen fic an Bourbon bon ber Dife, Barras, Freron, Banis, Bouche, Lecointre, alles entichloffene Danner. Cogar Lebon unb Carrier acborten bagu.

Obgleich bisher bie wilbesten Bergmanner und mitioulbig am Berbeitben Dantons, ber Gironbe und ber Conftitutionellen, konnern fie boch auf ben Beistand aller Ueberreste biefer Nartelen in ber Ebene jählen. Legenbre, obgleich hindlich friedend vor Robbestierre, glubte boch, seinen Freund Danton an ihm zu rachen. Endlich war bie Mehrbeit ber Ausschüft in ber Lage, alles gegen Robeich war bie Mehrbeit ber Ausschüft in ber Lage, alles gegen Robeichere wagen zu muffen, nachbem fie ihm einmal ben Geshoriam verweigert hatten. Unter biesen befanden fic Manner, bie

burdaus nicht gegen fein Goftem, fonbern nur gegen feine Berfon geftimmt waren, ja bie fogar meinten, fein Guftem auch ohne ibn fortfegen ju fonnen. Go Billaub = Barennes, Collot b'Berbois. Babier, Amar. Auf alle biefe Meinungeverschiebenheiten fam es jest nicht an, genug, wenn nur fo viele Stimmen als moglich int Convent fich in bem Bag gegen Robespierre vereinigten. Wenn man fich übrigens einen flaren Begriff von bem, mas bamale ber Schreden mar, machen will, muß man wiffen, bag Sallien aud, nachbem er feiner Geliebten icon Rettung gefcmoren batte, noch in einem feigen Briefe Robespierre um feine Gunft anflebte, bag Bouche bor Robespierre niebertrachtiger ale irgent Giner froch und fich um eine Tochter bes Tifchlere bewarb, bei bem Robespierre mobnte, weil es bief, biefer felbft merbe eine anbere Tochter beffelben beirathen (Robespierre aber bezeigte ibm bie tieffte Berachtung und fließ ihn aus bem Jafobinerflub ale einen gelenben Betruger" aus), und bag Barrere, nachbem er Royalift, conftitutioneller Reuillant gemefen, nur aus Ungft Safobiner geworben war, ale "Unafreon ber Guillotine" öffentlich bie Blutfcenen mit poetifchem Entguden foilberte und immer neue Blutbefehle berlangte, beimlich aber ber Ueppigfeit feines fruberen abeligen Stanbes mit Maitreffen frohnte unb, ale es jum großen Rampfe mit Robespierre fam, zweierlei Berichte in ber Safche fuhrte, um, je nachbem bie Enticheibung ausfiel, ibn ober feine Begner gur Guillotine zu ichiden.

In seiner geraben Beise verlangte St. Just icon am 2. Thermibor (20. Juli) für Robespierre, als bem allein Tugenbhasten, ble Dictatur. Man kam aber vor Jant zu keinem Beschluß. Den eigentlichen Kamps eröffnete erft Robespierre am 8. Abermibor (26. Juli) mit einer langen Rebe im Convent, in ber er nicht einen einzigen Namen nannte, aber so viele Mitglieber bes Convents und ber Ausschüffe als verdorbene Menschen bezeichnete, die man zum Bohl ber Republis ausrotten muffe, daß außer seinen nach Bertrauten kaum Einer übrig blieb, ber sich nicht hatte

getroffen fuhlen tonnen. Er vermehrte baburd bie Babl feiner Reinbe. Satte er nur menige gengnnt, man batte fle ibm in ber Ungft mabrideinlich jum Opfer gebracht. Da aber ber Berbacht uber allen ichmebte, einigten fich alle gur verzweifeltften Rothmebr. Man begreift taum, mie er fo unverftanbig verfahren tonnte. Er iprach feine letten Gebanten in ben Borten aus: "Benn ich bie Menge ber Lafter fab, welche ber Strom ber Revolution vermengt mit ben Burgertugenben babinrollte, fo furchtete ich in ben Mugen ber Nachwelt burd bie unreine Nachbaricaft ber Ruchlofen befubelt zu werben, bie fich unter bie mabren Freunde ber Denichbeit einbrangten." Je begrunbeter biefe feine innerfte fittliche Entruftung mar, um fo meniger batte er Bebor von benen verlangen follen, bie er antlagte. Er mußte, wenn er flegen wollte, ben Convent von außen fprengen, feine Reinbe meber anreben, noch viel weniger gur Antwort tommen laffen, fonbern fle, wie auch St. Juft ihm immer anrieth, burd eine rafche That germalmen. Er formulirte feinen Untrag gulebt babin, ber Convent und bie beiben Musfchuffe follten von ben fcblechten Clementen gereinigt werben, bie fich barin befanben. Er mutbete alfo bem Convent qu. fich felber bas Tobesurtheil ju fprechen.

Eine bange Sitlle folgte seiner Rebe. Endlich schlug einer Drud berfolden vor. Burte biefer genedinigt und bie Nebe, als vom Convent gebiligt, in die Departements versandt, so konnent gebiligt, in die Departements versandt, so konnen kobespierre die einzelnen Opfer nennen und der Convent sie nicht mehr verweigern. Die Muthigsten verlangten, man solle, bevor man den Drud beschließe, erft überelgen, darber bedattlen. Der alte Babier meinte es schlau anzusangen, wenn er die Katharina Theot wieber auffe Tapet beinge. Aber alle überraschend unterbrach ihn einer ber wenigen ehrlichen Manner der Bersammtung, von dem es niemand erwartet hatte, Cambon, der die Finangen leitete, und fprach: "Es ist endlich Zeit, die ganze Wahrheit zu sagen. Ein einziger Mann will bier den hobespierre kam daburch Willen seinziger Mann will bier den hobespierre kam daburch

in fichtbare Berlegenheit und Billaub-Barennes erhob fic mit Kraft, andere folgten. Man forte, Robesplerre folle die Namen nennen. Aber er weigerte fic und ging weg, um im Jakobiner-klub fein Gerz auszufouten. Sier las er die lange Rede noch einmal und klagte, er werde wohl wie Sokrates ben Giftbecher leeren miffen. Ich trinke ihn mit bir, rief David (that es jedoch nicht). Mit so untüben Reden verlor ber gefürchetete Mann bie Belt, während Sallien, Bourbon z. fic vervleifalitaten, um

alle Barteien bes Convente gegen ibn gu vereinigen.

Umfonft rieth man Robespierre, nicht cher in ben ibm fo feinblid gefinnten Convent ju geben, obne bag er vorber bie fubnften feiner Begner habe verhaften laffen. Er blieb ftelf auf bem gefehlichen Wege und begab fich am folgenben Sage, bem berühmten 9. Thermibor (27. Juli) in ben Convent, um burd St. Buft feine Forterung von geftern wieberbolen gu laffen, immer noch hoffenb, burd Coreden eine Debrheit von Stimmen gu ergwingen. Aber St. Juft fonnte nicht einmal zu Borte fommen. Tallien unterbrach ibn und verlangte, ber Schlefer folle gang gerriffen merben. Billant-Barennes rief ber Berfammlung an, fest fen ber Augenblid gefommen, fle merbe untergeben, wenn fle fomach fen. 36m antwortete lauter Belfall. Collot b'Berbois, bamale prafibirent, gab meber St. Juft, noch Lebas, fonbern nur ben Feinben Robespierre's bas Bort. Da fturgte Robespierre felbft auf bie Rebnerbuhne, aber Sallien, ber barauf ftanb, fließ ibn gurud und von allen Geiten forie man: nieber mit bem Tyrannen ! Alle feine Unftrengungen maren umfonft, fo oft er reben mollte, übertonte ibn baffelbe Befdrei. Dennoch wich er nicht, fonbern blieb mit gefreugten Urmen, bleid und mutbgitternb auf ben Gtufen ber Rebnerbubne fteben, mabrent einer feiner Reinbe nach bem anbern biefelbe beftieg und ibn anflagte, Babrbeit mijdenb mit Berleumbung. Nachbem er wieberbolt und immer wieber vergebens bas Bort verlangt, verließ er ben Plat, an bem er wie an einem Schandpfabl geftanben, eilte auf ben Berg und beidmor feine alten

Anhanger, nicht abzusalen, aber alles wandte fich von ibm weg. Er eilte zur Ebene, "ihr reinen Manner, ich flückte zu euch," aber auch bier fließ man ibn zurück. Er flürzte wieber zur Aribüne, "Präfibent von Mörbern, wirft du mir das Wort geben?" Aber er erhielt es nicht, seine Stimme wurde heiser und versagte ibm. Dantons Blut erflickt bich, rief Legenbre. Da alles gegen ibm war, versügte man zuerft, um die bewassinete Wacht zu lähmen, henriots Verhaftung, bann die Robespierre's, Couthons, St. Justs. Ich will mich uicht zur Schanbe eures Occrets gesellen und verlange auch meine Verhaftung, rief Lebas. Ich babe die Augend meines Bruders gestellt, ich will auch sein Schissal bei Len, rief der jüngere Robespierre. Die Geächteten wurden sogleich abzesschrt. "Die Näuber triumphiren," sagte Nobespierre sommertlich.

Auf ben Straßen von Paris war viel weniger Bewegnung, als man hatte erwarten sollen. Der Convent hatte nur bie Kurchtsomen in ber Stadt zu seiner Bartei, bie fich nicht bervorwagten. Robespierre hatte bie bamais allein herrichenbe und bewassinet für sich, wollte aber keine ungeselliche Insurrection. Wie grwöhntich dewegten sich an biesem Worgen bie hecherkertern zum Richtplat, mit 45 Opfern. Ein schwacher Auf nach Gnabe ließ sich horen, aber Senrtot ertisten und bie Unglicklichen wurden geschieft, unter ihnen ber junge Dichter Andre Chenter. Denrtot wurde zwar, total betrunken, von Andangern bes Convents verhaftet, aber von ben seinigen wieder befrett. Auch Robespierre nich alle seine Mitgefangenen wurden frei gemacht und rathschage ein im Stadthaus mit dem Gemeinderant und henriot. Alle

<sup>&</sup>quot;Bruber bes Marie Joseph Chenier, ber bie Tragobie Karl IX. gedrieben hatte. Andre pried die Recolution nicht, wie fein Bruber, sonbern bekämpste sie und foried noch im Kerter ein rührenbes Gebicht "bie junge Gesangene", wogu ihm ein ebles, mit ihm gesangenes Mäbchen Anlaß gab. Marie Joseph saß im Convent, als sein Bruber zum Tobe geschleppt wurde, und machte keinen Bersuch, sihn zu retten.

riethen, ben Convent ju fturmen unb Robespierre jum Dietator auszurufen. Diefer aber wies alles ab, weigerte feinen Ramen bergugeben, unterfdrieb nicht, ja beharrte fogar babei, fich ale Befangenen ju betracten. Doch weniger mar ber elenbe Benriot gu einem großen Unternehmen geeignet. Er machte gmar einen Ungriff auf bie Tullerien, aber feine Ranoniere febrten bie Stude um. Bon nun an mar Robespierre's Sache verloren. Benriot hatte zwar bor bem Stabthaufe einen Saufen verfammelt, mar aber icon wieber betrunten und verweilte ju lange bei ben Beratbungen, anftatt burd bie Strafen gu reiten und bie ibm ergebenen Sectionen zu fammeln. Unterbeg foritt ber Convent felbft gum Angriff vor, begunftigt von ber Racht. Legenbre jagte ben Jafobinerflub auseinanber und Barras, bem bie Sauptfubrung anvertraut mar, hatte gwar nur eine geringe Dacht, aber fie reichte bin, bas nach und nach bom Bobel berlaffene Stabtbaus ju umgingeln und in bemfelben bas gange Sauptquartier Robespierre's aufzubeben. Lebas erichof fich, nachbem er Robespierre bie zweite Biffole gereicht batte. Diefer fubrte fle mit unficherer Sanb und gerichmetterte fich nur bie Rinnlabe, \*) fein Bruber fturgte fich aus bem Genfter und brach beibe Beine. Benriot murbe von feinem Befährten Coffinhal aus Buth (weil feine Befoffenheit und Unfabiafeit an allem Soulb mar) aus bem Genfter gefturgt, fiel in einen Rloaf und folug fich ein Auge aus. Aber fie alle murben nebit bem gangen Gemeinberath gefangen genommen. Dan wollte Robespierre in ben Convent tragen, ber es aber mit lautem Beforei abmehrte: "binmeg, rief Thuriot, mit bem Mafe bee Tprannen , bas uns nicht verpeften foll." Dan brachte ibn auf einen arofen Tifch in einem Borfaal bes Convents, wo er ben gangen

<sup>\*)</sup> Der Gensbarme Medal behauptete später, den Schuß auf Robest pierre gethan zu haben, eine späte und vereinzelte Nachricht von sehr zweis selbaster Art, da der Selbstmorbeversuch der andern Gefangenen und bie einstimmige Meinung der damaligen Zeit vielmehr darauf hinweisen, daß auch Robespierre das töbtliche Wertzeug selbst gegen sich gerichtet habe.

Morgen liegen blieb. Gine Menge Menfchen brangte fich ibn gu feben und ibm Bermunichungen gugurufen. Er aber ichlog bie Mugen und regte fich nicht, auffer wenn er fich bas Blut an feinem folect verbunbenen Rinne trodnete. Gin gemeiner Dann, ber ibn Iange betrachtete, rief ibm enblich mit Entfegen gu: nia, Robe8= pierre, es gibt einen Gott!" Dachmittags fam er mit feinem gangen Anhang vor bas Revolutionstribunal, mo fein alter Scherge Rouguler-Thinville ibn auflagen und richten laffen mußte. Doch an bemfelben Abend murben alle auf Rarren gepadt unb gur Buillotine geführt, umbeult vom Bobel. Der Bug murbe abficht= lich an Robespierre's Saus vorübergeführt und bielt bier an. Der Bobel tangte wie mabnfinnig eine Carmagnole, mabrent Robespierre ben letten fcmerglichen Blid auf bas gaftliche Saus bes Tijdlere Duplay marf, ber, nachbem fein armes Beib icon von muthenben Belbern in Stude gerriffen morben mar, mit feinen Rinbern gleichfalls gefopft murbe. Der Rarren Robespierre's ge= wahrte einen grafflichen Anblid. Er felbft hatte bas Beficht halb mit bem blutigen Tuche verbullt und feine fonft fo forgfaltige melfigennberte Rrifur und bas blaue Rleib, bas er mie am geft bes booften Wefens trug, maren mit Blut befdmust. Deben ibm lag ber verftummelte Bruber, ber labme Freund Couthon und ber von Roth und Blut triefenbe Benriot. Dur Gt. Juft bielt fich aufrecht und blidte falt und mit tiefer Berachtung in's Bolf. Che es Racht murbe, lagen alle ihre Ropfe im Gad ber Guillotine. Das Bolf umber fauchte, wie es beim Tobe bes Ronige gejaudit batte.

Es gab noch Schwarmer, welche in biefem abermaligen Abichlagen vorragenber Röpfe nur einen Sieg ber Gleichheit erfannsten, ober Senchler, bie biefe Meinung wenigstens jur Schau trugen. Diefelben Worte, bie Nobespierre einst bem Bleischer Legenbre zugerufen, als biefer Danton verthebligen wollte: "fit mit bem Namen Danton etwa ein Privilegium verbunben? wir wollen keine Gogen," wurde jest auf Nobespiere felber angewandt: "es giemt fich nicht, bag ein Dann fich an bie Stelle aller fete." Une idarfften brudte Carnot biefen Gebanten aus, inbem er ber Ration webe gurief, bie bas Berbienft ober bie Tugenb irgenb eines Burgere nothig batte. Beber muffe fich fur entbebrlich balten, bas fen bie bem Republifaner nothwenbige Befdeibenbeit. Inbeg tonnte fich niemand verheblen, bag mit Robespierre bie Gpipe bes revo= lutionaren Brincipe abgebrochen mar. Die geringe Unterftutung, bie er gulett fant, beweißt gur Benuge, bag bie beife Blutgier ber Parifer fich bereite in Edel und bie Comarmeret fur ben unbeftechlichen Bolfefreund in bie Langeweile vermanbelt batte, bie feine monotonen Moralpredigten naturlichermeife bervorrufen muß= ten. Die Freube mar allgemein. Es ichien, wie wenn bie frangofifche Ration von einem bofen Alp gebrudt gemefen mare und nun enblid. von ihm erlost, wieber frei athme. Das Blatt batte fich gewenbet. Die Gefangenen in ben Rertern burften nichts mebr fürchten, taufend Familien jubelten über bie enbliche Griofung von jahrelanger Tobesangft. Wenn gleichmohl bie Buillotine noch einige Beit in voller Arbeit blieb, fo gefcab es nur, um ble bisberigen Schlächter gu ichlachten. In ben nachften Tagen nach Robespierre's Cturg fielen noch hunbert Ropfe bes Gemeinberathe und fouftiger Unbanger feines Spfteme.

Man hat damale icon bie Revolution mit dem Saturn vergliden, der feine eigenen Kinder fresse. Jede Bartei, jeden vorragenden Mann, den fie eine Zeitlang in die Sobie gehoben und dem fie die Macht in die Sande gelegt, verschang sie wieder, gleich wie ein furmisches Meer eine Welle um die andere verschlingt,

bis alle ruben.

Bis ju Robespierres Sturg galt ber philosophische Bahn, ber Staat muffe bie Menfchen nehmen, wie fie fenn sollen. Bon nnn an fehrte man zu ber nüchternen Ansicht jurud, man nuffe fie nehmen, wie fie find. Robespierre hatte die Forberungen an bie menfchiche, instefendere frangösische Moral aufs unnaturitafte überhannt. Daß er zu biefem Ertreme gelangte, wird zum Aheil

erflart und entionlbigt burd bie vorangegangene Immoralitat bes alten Sofes und burd bie empfinbfame Dobepbilofopbie, bie feit Rouffeau in Anfitellung von Denichbeitsibeglen gemetteifert batte. Malein indem er bie fittliche Reinigung ber Befellichaft bis gur mabnfinnigften Benterluft trieb, rechtfertigte und befdlennigte er bie Reaction bes Maturlicen gerabe in ber unfittliden Richtung. Dem eifernen Tugenbgebot ber Guillotine gludlich entronnen, alaubie fich febermann feines Lebens boppelt freuen ju muffen und ber Gdel an einer fo blutigen Tugend machte bie Wolluft boppelt fun und entidulobar. Die Meniden, Die fich von nun an ber Leitung ber Republit bemachtigten, waren meift im Brivatleben finnlichen Bergnugungen ergeben und in ben öffentlichen Befcaften practifd wie Dumourier, bie bisberige Comarmerei und Suftemjucht von fich weifenb. Es banbelte fich nicht mehr um Berfaffung und Recht, fonbern nur noch um Befit und Dlacht. Die Abspannung im Bolf und bie Reaction ber bieber unterbructen Partei erfolgte fo raid, bag man menig Dlube gehabt haben murbe, an ber Berfaffung und ben barin garantirten Bolferechten noch viel mebr zu furgen, ale mirflich gefcab. Dur bas Intereffe berer, bie in ber Revolution compromittirt ober burch fie ju Unfeben und Befit gelangt maren, hielt bie Republit noch aufrecht, fur bie feit Robespierres Tob feine reine Begeifterung, fein tiefer und uneridutterlider Glaube mehr vorbanben mar.

Mobespierre hatte vollfommen Recht, wenn er ausrief: "bie Rauber triumphiren." Die Manner, bie ihn fturzten und nach ifm zur höchften Gewalt gelangten, verdienen großentheils diesen Namen, benn auf sein graufames Tugendspitem ließen sie ein schamtofes Naubipftem solgen. Es ist dparatteristisch, weicher Mittel sie ich bedienten, um Nobespierre, bessen zugend boch ein Borwurf für sie war, als eben so lasterhaft darzustellen, wie sie siestst naren. Er und sein Bruber, beibe ftarben in Armuth. Billaud-Barennes beschuldigte ihn und Dumon seinen Bruber ber Unterschlagungen und Splhbüberelen. Merlin von Ibsouville rief mit affectirter

Entruftung aus, "ber Papft und Minifter Pitt seine in Berzweiflung über Robespierres Tob." als ob er von benfelben bestochen gewesen wäre. Um schamlesten benahm sich Carrier, ber bei Mobespierres hinrichtung sich vorbrängte und am lautesten jubelte. Er wollte baburch seine eigene Schulb madfiren.

Bon nun an traten bie Deputirten ber Chene im Convent wieber in bie erfte Reibe. Die lange ftumm gefeffen, nahmen fest bas Bort ; bie gitternb unterworfen gewefen, murben bie berrichenbe Debrbeit und an fie ichloffen fich alle ble Danner an, bie ber Greuel mube wieber Rube und Bergeffenheit ihrer eigenen Gunben fucten. Dan nannte biefe gange große Bartel nach bem Tage. an welchem fie geflegt batte, bie Thermiborvartei, im Begenfat gegen bie Refte bes Berges, bie am bieberigen Schredenfpftem feftbalten wollten und begbalb bie Terroriften biegen. Unter ben erfteren ragten bervor Sienes, Gregoire, Thibaubeau, Boiffp b'Anglas ale alte Conflitutionelle ober Bemaffate, Sallien, Freron (fruber muthenber jatobinifder Libellift), Legenbre, Barras, Lecointre. Dubois-Crance, Bourbon von ber Dife, Aubry, Merlin von Thionville, Merlin von Douai, Rembel, Cambaceres ale neue Bemäßigte und Ueberlaufer vom Berge. Unter ben Terroriften: Billaub-Barennes, Collot, Barrere, Babier, Amar, Cambon, Carnot, Robert Linbet, Jean Bon St. Anbré, Brieur von ber Marne und von ber Cote b'or, Fouche sc.

Die Reaction war thatsablich, es handelte fich nur davon, wie weit sie gehen sollte? Die Auskamessiungen ber Revolution sollten ein Ende haben, barüber waren alle einig, aber während die Einen alle Errungenschaften des vierten Standes und die reine Demofratie sesthaten wollten, gingen die Andern weiter und verlangten die Wiederherstellung des natürlichen liebergewichts in den gebildeten Classen, im Sinne der Gironde. Noch andere hofften wenigstens heimlich die Contrerevolution bis zur Wiederherstellung der Arstischten und bes Konfathums zurustuberingen. Die ruck-

laufige Bewegung mußte langfam eine Station nach ber anbern, welche bie vormarteftrebenbe erreicht batte, wieber jurudmeffen.

Runadit murben in ben Sturg Robespierres feine bieberigen Betreuen, ber gesammte Gemeinberath von Baris und feine nadften Freunde im Jatobinerflub mit bineingeriffen. In ben nachften Tagen nach feinem Tobe fielen noch etwas über bunbert Rorfe. berfelben. Dann wurde man milber. Erft im Berbft begannen neue Unflagen gegen bie berüchtigtften Terroriften, wie Carrier, Rebon . Kouquier=Thinville ic. , aber noch murbe ibre Berurtbei= lung vericoben. Dagegen murbe an ben 12,000 Berbachtigen. welche bisber bie Rerter von Baris anfullten, verfcwenberifc Smabe geubt, Namentlich ber Bleifcher Legenbre glaubte in einem Hebermaag von Bobimollen nicht genug Freilaffungen verfugen gu tonnen, fo febr brangte es ibn, wieber gut ju machen, mas er gefünbigt. Der icheufliche Schufter Simon mar icon (mas eine nicht geringe Aufmertfamteit ber Thermiboriften auf biefen Begenftanb bewies) am gleichen Tage mit Robespierre gefopft worben und ber junge Ronig Ludwig XVII, befam von Stund an beffere Bflege, allein feine Ratur mar icon gerrnttet, er flechte fort und ftarb am 8. Juni 1795.

Tallien führte seine schone Geliebte ans bem Rerfer und machte mit ihr ein großes Saus. Gben so Barras, ber mit des Beitme Beaucharnals in vertrauteftem Berhältniß fand, beggleichen bie schone Julie Recamier. Man nannte biese neuen eleganten Cirkel nur salons dorés. Sier bildette sich ein neues, freilich sehr sonden Mittertbum, einer heiligen, wie die Madame Aullien, bie man Notre dame du Thermidor nannte, angemessen, bie se, g. jeunesse dorée (die Goldingen). Freron spielte jest an ihrer Spitge den Studer, erwarb sich aber das Verdienst, sie allegti schlagfertiges here zegen die Jakoben zu organissen. Sie sichten bide Anderwische mit Sitletten und schlagen sch sach seiner zu organissen. Sag mit dem Pobel herum, der auf einmal den Muth verloren zu haben schlen. Der Convent versehte nicht, die 40 Sous, die man 28. Menzt. 120 36ste. 11.

bieber ben Saneculotten ale Tagelobn fur ihre Unwefenheit bei ben Sectionen bezahlt hatte, ju ftreichen und bie Sectioneverfammlungen überhaupt auf bie Decabentage gu befdranten. 218 bie Brugeleien immer arger murben und bie Golbjungen Deifter maren, murbe enblich am 12. Dovember ber Jatobinerflub formlich unb für immer gefchloffen. Dem entfprach eine ausgebreitete Wirtfamfeit ber gemäßigteren und gebilbeteren Breffe, bie über bie ichmusige und blutige ber Sansculotten triumphirte. 3m Gegenfat gegen bie Marfeillaffe, bie bas Lieb ber Sansculotten blieb, fang bie gol= bene Jugend ein neues contrerevolutionares Lieb (le reveil du peuple).

In biefer Beriobe trat gugleich in Paris eine mertmurbige Beranberung in ben Sitten und Trachten ein, bie fic auch alebalb nicht nur über Franfreich, fonbern über gang Guropa ausbreitete. Wie erbittert auch noch bie coalifirten Dachte gegen bie frangofifche Republit tampften, fo war boch bie Gewohnheit, alle Barifer Moben nachzuahmen, foon ju tief eingewurzelt, als baf nicht bie Feinbe Frankreiche fle jest wie fruber aboptirt batten. Die Bernichtung bes Gofes und ber Ariftofratie, bie Berrfoaft bee Saneculottismus, bie Angft, mit ber felbit bie reicheren und gebilbeteren Burgerclaffen bie einfachen und nachläßigen Da= nieren bes gemeinen Bolles in Baris affectirten, batte mit ber feineren Galanterie auch bie funftliche, mubevolle und toftbare Toilette ber fruberen Beit verfdwinden gemacht. Dan batte feine Reit und feine Diener mehr, fich frifiren gu laffen. Die ueue Befellicaft, bie fich nach bem Thermibor zu bilben anfing, ging baupt= fablich aus Jatobinern bervor, bie fich bereichert und befehrt batten (wie Sallien, Barras), wozu fic balb barauf auch bie gludlicen Generale gefellten. Diefe nur burd bas Intereffe bes Mugenblide gufammengeführten Girfel maren außerlich noch vom Brincip ber Freiheit , Bleichbeit und Bruberlichfeit beberricht. Freube, enblich ber Tobesfurcht, bem Schmus ber Rerfer, bem Maximum, bem ichwargen Brob entronnen ju fenn, erbobte bie

Ackensluft und nahm etwas Badantisches au. Paris wimmelte von Tangplägen, auf benen man sich von der Schredenszeit erholte. Die durch bie hintigtungen am tiefften in Trauer verfesten Familien suchten sich hier, die aufblühenden Sohne und Nöchter der Gemorbeten übten in ihrer Trauertracht eine Anziehungskraft auf einander, die den Schwerz einiger Jahre durch die Mitchen Ausgebrung best unverjährbaren nationalen Brohsinns rächen zu wollen schien. Die Beziehungen der beiden Geschlechter zu einander waren nie freier gewesen. Die Altre eristitze nicht mehr. Eben wurden geschlossen ohne Trauung, ungählige Kinder blieben ohne Traufe.

Mad bem Borgange ber Golbiungen Frerone liefen bie Berren Buber, Frifur, Saarbeutel verfdwinben und trugen ibr naturlices Saar, anfange à la victime lang und fettenartig geflochten, bann born, über ber Stirn furs abgefonitten. Der breiedige But machte befinitiv bem runben Blat. Der Rrad icob fic laderlich binauf, mit bobem Stebfragen und einer febr furgen Saille, Sals und Rinn fledten in einer ungeheuren Cravatte. Und bie feibenen Strumpfe und Schnallenidube veridwanben und madten langen Beintleibern Blat, über welche Stiefel mit glangenben Stiefletten gezogen murben. Ginen folden neumobifden Stuber nannten bie Allten mit Recht einen incroyable. - Die Damen nahmen nach bem Borgang ber Mabame Sallien und ber Bernunftgottinnen bie leichte antife Tracht an. Bom Ropf verfdwanben Buber, Frifur und Sauben. Man flocht bas Saar nach bem Mufter griechifder Bafenbilber und manb biabemartig Bauber binein. Aud bie Gonurleiber verfdmanben. Gin nur gu leichtes, im Commer oft nur aus Flor beftebenbes Rleib entbillte ben Leib mebr, ale es ibn bebedte. Bufen und Urme blieben entblogt, auch ein Bein mußte burd bas hochaufgefdurgte Rleib bervorbliden. Die Fuge glangten in golbenen Sanbalen. \*) - Giner nicht minber burchareifenben

<sup>\*)</sup> Madame Tallien erfand auch bereits bie ariftotratifche Tracht ber f. g. merveilleuses, woburch bie Gemahlinnen ber Directoren und Machts haber sich auszeichneten: lange purpurne Roben mit golbgeftidten Palmen,

Erneuerung unterlagen bie Mobeln. Dem alteren Sofgefcmad, ben man jest Robofo nennt, entfagenb, ließen bie reichen Barvenus ber Revolution ihre Sotels und Lanbhaufer mit Gerathschaften anfüllen, bie fammtild antifen Muftern entlebnt waren.

3m Binter gebieb bie Contrerevolution icon fo weit , baß bie Rreilaffung aller noch lebenben Gironbine vom Convent befoloffen murbe, 7. Dez. Balb barauf murbe Carrier, trop ber angeftrengteften Bemubungen feiner Bartel, ibn gu retten, auf bas Blutgeruft geführt, 16. Dez. Gine Angabl Rantefer, bie er nach Baris ins Gefangnig gefdidt batte, maren feine Antlager und bie bei biefem langen Brogen auftretenben Beugen fagten bie entfeslichften Dinge uber ihn aus. Am Jahresenbe murben in Baris bie Buften Darate gerichlagen und bas Darinum abgefcafft. 23. Dez. Am Tobestage bes Ronigs, 21. Januar 1795, murbe eine Buppe, bie einen Jafobiner in rotber Duse barftellte, als Symbol ber Revolution öffentlich verbrannt, und babel eine Rebe gehalten, bie ben Jafobinismus befdulbigte, ber Ration feinesmegs bie Freiheit, fonbern bie tieffte Stlaverei gebracht ju baben. Die Alfde murbe fobann in einen Topf gefaßt und ju einer Rloate getragen, auf ber gefdrieben ftanb: Bantbeon ber Jafobiner. Um 21. Februar becretirte ber Convent bie Freiheit bes Gotte 8= bie nites nur mit ber Ginidrantung, bag ber Staat feine Bebaube ober Gelb bafur bergeben und feine Briefter fic öffentlich in Briefterfleibung feben laffen ober außerhalb ber gum Gottesbienft beftimmten Baufer eine Geremonie vornehmen follten. Dan wollte

des geflochtene haar sunkelnd von Juwelen, an den Füssen fleischfarbene Strümpse mit durchsichtigen Zeben, an denen Brislantringe ftrahlten. Nach so vielem Worben gewann bas neue Leben Werth, daher trugen sich die Damen in guter Hoffnung mit besondern Stolg oder wurden die ehemalisen culs de Paris nach vont verfeht. Damit hing auch die Lieblingsattitube zusammen, in welcher die Damen ihr bünnes Kleid durch einen Griff im Räden angogen, damit das Kleid ben Bordertheil des Leides völlig stattende zeige.

ben Altglaubigen einen ftillen Winfel gu ihrer Unbacht laffen, wibmete fich aber zugleich einer neuen Organifation bes Goulmefens in bemofratifdem Ginne, um burd philosophifde und republifanifche Erziehung bie ebemale mit ber Rirche perbunbene Schule zu erfegen und bie driftlichen Sympathien allmäblig gu verbrangen. Denn auch bie politifch Gemäßigten, felbft gunt Royalismus neigenben, blieben bamals boch noch febr gabe bei ihrer philosophifden Rirdenverachtung. - Um 7. Darg fcidte Die Stadt Loon eine fcmere Unflage gegen Collot b'Berbois ein. wegen ber von ihm in Lyon begangenen Greuel. Much gegen Billand , Babier und Barrere erhoben fich icon grollenbe Stimmen, boch fam es noch zu feiner gerichtlichen Borlabung, Um 8. Darg wurben bie 73 Bironbine mit ben Berurtheilten, bie bem Tob entronnen, Benarb, Lanjuingis, Louvet ac, wieber in ben Convent eingeführt. Ale fich Biberfpruch erhob, fagte Chenier: "marum fanben fich nicht Boblen, tief genug, um bem Baterlande Conborcet und Bergniand gn erhalten? marum bat eine gaftfreie Erbe nicht mehr von jenen berühmten und ungludlichen Opfern uns gurudgegeben?" - Die gefährbeten Sanbter bes Berges faben ihren Untergang bor Augen, wenn fie nicht banbelten. Der um feine Borrecte, um feinen Golb gebrachte und von ben Golbinngen gezugelte Bobel mar febr erbittert. Dach Aufhebung bes Daximum bielten bie Bucherer bas Getreibe gurud. Bar nun and bei ber Corgfalt bes Boiffp b'Anglas, ber biefe Angelegenheit leitete, feine Sungerenoth ju furchten, fo nahm boch ber Bobel bie Diene an, ale fen blefelbe wieber vor ber Thur, nur um einen Bormanb gur Unruhe ju haben. Die meift von ihm bewohnten Borftabte St. Antoine und St. Marceau festen fich in Infurrection und gogen, Die Beiber (bie jest f. g. Bittmen Robespierres) wieber voran, gegen ben Convent mit bem Gefdrei: "Brob und bie Conftitution von 1793." Die Berfaffung war namlich gwar verfunbigt, aber immer noch nicht ine Leben getreten. Die proviforifde Dictatur Robespierres und bes Berges batte man fich gefallen laffen, eine ber

Gemäßigten wollte man nicht. Deßhalb brang man fo fehr barauf, die Berfaffung folle jest enblich einmal eine Babrheit werben. Da fie, wie wir oben jagen, eine durchaus demofratische war, so mußte fie auch, sobalb fie eingeführt war, bem Bobel fein Uebergewicht in ben Urversammlungen wieder ficen.

Nachbem man icon mebrere Tage binburd tumultuirt, brang ber Comarm am 1. April in ben Convent ein, ber aber Muth bebielt und mitten im garmen bie bereits verhafteten Saupter ber Terroriftenpartei (Billaub, Collot, Barrere und Babier) gur Deportation nad Capenne verurtheilte. Die beiben letteren entfamen. Bugleich murbe gegen viele anbere Berhaftung becretirt und gum erftenmal ein aus bem Lager gurudgefebrter Beneral mit Linientruppen gur Banbigung bes Bobels vermen= bet. Das war Bichegru, ber fonell Rube und bent Convent un= bebingten Beborfam verichaffte. Dun folgten meltere Acte ber Contrerevolution Schlag auf Schlag, bie Deportirung Cambons, Majanete, Levaffeure und anderer Bergmanner (17. Abril), Aufbebung ber Confiscationen, bie Sinridtung Bermanns, Fougnier= Thinvilles und noch 13 anderer Mitalieber bes Repolutionstribunale (7. Dat). Aber ber muthenbe Bobel magte noch einmal einen großen Aufftant am 20. Dat, brang abermale in ben Conpent ein, bebrobte ben mit bem fefteften Muth ausbaltenben Brafibenten, Boiffy b'Anglas, ftunbenlang mit bem Tobe, tobtete ben Abgeordneten Reraud wirtlich und ftedte beffen Sanpt auf eine Bife. Aber Legenbre rudte mit ber wieberbergeftellten Nationalgarbe bergn und machte ben Convent abermals fiegen. Die Rolge bavon war bie Berhaftung meiterer Bergmanner im Convent und enblich auch bie Reinigung ber Gallerien. Es follte fein Weib mehr ben Conventofigungen amvohnen, außer in Gefellichaft eines Mannes und mit einer Ginlaffarte verfeben. 218 bie Infurgenten gleichwohl noch einen Berfuch machten, ben noch nicht verhafteten Cambon jum Dafre gu erbeben, und ale ber jum Tobe verurtheilte Morber Feraubs befreit murbe, foritt General Menou micber mit Linientruppen ein und entwaffnete bie Borftabte. Alle Saupter bes Berges, soweit sie nicht gestohen waren, wurden beportitt, auch Carnot nur verschont, "weil er ben Sieg organistrt hatte". Das Revolutionstribunal hörte für immer auf und wurde burch Militärcommissionen ersett. Die Gutstotne brauchte man nur noch für bie schulussischen Berbrecher. Die nobleren wurden beporitrt. Bu ben ersteren gehörte Lebon. Sechs terrorssische Gomentemitglieber, die bisher nur in zweiter Reihe gestanden, (Romme, Goujon, Duquenois, Durot, Bourbotte und Soubrany) follten am 17. Juni gefohjt werden, durchfachen sich aber alle zuvor einer nach bem andern mit demselben Messer. Auch Fouchs wurde vertgaftet.

Da bie Contrerevolution in bem Maage, in welchem fie in Parls vorichtit, auch ben Enigrirten und bem Ansland hoffnungen wedte, muffen wir, ehe wir ihre Rataftrophe schilbern, ben Blid auf bie Grenten werfen.

Bichegru mit ber Morbarmee hatte im Berbft 1794 bie Englanber unter Dorf nach Solland hineingetrieben, mar aber burch bie grofe Ericopfung feines Deeres und burch bie raube Jahresgeit verbinbert worben, ihnen weiter zu folgen. Inbeg verfehrte er viel mit ben Ungufriebenen in Sollanb, mit ben f. g. "Batrioten", bie noch außerft erbittert waren über bas frubere Gin= foreiten Breugens zu Gunften bes Erbftatthalters. Un ber Spite biefer Bartei ftanb ber General Daenbels, ber Golland mit Bulfe ber Rrangofen bemofratifc machen wollte. Die Strenge bee Bintere felbft lub bie Frangofen ein, inbem fie uber bie gefrornen Ranale und Fluffe leicht vorbringen fonnten, mas im Commer nicht moglich gemefen mare. Daber brach Bidegru mit feinem gangen Beer am 27. Dezember auf, feste uber bie Daas und bann über bie Baal und trieb bie Englanber und Defterreicher vor fic ber, bie ju fdmad maren, fich ibm zu wiberfeben. Die bollanbifden und englifden Schiffe aber waren fammtlich im Gis eingefroren und murben alle von ben Frangofen genommen, in Bom= mel allein 190 englifche Schiffe, bei Rotterbam 22 reich belabene englifde Artillerie = Transportidiffe und noch gegen 200 englifde Schiffe an anbern Buntten ber hollanbifden Rufte. Erft am 8. Januar, ale bie Ralte nachließ, magte bie vereinigte englifch-ofterreicifde Armee unter Beneral Ballmoben wieber vorzngeben, wurbe aber in ben Linien von Arnheim gefchlagen und mußte fich nach Beftpbalen gurudgleben. Die Englanber verloren faft alle ibre Befdute, und eine Menge Rrante erlagen bem barten Binter. Der alte Sag ber Sollanber gegen bie Englanber offenbarte fich jest in graufamer Berratberei. In Utrecht murbe bas englifche Bepad geplunbert, in Butphen meigerte man berhungerten und franten Englanbern bie Aufnahme. Die Bermirrung mar grengenlos. Der Erbftatthalter flob bel Belten nad England, aber bie antioranifc gefinnten Ginmobner von Amfterbam bielten eine Menge feiner Unbanger, welche gleichfalle flieben wollten, gewalt= fam gurud, inbem fle tein Schiff mehr fortliegen. Bidegrn bielt am 19. Januar, umjubelt von ben Batrioten, feinen Gingug in Amfterbam. Die Generalftaaten festen am 26. Januar im Saag ben Erbstatthalter ab. Ihre Freude murbe aber getrubt burch bie Conventebeputirten Stenes und Rembel, bie Solland ale Begab= Jung fur bie frangoffice Sulfe 100 Dillionen Gulben abrreften. Much blieb ein frangofifdes Beer in Solland fteben, beffen Flotte fich mit ber frangofifden vereinigen mußte. Daeftricht und Benloo mit Bollanbifd-Rlaubern murben bamale icon gang gu Rranfreich gefdlagen. Der Reft von Solland erhielt ben Ramen ber bata = vifden Republit nach bem Mufter ber fraugofifden. Die Enalanber entichabigten fic burd Begnabme ber bollanbifden Sanbeleffotte, bie in Plymouth lag und einen Berth von 12 Millionen Bfund Sterling entbielt, burd Wegnahme aller hollanbifden Schiffe auf allen Deeren und enblich auch burch Eroberung fammtlicher hollanbifden Colonien, mit einziger Ansnahme von Batavia. Die armen Sollanber maren auf eine folde Treulofiateit nirgenbe porbereitet gemefen, hatten bie Englanber vielmehr ale fichere Bunbesaenoffen angefeben, und ber Erbftatthalter fab fie noch fo an und ichicfte Befehle in bie Colonien, ben Englandern bie feften Blate zu übergeben. Er wollte bamit obne 3meifel ben Befehlen ber neuen batavifden Regierung guvorfommen, überlieferte aber Die Beute ben Englanbern, bie meit entfernt waren, bie Colonien bem Saufe Dranten vorzubebalten, fonbern alles fur fic nabmen. Co fiel bie große Capcolonie, fo bas reiche Cenlon in ihre Sanbe. Dan fagte bamale von ibnen mit Recht: fie gleichen bem Freunde. ber bei einem Branbe flieblt, mabrent er bie Diene gunimmt, als wolle er lofden belfen. - Der Ronig von Breugen, welcher fruber mit fo viel Energie feine Comefter, bie Erbftatthalterin von Bol-Tanb, gegen bie Infurgenten unterftunt batte und auch biesmal wieber ben Ginbruch ber Borben Bidegru's batte verbinbern fonnen, ließ biefen gemahren und unterfagte fogar jebe prauifche Bufamrotrung an ben Grengen, ale ber Erbftatthalter werben ließ, um Solland mieberquerobern.

Die öfterreichifden Rieberlanber murben ichwer gepruft, ba fie gang an Frankreich übergingen. Dachbem fie fich taum gegen Jofeph II. erhoben hatten, um ihre Rirde und ihre alten Lanbesfreibeiten gu ichirmen, befamen fie an ben Frangofen noch viel gemaltthatigere Feinbe. Coon am 13. Dezember 1792 mar unter Dumourles alles Staate-, Rirden-, Corporationes und Gemeinbeeigenthum in Belgien unter frangofifden Cous geftellt, b. b. fur gute Bente erflart morben. 3m Frubjahr 1793 murben bie verzweifelnben Burger gezwungen, bie Ginverleibung ihres Landes in bie frangofifche Republit guzugeben. Frangofifche Colbaten ertrop. ten bie Abstimmung mit bem Bajonet. In bem bolfreichen Gent ftimmten nur 150 Meniden, barunter 59 aus bem Budibaus befreite. Biele Stabte proteffirten, aber vergebene. "Wie fann une Frantreid, inbem es une bie Freiheit gn bringen vorgibt, biefelbe nehmen?" forieb bie Stadt Bruffel unter bem Brafibenten Dotrenge. "Bebes freie Bolf gibt fich felber Gefege und empfangt fie nicht von einem anbern." febrieb bie Gtabt Untwerpen unter bem Brafibenten van Dun. "Ihr raubt uns nicht nur bas öffentliche, fonbern auch bas Artvatvermögen, was unfere früheren Despoten nie gethan haben," ichricben bie Stanbe von Gennegan.

Ueberall, mobin bie Frangofen tamen, raubten fie alles Staats= und Rircheneigenthum, verjagten ben Abel, branbicatten bie reiden Burger, plunberten felbit bas Gemeinbegut, verfauften g. B. Balber und machten alles jur Beute und burch Berfauf an Juben und Jubengenoffen gu Gelb. In Luttich wurde am argften gemuthet, weil bier bas Bolt lange von feinem Fürftbifchof Confantin Rrang migbanbelt worben mar. Biele Rirden murben bier ber Erbe gleich gemacht. In Roln murben alle Rlofter geöffnet, und Reifende fanben bier noch fpaterbin eine Monne ale berühmte foone Rellnerin. Erier verlor alle Gloden und erfeste fie gum Theil aus folden, bie man aus Des gestobien batte. Rembel felber geftanb, bie frangofifde Republit fen burd nichts fo verhaßt geworben, gle burch bie Raubereien, "alle Spithuben von Baris fegen im Seere ale Commiffare angeftellt gewefen". Damale begann auch querft ber Raub ber Runftmerte. Mus Solland wie aus Belgien murben bie foftbarften Gemalbe ber berühmteften nieberlanbifden Maler nach Baris entführt. Gine ungeheure Menge Runftwerfe gingen in ben gerftorten Rirden gu Grunbe. Meifterwerfe ber alteren nieberlanbifden und rheinifden Malerfoule maren bamale nicht mehr gemurbigt, ibr Werth noch nicht geborig wiebererfannt. Dur wenigen tenninifreicheren Dannern, por allen ben Brubern Boifferee in Roln, gelang es fpater, von ben bamale ane allen Rirchen gerftrenten Gemalben bie berrliche Sammlung altheutider und altnieberlanbifder Bemalbe an retten. bie iest in Dunden aufbewahrt ift.

Die Defterreicher, bereits aus ben Nieberlanben verbrangt, hielten, nachem auch bas feste Luxemburg am 7. Juni 1794 gefallen war, nur noch Mainz. Bayern übergab ben Franzosen ohne Noth und im gebeimen Cinverftänbnis bie Kestungen Duffstborf und Mannheim, von mo aus fie neue Raubzuge machten und Grenel aller Urt begingen. Bange Bemeinben gwifden Dain und Labn fluchteten in bie Balber. Der tapfere Clerfait ftrafte noch einmal biefe Frevel. Er überfiel bas frangofifde Belagerungebeer vor Maing und nahm thm 138 fdwere Gefdite ab (29. Dct.) Cben io fiel Mannbeim wieber in bie Bewalt ber Defterreicher nach einem fleareichen Befechte bei Sanbidudebeim und nach einem beigen Bombarbement. Aber von England und Breugen verlaffen, ging Defterreich am 21. Dez. einen Waffenftillftanb mit Frantreich ein. Der eble Clerfait, auftatt fur feine Leiftungen belohnt gu merben, murbe in Ungnabe abgebanft, weil er fich mit Recht über bie elenbe Bervflegung ber Armee, über bie Unterfcbleife und über Thugut \*) befdwert hatte. - Breugen ichlof aus Grunben, bie wir im folgenben Buch naber erortern werben, im April bes Jahres 1795 gu Bafel mit ber frangofficen Republit Frieben und ichlog Sannover, Beffen, gang Norbbeutidlanb in blefen Krieben ein. Much Spanien ichlog Frieben, bie italienifden Staaten (mit eingiger Ausnahme Garbintens) Enupften wieber frennbliche Begiebun= gen mit Franfreich an, ebenfo Danemart und Coweben.

Die Englänber, aus holland vertrieben, festen ben Krieg rüftig jur See fort. Am 14. März 1795 siegte ihr Abmiral hotham über die französische Blotte unter Martin im Mittelmeer auf der hofe don Gavona, und abermals unter Lotd Bribport über die Brefter Flotte am 23. Juni bei Ioleint. Auf den französsischen Schleten wie Martosen pie gang unfähige Offiziere, bilbeten Soldbaten und Martosen politische Klubs und gehorchten gelegentlich nicht. Daher sie durch schleten Auf deschreten, mabrend sie fich einzeln aufs beldenmultigfte schlugen. Zast leine Emitgrantencorps unter Condé hatte sich in den früheren Keldbaten seit 1792 aut gebalten, war aber abstätlich um seinen

<sup>\*)</sup> Thugut wurde befchulbigt, mit ben Juben, welche bei ben Lieferun= gen aufs ungeheuerfte betrogen, heimlich unter ber Dede gu fteden.

Ginfluß zu ichmachen, getheilt worben, weil Defterreich und Breufien allein hatten flegen und bas funftige Schicffal Franfreiche bestimmen wollen obne Ginfprache ber Emfgranten. Best murbe ber größte Theil biefes Beeres von England in Golb genommen und follte unter b'hervilly an ber Rufte ber Bretagne lanben, um mit ben Chonans biefer Broving und ben benachbarten Benbeern bie Contrerevolution gu Gunften Lubwige XVIII. an vollenben. Alber es war zu fpat. Die Chouans maren immer nur gerftreute Banben und febr vorfichtig gemefen. Die Benbeer batten fich icon 1793 ericopft und führten nur noch einen ichmachen Bertbeibi gungefrieg. 2m 3. Januar 1794 murbe bie Infel Moirmoutier, bie furz porber von ben Benbeern unter I'Glbee erobert und morin ber Commanbant ber Blauen, Bieland, gefangen und gefcont worben mar, von ben Blanen unter Turreau wiebererobert, morauf ber Steger ohne Onabe alle Befangenen, ben tobtlich frant barnieberliegenben Gibee, feine Bemablin, 1200 Benbeer, einen Theil ber unichnlofgen Infulaner, ja foggr ben armen Bieland ericbiefen ließ, ben letteren, weil man vorgab, er habe bie Infel an bie Benbeer verrathen. Bergebens betheuerte ber ebelmuthige Cibée noch fterbend Bielanbe Unicuib. Die Sauptmagregel bes Convente gegen bie Benbee murbe jest ausgeführt. Man ichidte nämlich zwolf f. g. infernalifche Colonnen ber Republifaner burch ibr Land, welche fuftematifch alle Ginmobner ausrotteten und alle Saufer nieberbrannten. Der junge tapfere Larochejacquelin fiel, bie anbern Unführer, Stofflet und Charette, benutten bas nach Robespierre's Sturg eingetretene milbere Spftem und ichloffen ihren Brieben mit ber Republif im Binter auf 1795. Die Emigranten fanben alfo, inbem fie im Juli an ber Salbinfel Duiberon lanbeten, nur einige taufent Chouans unter Bupfage vor. Der lettere wollte allein befehlen, und man ftritt fich. Ueberbies folog fie ber nach Robespierre & Sturg wieber frei geworbene Beneral Soche mit 10,000 Mann am Landungeplate ein und machte gugleich ein foldes Beuer auf bie englischen Schiffe, bag biefe fich

treulos entfernten und bie ungludlichen Emigranten im Stiche liegen, b'Gerbilly fiel, Bupfage entfam mit ben Englanbern, Dur Sombreuil, Sohn bes alten Generale ber Invaliben, fampfte tapfer fort. bie auch er mit bem Reft feiner Getrenen capituliren mußte. 20. Juli. Soche batte ihnen gerne bas Leben geichenft, aber Sallien, ber ale Conventebeputirter gumefent und eben ba= male als Contrerevolutionar verbachtig geworben mar, ergriff biefen Anlag, um fich rein ju mafchen, und ließ 600 Emigranten ericbieffen, barunter ben eblen Combreuil\*) und ben Bifchof von Dal mit 50 Beifflichen. Die übrigen lieg man unter ber Sanb frei, eben fo bie Chonans. Gin Graf Damas batte fic, um nicht gefangen zu merben, ine Deer gefturzt. - Die zweite Abtheilung ber Emigranten unter bem Grafen von Artois fam au fvat, um au belfen, und bielt auf ber fleinen Infel Songt nur ein Tobtenamt fur bie Gefallenen. Gein Berfuch, bei Roirmoutier gu lauben, mifilang, feine Rlotte murbe von einem ichredlichen Orcan gerftort, jum Theil pernichtet.

Eben so tranrig war bas Schickfal von 400 Emigrirten, welche nach Guadeloupe gestohen waren, bort aber von der republikanie chen Bartel in einem großen Graben erschoffen und dann mit Erde zugebeckt wurden. Auf den Antillen war wilde Bewegung. Die

<sup>&</sup>quot;) Spater wurde ein Brief Sombreniss an ben englischen Kriegsminnigen Bindham befannt, worin ber erstere bitter flagt, bag bie Emigritten von England im Stich gelassen sehen und weber Amtuction. noch Sebends mittel erhalten, die Erpebition also ungläcklich ablausen mußte. Windham antwortete uicht. Sherivan sagte im Barlament: "bei Duiberon floß freibig fein beittiches Blint, aber bie brittige Abre blutet aus allem Wern. Es waren mörderische Unternehmungen, die auf den Seelen ihrer Urheber laften werden." Und For: "Man sagt, gewisse Sabinetominister hatten, weil se sich mit zu wiel emigranten übertaste, biefelben abschicht ausges opfert, um sie los zu werden. Ich will es nicht glauben, aber ewige Schmach ber englischen Ration, wenn sie die Urheber der Arpebition von Autberon nicht weniden mit ibrem Tabel berkaft.

Republikaner behaupteten bie Liebermacht mit Hulfe aufgestandener Mulatten und Neger. Auf der Infel Granada wurde ber englische Gouverneur Gume mit andern angesehnene Engländern auf Beschl bes Mulattengenerals Fibore erschoffen. In St. Bincent sielen die wilden Karaiben über die Engländer her. Auch die französsischen Werten waren wieder glüdlich. Am 8. October gestang es ber französsischen waren wieder glüdlich. Am 8. October gestang es den französsische die Gentreadmital Richery bei Cap St. Bincent 30, dem Capitan Moullon bei Cap Kinisterre 18 reiche englische handels-

fdiffe meggunehmen.

3m fublicen Frankreich fdritt bie Contrerevolution am meiteften por. Sier bilbeten fich bewaffnete Banben unter bem Ramen ber Sefus - und Connencompagnien, bie ein furchtbares Bergeltimgerecht an ben Sansculotten ubten. 3m Namen ber Religion und bes Konige (bee bamale noch lebenben Lubwig XVII.) begannen fle im Frubjahr 1795 unter bem Gefang bes reveil du peuple bie Terroriften zu ermorben und wieberholten bie Geptembergreuel ber Barifer, nur in umgekehrter Richtung, inbem fie bie vorber gefangen gefetten Jafobiner in ben Rertern abichlachteten, fo 97 in Loon. 29 in Mir. 47 in Tarascon, 38 in Marfeille. Much batten fich viele Emigranten eingefdlichen; aber biefe Bemeaungen erlofden, fobalb bie Dieberlagen ber Contrerevolutionare in Baris felbft befannt murben. Die Defterreicher und Sarbinier thaten von Italien aus nichts, um jene Bewegungen im Guben ju unterftuben. Die erftern unter Devine murben von ben Frangofen unter Scherer bei Loano (23. Nov.), bie lettern unter Colli bei Gareffio (27. Nov.) bon ben Frangofen unter Gerrurier aefdlagen.

Auch nach Baris hatten fich viele Emigranten heimlich gurudtbegeben und waren nicht verhaftet worben. Sie traumten schon von einem leichten Siege ber königlichen Bartei, bie ariflotratische Borflabt St. Germain füllte fich wieber mit vornehmen Bewohen ern und glanzenben Equipagen. Mabame Stael eröffnete bei erften arschoffert sieden. Die goldene Jugend trug ungenirt

bie grunen Rodauffdlage ber Chouans. Bidegru, ale Eroberer Sollands und Beffeger bes Bobels in Baris bamale ber angefebenfte Beneral, ließ fich in beimliche Berbinbungen mit Conbe ein. Aber bie Dehrheit bes Convente bing entweber aufrichtig ber Republit an ober hatte wenigftens feine Luft, bie Dacht, bie fle einmal befag, abzutreten. Biele fürchteten, wenn bas Ronigthum wieber eingeführt murbe, noch megen ihres Antheils an ber Revolution gur Rechenicaft gezogen gn werben. Der Convent beichloft baber, ber Contrerevolution einen Damm ju fegen. Louvet mar es, welcher bas Signal bagu gab, inbem er ausrief: "Es ift Reit, bie Begenrevolution gu enbigen" (18. Auguft). Die Berbannnna ber Emigrirten und bes renitenten Rierus, fo wie bie Confideation ibrer Guter murben aufs nene beftatigt. Die Berfaffung von 1793 murbe zwar befinitiv aufgegeben (fie mar nie ine Leben getreten); an ihre Stelle trat aber eine neue, von Daunou, entworfene Berfaffnng (von 1795 ober bem Jahre III ber Republif), in welcher fich ber Convent porbebielt, bie bieber pon ibm ausgeubte Dacht fernerbin auszuüben. Die vollziebenbe Bewalt follte aus funf Directoren befteben, bie gefetgebenbe in einen Rath ber 500 mit bem Recht ber Gefeteelnitiative, unb einen Rath ber 250 (ber Alten) mit bem Rechte bes Beto betraut. getheilt merben, aber zwei Drittel biefer beiben Rathe follten aus bieberigen Conventegliebern gemabit werben, woburch ihnen bie Gewalt gefichert blieb. Das war ein Zweitammerfpftem, eine Unnaberung an bie conflitutionelle Monarchie im Ginne Reders unb ber alten Conflitutionellen, aber noch gang unter ben Bebingungen ber Republit und unter bem perfonlichen Ginfluffe berer, bie fur ben Tob bee Ronige geftimmt hatten und eben fo tief in bie Schulb ber Revolution verwidelt maren, ale fie bie Ebren ber Reunblif fic angeeignet batten.

Diefe Wendung ber Dinge brachte bie ronalifilice Rartel um alle ihre hoffnungen. Gie wollte aber nicht weichen, ohne einen Kampf zu magen. Unter bem Borfit bee alten Gerzog von River-

nois tagten ihre haupter im Obcon und beschloffen einen bewasseneten Auffland ber 44 Partier Sectionen, bie fich bereits zu ihmen bekannten und 20—30,000 Mann, namentisch Aufonalgarben ber bestent Burgerclasse aufflellten. Sie hatten aber feine Kanonen mehr, die Borfiabte von St. Antoine und St. Marceau, die gange alte Sanseulottenvartei bewassinets sie benfalle unter bem Namen ber Batrioten von 1789, aber gegen jene und für ben Convent. Tallien, furz vorber noch ihr bestitgster Gegnet, führte sie an. Cs war nur wenig Militär in der Stadt, welches General Menou beschliete. Diefer benahm sich der nicht energisch genug und Barras, mit ben Bertheibigungsanstalten vom Convent beauftragt, sobergab das Commanbo an ben General Bonaparte, der zufällig in Barls war.

Bonaparte mar unmittelbar nach bem Sturge Robespierres in Mizza verhaftet morben, angeflagt ale Terrorift und vertrauter Rreund bes jungern Robespierre, ber ibm als Conventebepntirter im Lager viel Liebe bewiesen hatte. Dur bas Beugnig ber Armee, man fonne fein Salent nicht entbebren, rettete Bonaparte. blieb aber abgefest. Alle er nach Barie fam, um Befchaftigung au fuden, meinte Aubry, ber bamale bie Armeeangelegenheiten leitete, er feb gu jung. "Auf bem Schlachtfelbe wirb man fconell alt," erwicherte Bonaparte. Das nahm aber Aubry, ber nie Bulber gerochen batte, febr übel und that nichte fur ibn. Bonaparte blieb in Baris ohne Behalt in fo fummerlicher Lage, bag er feinen Bruber Jofeph beneibete, ber bamale eine reiche Raufmannetochter, Demoifelle Clarp in Marfeille, gebeiratbet batte. Geine Freunde Junot und Gebaftiani lebten bamale mit ibm gufammen, wie grme Stubenten. Und ber berühmte Schausvieler Salma mar fein taglider Gefellicafter. Enblid befam er etwas im Rriegsbureau ju thun, aber erft Barras rief ibn wieber auf bas Felb ber Thaten.

Am 13. Benbemiatre (5. October) 1795 fette fich bie royaliftifche Armee ber Stadt in Bewegung gegen ben Convent.

Rafc bie Cachlage überblidenb hatte Bonaparte noch im Dunfel ber Ract burd ben Rittmeifter Murat (Gobn eines Gaftwirthe gu Cabore, ber nachmale Bonapartes Somefter Caroline beirgthete) mit menigen Reitern bie piergia Ranonen abbolen laffen. welche in ber Dabe ber Stabt aufgeftellt und von ben Ropaliften pergeffen maren, und biefelben ringe um bie Tutlerten (ben Convent) fo gefdidt placirt, bag er, obgleich er nur 8000 Mann gur Berfugung batte, bie 30,000 feiner Gegner, bie feine Ranonen batten, mit Rartatideniduffen in Refpect halten tonnte. Gie griffen unter ben Generalen Duhour und Danican mutbig genug an. murben aber mit einem Sagel von Rugeln überfduttet und michen nach einftunbigem Rampf. Bonaparte ließ fie verfolgen und ent-Es ift bemertenswerth, bag niemanb an Barricaben badte . mas Bonapartes Gleg febr eridmert baben murbe. 2118 bie fammtlichen abgegebenen Baffen bor ibn gebracht murben, fanb fich auch ein iconer Rnabe bei ibm ein, ber ibn unter Ebranen um ben Degen feines Batere bat, ben man feiner Mutter meagenommen hatte. Es mar Eugen Beaubarnais, Gobn Jofephinens. Bonaparte begleitete ibn ju feiner Mutter und murbe balb barauf beren Gatte. Jofephine fant in vertrauten Beglebungen gu Bare ras, ber bie Confiscation ibres großen Bermogens verbinbert batte. Sie brachte bem viel jungeren Brautigam Reichthum und eine bobe Brotection gu. Er murbe fest General ber Armee bes Junern und, ale ein neuer Rrieg gegen Defterreich beichloffen murbe, Dbergeneral ber Armee von Stalien.

Nach ber Nieberlage ber Royaliften trat bie neue Berfassung in Kraft und bas Directorfum begann mit ben beiben Rathen eine amtliche Thätigkeit am 28. October. Der bamit endlich aufgelöste weltberüßmte Conwent hatte bie extremsten seiner Mitglieber in surchtbaren Bartelfämpsen verloren, behielt aber in dem Reste berselben und in der geschonteren Mitte immer noch so well Eebenstraft, daß er fich in den neuen Gewalten nur gleichsom fortesetze. In die neuen Mäthe gingen nicht weniger als 379 Consession.

ventsmitglieber über. Die erften Directoren waren Barras, Rewbet, Rarevellere-Lepaux, Letourneur und Siebes. Ihr Syften war ein confervatives geworben. Sie wollten nur erhalten, mas in ber Revolution getwonnen worben war, und in Ruse und Drbnung beren Früchte genießen. Die Bartelen waren erschöpft und bes Lärmens satt. Das Bolf wandte fich überall wieber ber tägelichen Arbeit und ben Kreuben bes Kamillenlebens zu.

Mur wie nach einem beftigen Meerfturme bie Bellen noch fortidmanten, immer niebriger gebenb, fo wieberbolte fich auch unter bem Directorium noch einmal eine terroriftifche und ropaliftifche Bewegung, aber icon gang abgefdmacht. Die alten Jatobiner fammelten fich im Rlub bes Bantbeon, Gradus Baboeuf mar ibr Journalift. Um 9. Geptember 1796 überfielen fie, ber taum befreite tolle Drouet an ber Spige, bas nabe bei ber Stabt befinbliche Lager von Grenelle, in ber hoffnung, bie Golbaten gu berfubren, murben aber ubel empfangen und verjagt. Drouet entfam, 32 aber murben bingerichtet. Baboeuf, ber noch aus bem Be= fangnif beraus bie Demofratie Robespierres prebiate, erboldte fich felbit. Er ift mertwurbig, weil er bie Brude von Robespierre gu ben fpatern Communiften bilbet.\*) - In ben Provingen blieb alles rubia. 3mar batten fic bie Benteer noch einmal erhoben, aber fo fdmad, bag fle balb ben Angriffen bes Generals bode unterlagen und fowohl Stofflet ale Charette gefangen und megen bes gebrochenen Friebens ericoffen murben (Februar und Darg 1796).

Doch hatte bie neue Regierung eine folimme Erbicaft übernommen in ben gerutiteten Finangen und in ber Corruption ber aptilosen amtlicen Rauber. Im Sturm und Drange ber Revotution batte man guiete 45,000 Millionen Affignaten ausgegeben,

<sup>\*)</sup> Er lehtte, aus bem Princip ber Gleichheit folge Gemeinschaft ber Guter, wie ber Arbeit, gleiche Bertseilung ber Rechte, wie ber Pflichten, baber durfe es teine Arme mehr geben, sey jeber zur Arbeit verpflichtet, babe aber auch gleichen Antheil am Erwert und Benuf.

Die ganglich entwerthet waren. Um einen einzigen Franten baar Bu befommen, gab man beren eintaufenb in Affignaten. Gin Rlafter Solg in Baris flieg bis gu bem Berth von 24,000 fr. in Bapier, ein Bfund Gelfe toftete 230. Das Directorium fucte nach und nach Orbnung ju ichaffen, was aber einem Staatsban-terott gleichtam. Es fouf am 18. Marg 1796 nicht weniger als 2400 Millionen f. g. Territorialmanbate (Unmelfungen auf bie Nationalquter), welche nur noch bie Binfen aus bem Capital ber alteren in ben Affignaten verausgabten Gumme barftellten, und auf welche biefe reducirt murbe, forberte nun aber bie Steuern in baarem Gelbe ein. Wer biefes lettere nicht batte, mußte feine Bapiere bafur bergeben. Die Manbate maren fo fonell entwerthet, wie bie Affignaten felbft und um eine Steuer von einem baaren Frant zu bezahlen, mußte man ben breifigfachen Berib in Danbaten gablen, melder felbft nur ber Erfat fur einen breifigfachen Berth in Affignaten gemefen mar. Der Staateglaubiger erhielt mithin fur 1000 baare Franten, bie er einft bem Staate gelieben, nur einen gurud. Gleichwohl follte bas nur eine Reduction gum beffern Bortheil ber Gläubiger vorftellen und ber Name Bankerott burfte nicht ausgesprochen werben. Die Republik faselte immer noch von "frangofifder Rechtichaffenbeit" und von ber "Garantie ber Staateidulb."

Dennoch batten bie Finangen besser geordnet werden konnen, wenn nicht die Beaunten so entschisch gestohen baiten. Bon der Directoren an bis zum untersten Diener machte Seber Unterschieft und füllte seinen Beutel mit dem, was er der Republik heimlich absührte. Das geschah im Complott. Aur wenige eblere Maner, wie Carnot, bielten sich frei davon. Die Seiege ber Republik gaben ihren Obern viele Gelegenhott, sich zu bereichern, Die Generale schieften Gelb und geraubte Kostbarkeiten an das Directortum, um sich bei ihm in Gunst zu sehen. Die bestegten Fürsten und Stadte schieften Gelb, um sich Schonung zu erkaufen. Die geheime Bestehung griff in gleichem Maage um sich, wie der feine

Raub, und ben obern Beamten ahmten überall bie untern nach. Es war hauptsächlich ber hobe Reiz ber überreichen Mriegsbeut burch ben sich be bei fich bie Directoren verschipten ließen, das Spftem der Eroberungen zu begünstigen. Ohne es zu wollen aber verschafften sie badurch allmählig den Armene ein Lebergewicht, was endisch werenelblich zur Soldatenherrischelt nub somit zur Vernichtung aller in der Nevolution gewonnenen Freiheiten führen mußte. Nobespierres berühmte Worte "les brigands triomphent," glingen in Erfüllung und Lasapettes berühmte Worte "bei brigands briomphent, glingen in Erfüllung und Lasapettes berühmte Worte "bie breifarbige Kahne wird bie Reise um die Welt machen," ebenfalls, denn sie war die Kahne jener herosschaft wird den Vigands, die ganz Europa plünderten und nicht ehre ihr Eilel sanden, bis sie ganz Europa plünderten und beradsgesoblen.

## Fünftes Buch.

## Das Crauerfpiel in Polen.

Nachem wir die surchtbaren Stürme ber französsischen Revolution in ihrem Busammenhange geschltert haben, müssen wir was zu ben Nachbarlänbern weiden, um bern versichebenartige Stellung zur Revolution zu charasteristren. Würden die Mäche, welche nach ber hintigkung Ludwigs XVI. von allen Seiten drohend gegen die königsmörberliche Nation sich erhoben, fortwährend gemelnichaftlich und nur mit einigem Nachdrud gehandelt haben, so hätte die junge französsische Bepublik bei der Zerrüttung des alten Geeres und ehe bie neuen Geere organistrt waren, unsehlbar unterliegen müssen. Aber jene Mächte bandelten weber gemeinschaftlich, noch mit der gehörigen Energie, welf jede nur ihr Sonderinteresse verfolgte und etsersüchtig auf die andere war.

In England führte ber junge Billiam Bitt bas Staatsruber unterflügt von ber Mebrheit bes Parlaments. Kalt und berechnend, wie er war, suchte er ben Frieben so lange als nöglich
zu erhalten. England war durch ben faum überftanbenen nordamerikanlichen Krieg erschöpft und sein hanbel mit Frankrelch zur Friebenögeit fehr erglebig. Als ber Krieg unvermeiblich geworben war, führte ibn Bitt nur zum Schut und im Interesse best englischen hanbeis und ber englischen Industrie, indem er theils ein Beer in bie Nieberlande fcidte, um Untwerpen und Solland gu beden, theile bie frangofifche Blotte im Safen von Toulon gerftoren, ber frangofifden Marine fo viel Chaben ale möglich gufugen unb bie frangofifden Colonien erobern ließ. Bas im lebrigen gefcab, mar, wenn es bas Gelbintereffe Englands nicht berührte, Bitt wollig gleichgultig. Er fant es baber nicht fur nothig, ben Aufftanb in ber Benbee ju unterftugen und bebanbelte bie Expedition nad Duiberon auf eine Art, bie ibm ben Bormurf gugog, ce fen ibm mehr barum gu thun gemefen, bie Emigranten , beren Beberbergung England viele Koften werurfachte, loszumerben, als ihnen gur Eroberung von Paris zu verhelfen. Holland, fobald es von ben Frangofen erobert mar, betrachtete Bitt nicht mehr ale verbunbeten Staat, fonbern raubte beffen Flotte und Colonien, wie bie ber Frangofen, alles in Englande Gelb- und Sanbeleintereffe, obne Rudficht auf ben Erbftatthalter. Die Gefahr aber, welche eben biefen englifchen Intereffen brobte, fo lange Franfreich Belgien und holland befag, mar mieber ber einzige Grund, aus meldem Bitt fich berbeiließ, Defterreich und Breugen noch große Gubfibien angubieten, um bie Frangofen in ibre alten Grengen gurudzuwerfen.

Preußen hatte von England 1,200,000 Kjund Sterling (14 Mill. Gulben) empfangen, um fraftig mitzumirken am Nieberrhein zur Unterflügung bes englischen heeres unter bem herzog von Bort. Als nun Preußen gezaubert batte, die Nieberlande mit holland verloren gingen und bie preußische Armee ganzlich zurüchgezogen wurde, um fernerhin nur in Polen zu operiren, wurde bas englische Ministerium Bitt im Parlament von ber Opposition mit Borwürfen überhauft, wobei nicht bie schneichhaftesten auf Preußen absielen. Besonders zornig war Spertdan. Millein

<sup>\*)</sup> Er frug: welchen Theil bes Tractates hat Preugen erfullt? wo find bie Breugen f haben fie und in Belgien beigeftanben ? Dein, fie fichen in Bolen. Alfo bamit Breugen Bolen befege, bat es von England Gelb empfangen ? war bas ber Plan bes Krieges gegen Frantreich? — Bei



fle hatten Att mit mehr Recht vorwerfen tonnen, bag er nicht Selegenheit genommen habe, Defterreich und Preugen in ber Sitmmung zu erhalten, wie auf bem Congreß zu Reichenbach, was nur bann möglich gewesen ware, wenn er fle beibe gegen Auflanb unterflügt hatte.

Die beiben großen Gegner Pitts im Barlament Burte und for vermochten wenig gegen ibn ausgurichten, weil sie nicht bas matertelle Interesse Englands, sondern Brincipien versochten und überdies unter einander selbst uneins waren. Burte, welcher sur die Freibelt in Nordamertka geschwägtnt hatte, verdammte die fransössliche, weil sie zu so großen Berbrechen geführt hatte. For im Gegentheit sah in der französlichen Nevolution einen Gabrungsprozes, ber zur schönken Aufklärung sühren wurde und sagte voraus. England und Frankreich würden sieden in iberalen Auterssen alliten.

Die frangofische Bartei in England mar nicht flein. Bu ihr gehörten bie alten Anhänger ber norbamerikanischen Unabhängier beitserklärung, die zahlreichen Diffenters, beren Glauben fle vos Genuß so vieler Rechte ausschloß, die fatholischen bartgebrudten Iraber, die folgecht begabten Fabrikarbeiter. Eine Zeit lang hoffte die Gironde, burch einen Bund zwischen Frankreich und England die Jafobinerpartei im Innern Frankreich neberhalten und bagegen die Grundsche vernünstiger Freiheit nach außen besto glanzender flegen machen tu können, sie erlagen aber nur allubalb ben

biefem Anlag wurde Rlage erhoben, bag England eine frühere Anleihe von gleichem Betrage gleichfalls umsonft gemacht und Sapital und Sins vere loren habe. Es hette nahlich 1.200.000 Phub Sterling an Maria Theresa geliehen, bie in Schlessen versichert wurden, ale aber Friedrich II. Schlessen abjut, ertfatte fich Maria Theresa nicht mehr für verpflichtet. Jins dere Capital zu gutgugablen, sondern wied die Konglabrer and ben Rosning von Preußen als nunmehrigen Besiger Schlessen an. Diefer aber antwortete: wenn ein Land erobert wird, sind alle baraus haftenden Schulden annustit.

Jakobinern, und damit erstarben auch die Hoffnungen der englischen Klubs, die bereits von einer Republikanistirung Englands getraunt hatten. Unter den englischen Kanatikern für die französsische Preibeit machte fich besonders der Dissenter Dr. Prieftley besnerklich, der Versammlungen und Reden hielt, in Birmingham aber vom gut englischen Pobel überfallen wurde und kanm dem Tode entging. Sein haus und sechglig Haufer seines Anhangs wurden zerftört, der Pobel würdete der Tage lang und well er besossen per famen viele in den Kulfern um. Prieftley entfam in einer Verkiedung. Alls der Serzog von Braunischweig sein Manliest ertassen und nacher vom großer Arausschlich zurückgewichen war, vourde sein Bild myslie auß Krantreich zurückgewichen war, vourde sein Bild myslien gegen Prozession durch

Dad ben Ceptembermorben in Baris floh alles, mas noch von Abel und Rlerus in gutem Bertrauen in Frantreich gurudgeblieben mar, auf bem furgeften Wege nach England. Dan gablte im October bafelbit 80,000 frangofifche Fluchtlinge. Gie tamen gum Theil verfleibet und im außerften Glent an, mande in Roffer gepadt, bie Gemablin bes verbagten Beren von Bouille in Datrofentleibern, bie Bergogin von Biron auf einem fleinen Rabn unb foon balbtobt. 3br Gemabl mar fruber icon in London angefommen, murbe aber auf Grund falfder Bechfel uniculbig ver-Auch Beaumarchais, ber berühmte Dichter, fam in's Soulbgefangniß von Ringe-Bend. Die grmen Flüchtlinge batten noch überbieg vom Sag ber Englander gu leiben, befonbere bie frangofifden Briefter, gegen bie man bie icanblichften Berleum= bungen an bie Mauern ichlug. Gin Gaffenprebiger fammelte ben Bobel von London um fich und überrebete ibn, bie Briefter fepen nicht bie Opfer, fonbern vielmehr bie Auftifter ber Geptembermorbe gemefen ac. - In England machte eine große Angahl Fanatifer bie Cache ber frangofifden Republif gn ber ihrigen, meghalb ber Convent ble Sprecher berfelben, Brieftley, Madintosh und Baine gu feinen eigenen Mitgliebern mablte- und Baine, berfelbe, ber in Amerika ben "gefunden Menichenverftand" gepredigt hatte, wirflich in ben Convent nieberfaß. Die beiben anbern ichlugen bie Ebre aus.

Die Sinrichtung Lubwige XVI, brachte eine merfliche Menberung in ber Stimmung ber Englander hervor. Die frangofifden Sompathien traten in ben Sintergrund und ber alte Nationalbag in ben Borbergrund. In London legte ber Sof auf 12 Tage Trauer an und faft bie gange Bevolferung folgte biefem Beifviel. Alles ftromte zu ben fatholifden Gefanbtichaftecapellen, um bie Tobtenmeffe fur Lubwig XVL mit anguboren, und bie faft vergeffene Tobtenfeler bes gleichfalls bingerichteten Rarl I. von England murbe am 30. Januar in großer Unbacht erneuert. Bitt tonnte fest nicht nur mit Buftimmung bes Barlamentes und ber großen Debrheit ber Nation ben Rrieg mit Franfreich aufnehmen, fonbern er feste auch brei Bille burch, welche bie tumultuarifden Bolteversammlungen, bie rebellifche Breffe und bie Intriguen ber Fremben \*) einfdranften. Bugleich mußte er, weil ber Rrieg viel Belb foftete, auch bie Steuerfraft bes Lanbes anftrengen. Daber febr viele Difvergnugte theile aus Merger baruber, bag bas freie England fich jum Rampfer fur ben Despotismus gegen bie Freibeit in Franfreich bergebe, theils um nicht langer bobe Steuern gablen gu muffen, bamale nach Amerifa auswanderten. Bitt gab fic alle Mube, ben Strom ber Musmanberung wenigftens nach Canaba gu lenten und feste begfalle Bramien an, allein weitaus bie Dehrheit manbte fich nach ben vereinigten Staaten.

Pitt nahm ble Miene an, als feb er immer populär, wenn er es auch nicht war. Im Jahr 1795 fuhr er einmal zu einem Zweckeffen beim Lorb Major von London und ließ sich von einem Bobelhaufen, ben er dafür bezahlt hatte, die Pferbe ansspannen. Da kam ein anderer Abbelbaufen und spannte sich an feinen Wagen

<sup>\*)</sup> Die Alienbill, fraft welcher unter andern Talleprand aus England fortgejagt wurde.

hinten an, so bag er fic bin- und herzerren laffen mußte, bis feine Partet ihn glücklich mit Gulfe ber Polizei zum Lorb Major brachte.

Lautes Murren ging burd Barlament unb Bolf, ale bas erftere aufgeforbert murbe, bem Bringen von Bales (nachherigen Ronig Georg IV.) jum zweitenmal feine enormen Goulben gu begablen, gerabe in jenen Beiten ber Doth. Diefer Bring murbe frubgeitig in alle Lufte und Luberlichfeiten bes bamaligen jungen Abels eingeweiht. Seine erfte Mattreffe mar eine fone Schaufpielerin, ber viele anbere folgten. Bon robufter Natur murbe er ein Gourmand, Effer und Schlemmer erften Rangs und blieb es bis an feinen Tob. Auch ben Bein vertrug er im vollften Maag und trant taglich Daffen bes ftartften Rum. Dagu fpielte er um bobe Gummen und hatte bie größte Freube, wenn er bie Genoffen feiner Luberlichfeit ausplunbern tonnte. Debrere berfelben, 3. B. ben berühmten Sheriban und ben Deifter ber Tollette, Brommel, ließ er in Armuth fterben, ohne ihnen zu belfen. Er war ganglich berglos und fo folg und gebieterifch, bag er felbft in ber Trunfenbeit bie Majeftat bewahrte und fein Luftgenoffe ober Diener es batte magen burfen, ben Refpect vor ibm auch nur einen Augenblid auszuseben. Dagn liebte er eine ansgefuchte Toilette und Garberobe, bie ihn jabrlich 100,000 Pfund Sterling foftete, und alle Arten von "noblen Baffionen", wie bie Bettrennen und bas Wetten um große Summen, Boren und tolle Streiche. Gine fraftige, aber verthierte Natur. Nachbem er lange mit einer Dre. Figherbert und mit einer Laby Jerfen gelebt, beirathete er erft 1795 bie Bringef Raroline von Braunidweig, obne fie gu lieben, nur auf Befehl ber Eltern, um legitime Rachfommen gu ergielen. Schon gleich nach ber Tranung lief er von ihr meg und obgleich fie ihm eine Tochter, Charlotte, geboren, blieben fie boch getrennt. Er lebte mit feiner Maitreffe und feste feine Comelgereien fort, fie aber, eine bisige Dame, ergab fic que Ungebulb und Born eigenen Ausschweifungen. Man beschulbigte fie (wie fruher bie unglickliche Marie Antoinette in ihrem Trianon) in ihrer Einfamteit ju Montaguehouse nicht nur mit bem berühmten Sir Sidney Smith, sondern auch mit dem Maler Lawrence und einigen Andern unersandt verkehrt zu haben. Ein bitbichoner Knabe, Billy Auflin, den sie von dieser Zeit an ftets um sich hatte, soll ihr Sohn von Sidney Smith gewesen seyn.

Warum bie großen Continentalmachte im Rampf gegen bie frangofice Revolution nicht mehr als England ausrichteten, ift im vorigen Buch icon angebeutet. Breugen nämlich, wie Defterreich waren gurudgehalten burch Ruffands habgierige Albsichten auf

Polen.

Die alte Raiferin Ratharina II, lebte und intriguirte immer noch. Wie fie vom Unfang ihrer Regierung an alle Sanbel im Occident und Orient benutt batte, um ihre Berricaft auszubreiten, fo erblidte fie auch in ber foredlichen Revolution jenfeits bee Rheins mieber nur eine gute Gelegenheit, um auf Roften ihrer Dachbarn ihr Reich zu vergrößern. Gie beste Defterreich und Breugen in ben Rampf gegen Frantreid, um binter ihren Ruden ben Ueberreft von Bolen an fich ju reifen. Diefe Beute aber wollte ibr Friedrich Wilhelm II, nicht gonnen und weil er mab= rent feiner Felbzuge gegen Franfreich immer rudwarts nach Polen bliden und feine Rrafte theilen mußte, um bie Ruffen an ber Weichfel im Coad ju balten, fonnte er auch gegen Franfreich nicht anerichten, mas er anfange hatte auerichten wollen. 2018 er überbies mabrnabm und fich immer mehr überzeugte, auch Defterreich wolle ibn gegen Franfreich nur ale Mittel benuten und fich allein alle Bortheile bes Sieges aneignen, murbe ihm biefer Rrieg immer laftiger und er lieg ibn am Enbe gang fallen, um fich ausfolieglich ber polnifden Ungelegenheit mibmen gu tonnen.

Nach bem Tobe Botemtins ichentte bie alte Kaiferin, ble fich ftart schminfte, um immer noch jung zu erideinen, ihre Bartlichfett bem unwissenben Subow, nahm aber neben ibm zwei schauen Manner als vertraute Nathe an, ben fcon genannten Markow und ben Kriegsminister Solitsow. In diesem Zirkel wurde bas neue Unbeit Polens ausgebrütet. Wor allen Dingen mußte fie, um allein freie Sand in Bolen zu behalten, alle ihre Nachbarn gegen Frankreich behen. Gustav III. ließ sich wirftlich burch große Bersprechungen Katharina's verleiten, an Frankreich zum Mitter werben zu wollen, kam aber nicht mehr zum Handeln, well der Bob ihn sibrassie. Breußen und Desterreich ließen sich nicht so leicht bethören. Mit größter Oftentation empfing Katharina ben Grasen Artols in St. Petersburg und zwang alle in Rufland lebenben Franzosen, Ludwig XVII. zu huldigen. Alles athmete an ihr Leatinnität.

Ingwifden batten bie ungludlichen Bolen fic fcon feit bem Turfenfriege von Breufen aufmuntern laffen . bas ruffifche 3od abguidutteln; Breugen magte nicht, unmittelbar gegen Rugland und Defterreich bie Waffen ju ergreifen, weil es ber frangofifden und englifden Gulfe nicht ficher mar, beste aber Turten, Schweben und Bolen auf. Der preugifche Gefanbte in Barfdau, Ludefini, mar inftruirt, ben Bolen alle moglichen Berfpredungen ju machen, und am 15. Marg 1790 murbe ein formlicher Bund gwifden Breugen und Bolen gefdloffen. Da bofften bie Bolen wirklich auf preufifche Gulfe und ploblich anberte fic bie Bbpfiognomie ber polnifden Sauptftabt. Das Sotel ber ruffifchen Befanbtichaft blieb ifolirt, bas ber preugifchen murbe von Gaften umbrangt. Die moberne frangoffiche Tracht, welche ber polnifche Abel bieber hatte tragen muffen, weil bie altpolnifche Tracht ruffifchen Mugen unerträglich mar, murbe bei Geite gelegt und ber gefammte Abel ericbien wieber öffentlich in feinem Rationalfleite. Die patriotifche Partei muchs immer mehr an, thr berühmteftes Saupt mar Janag Botodi, Der Ronig felbit begann in bem Daag ju ihr ju neigen, in welchem er fich weniger mehr vor ber alten Ratbarina fürchtete. Geithem aud Raifer Leopolb fich von Rugland abwandte und fich Breugen naberte, fliegen bie Goffnungen Bolens. Bor allem mar ber Reichstag barauf bebacht, Die abscheuliche alte Verfassung, das liberum veto ic. ju anbern, indem er am 3. Mal 1791 eine neue verftändige Perfassung zu Stande brachte, wonach Bolen gran noch ein Wahlreich bleiben, aber nicht mehr jeden einzelnen König, sondern nach dem Tode des klinderlosen Stanissaus den Prinzen von Sachsen mabten sollte, in bessen Geschiedt sodann die Krone einfach fortzuerben hatte. Die neue Verfassung gab serner dem Kolig eine größere Gemalt als bisher und keuerte der Anarchie, von welcher Russand einen so großen Bortbeil gezogen hatte. Leopold II. und Kriedrich Wischelm II. anerkannten bie neue volnische Verfassung und lobten sie schieden Ihnerkannten beide auch der fächsichen Ihrenfolge in Polen zu und Leopold erfläte sich bereit, Breußen den Besse won Danzig und Thorn zu verschaffen, als das einzige Mittel, Preußen in seiner Festen hatung gegen Rus-

Mun ftarb aber Leopolb und fein Sohn Frang nahm gleich nach feinem Regierungsantritt eine falte Diene gegen Breugen an. Es ericbien ibm namlich gerathener, fich wieber, wie Jofeph, an Ruffland anguidliegen. Dichte fonnte ber ruffifden Raiferin ermunichter fenn, welche baber icon am 13. Juli 1792 mit Frang ein Bunbnig einging, morin biefer fich verpflichtete, Bolen nicht mehr ju unterftugen. Schon im Frühling biefes Jahre hatte fie bie Bolen felbft zu bearbeiten angefangen. Gie lieg burch ben polnifden Rronfelbberr Branidi, ber eine Bermanbte Botemfins gebeiratbet batte und gang ruffifch geffunt mar, bie Confobe= ration von Sargomit einleiten, bei ber fich befonbere auch Belix Potodi, ein Better bes Ignag, betheiligte. Diefe Confoberation hatte jum Bred, bie alte Berfaffung Bolene berguftellen, mas fie burd ein Manifeft vom 14. Mai 1792 proclamirte. Ratharina aber ertlarte fich fogleich far bie Confoberirten und ließ benfelben fagen, "fle mochten gang auf bie Geelengroße und Uneigennütigfeit (!) ber Caremna vertrauen." Die Bolen riefen nun ben preufifchen Sout an, allein ber Ronig von Breugen,

fobalb er fich von Defterreich verlaffen fab, hatte nichts Giligeres gu thun, ale nun auch feinerfeite Bolen aufzugeben \*) und um bie Bunft ber ruffifden Raiferin gu bublen. Gie aber griff auf biefer Geite eben fo fonell ju und folog mit Breugen ein Bunbnig am 3. Auguft, worin fie bemfelben ben Befit von Dangig und Thorn guficherte und es baburch gang gu ihrem Bertzeug machte. Sierauf beflagte fie fich gegen Defterreich, Preugen bringe in fie. Bolen gu theilen, mas fie nie gewollt babe, allein bie Gade liefe fic vielleicht machen, wenn Defterreich Rufland und Preugen geftatten wolle, in einer gwelten Theilung Bolens neue Stude von biefem Reich abgureißen, fur fich felbft aber fich mit Bagern arronbirte, beffen Rurfurft Rarl Theobor nicht mehr lange leben tonnte. Frang lieg fich bas gefallen und hoffte fogar in einem flegreichen Rampf mit Frantreich, welches ihm ben Rrieg erflart batte, noch mehr Groberungen im Weften zu machen , wegbalb er Rufland und Breufen bie polntide Beute einftmeilen gonnen wollte. Mun mußte fich Breugen verpflichten, ben Theil von Bo-Ien ber ibm abgetreten murbe, ale Breis feiner Theilnabme am Rriege gegen Franfreich angufeben. Friedrich Bilbelm II, willigte gern ein, benn er machte gern bie Gache ber Ronige gu ber feinigen und fette eine Ehre barein, bem bebrangten Ronigepaare in Baris ritterliche Gulfe gu leiften. Debenbem hoffte er, feine un-

<sup>\*)</sup> Der Graf von Golz, als Siellvettreter Luchesinis, übergab am 17. Mai 1791 bem König Stanislaus ein Schreiben des Königs von Preußen, worin es hieß: "Friedrich Wilhelm II. habe die Umdiberung der Berfasung mit herzlicher Justimmung vernommen. Er preise ibesen wichzigen Schritt des Boltes z. und diese seine Gefinnung solle der Botschafter sonie kritt des Boltes z. und diese seine Messen der geren. Botschafter solleich allen Theilnehmern an der großen Umschaftung bezeugen. Bot dem Handlauftung dezeugen. Bot dem Hendlauftung der gereichen Unschaftlichen kreihe freiche Einmisschung ind Engelegenheiten Botens dulben zu wollen. Best aber erklätte Luchesini, jener Märzvertrag sey durch die nur Werfassung der konig von Breußen von iser voraussecksen babe."

überwindliche Armee werbe in bem insurgirten Frankreich eben fo raich fertig werben, wie einft in Solland.

Mis nun bie armen Bolen Gulfe bei tem preugifden Ge= fanbten in Baridau fudten, fonnte fic Ludefini nicht erinnern, iemale bie volnifche Berfaffung von 1791 gut gebeißen gu haben und ertlarte, fein Berr erachte fich nicht fur gebunben, Bolen gegen Ruffland Gulfe zu leiften. Den polntiden Batrioten blieb alfo nichte übrig, ale fich felber gu belfen. Jojeph Poniatowefi, ein Reffe bes Ronigs, marf fic mit 20,000 Dann ben einrudenben Ruffen entgegen. Allein ber ruffifche und preufifche bof machte bie aröften Unftrengungen, um burd Drobungen ober Liebfofungen ben Ronta von Bolen und feine Generale von ber Sache ber polnifden Ration abzugieben. Erft follte Stanislaus gur Armee abgeben, aber unter bem Bormanb einer Rrantbeit fam er nicht, fonbern ichidte ben Bringen Alexander von Burttemberg, ber eine Cartoriefa geheirathet batte, ben Dberbefehl aber nur benutte, um bie polnifden Geertbeile irre ju fubren, ju gerftreuen ober jum Rudzug ju commanbiren, bis man ibn entfernte. Die Seele bes polntiden Nationalbeeres murbe bamale Thabbaus Rosciusgfo, \*) ber mit Bafbington und Lafapette fur ble Unabhangigfeit ber Amerifaner gefochten batte. Nachbem er icon

<sup>\*)</sup> Ein armer Geelmann hatte er fich in die Tochter bed reichen Marchails von Lithauen, Sosnofeli, verliebt, die ihn zatlich wieder liebte, aber ihre folgen Cltern verwarsen ihn. Er wollte sie mit ihrem Millen entführen, aber sie wurden eingeholt und er im Kamps um die Gelichte entführen verwundet. Als er gebellt war, ging er nach America, während seine Geliebte dem Kaffen Ludomirest beirathen mußte. In America erwarde er sich als Ingenieur viele Berbienste und flieg bis zum General. Basisington und Lasauelle ehrten ihn hoch, Jesterson, der nachherige Prakent, wurde sein wärnster Freund. In jeder Schlacht trug er in rütter licher Minne das Luch, welches seiner Selekten beim Abschiede entsallen war. Ihr blieb er sein dernte keben lang getren und hat nie geheirathet. Gs war ein cher Bole von romanbaster Gluth.

am 18. Juni 1792 bei Zielence in Bosthynten ein rufflices Corps geschlagen hatte, lieferte er mit nur 4000 Mann, ble er aber trefflich verschant hatte, am 17. Juli bei Tulbeinfa ben 18,000 Mann ftarken Buffen unter Kochowski eine blutige Schlacht, in welcher er nur 700, die Ruffen aber 4000 Mann versoren, und gab feine Stellung nachber nur auf, well er auch von ber Seite bebroht wurbe. Ein zweites großes Ruffenheer unter Koffatowski steget bei Ryswis und nahm Littbauen weg. Da nun auch König Stantslaus ben Drohungen Ruffanuen weg. Da nun auch König von die über sich vermochte, die patriotische Bartel zu verlassen und es über fich vermochte, die patriotische Artel zu verlassen und ber Targowiger Conföderation beizutreten, am 23. Juli, konnte Kostiuszto allein mit seinen schwachen Kräften Polen nicht mehr retten und verließ es, um einstweisen in Letzigt zu privatissen.

Die zweite Theilung Bolene murbe am 23. 3an. 1793 gwifden Rugland und Breugen allein vorgenommen, aber mit Buftimmung Defterreiche, meldes wie gefagt im Weften entfcabigt werben follte, und fogar Englanbe. Die folaue Ratharina entfagte namlich bem von ihr felbft fruber aufgeftellten Grunbfat ber bemaffneten Reutralitat in Geefriegen und bewilligte ben Englanbern neue Sanbelevortheile. Da nun England megen bes einträgliden Oftfeebanbele Rrieben mit Rufland baben wollte. und im Beginn bes großen Rampfes gegen bie frangofifche Revolution bie norbifden Dachte nicht entbehren fonnte, brudte es bie Mugen zu und gab Bolen gum zweiten Dale verloren. Dbaleich nun Ratharina bie Diene angenommen batte, ale ob fie nur burch Breufen zu ber zweiten Theilung Bolens fortgeriffen und gleichfam genothigt morben fen , nabm fie fich gleichmobl mieber bas größte Stud ber Beute, namlich 4550 Quabratmeilen in Litthauen unb Bolhynten, mahrent Breugen nur 1060 Quabratmellen, namlich auffer Dangig und Thorn noch Bofen, Gnefen, Ralifd, Rama und Blogt ac. erhielt. Ruffifde und preugifde Truppen rudten obne Biberftanb ein und ergriffen Befit. In einem Manifeft vom 9. April machten beibe Dachte ben Bolen bittere Bormurfe megen ihres angeblichen Jakobinismus, ber bie Ruge ber Nachbarftaaten gefahrbe, und weshalb bas Königreich Bolen fleiner gemacht werben muffe. Die Berfaffung von 1791 wurde als jakobinisch bargeftellt, während gerade fie ber königlichen Gewalt neue Rechte verliehen und ber Anarchie ber atteren Berfaffung ein Enbe gemacht batte.

Roch blieb bem polnifden Reichstage gu Grobno übrig, bie Abtretung an Rufland gutzuheißen. Gammtliche Lanbboten meigerten fic, fo tief und allgemein mar bie Entruftung. Der fanfte Sievere lieg nun in aller Stille einen ber muthigften Lanbboten burd ruffifde Colbaten fefinehmen und fortbringen, 2m 23, Gept. follte über ben Theilungetractat abgeftimmt werben. Gammtliche Lanbboten ichwiegen. Der ruffifche General Rautenfelb trat in ben Gaal und harangirte bie Landboten mit Drobungen. Sie ichwiegen immer noch. Dun befette er alle Ausgange mit ruffiichen Golbaten und fdmur, teinen Landboten berauszulaffen, bis fie ber Theilung murben gugeftimmt baben. Alle ichwiegen , bis nach Mitternacht um 3 Uhr ein ganbbote borfdlug, ber Cache ein Enbe zu machen, inbem bie Berfammelten breimal follten aufgerufen, und wie fie noch immer ichwiegen , ihr Stillichmeigen als Ruffimmuna follte angefeben werben. Go gefcab es, bie Lanbboten aber festen noch eine besonbere Broteftation auf. Die Berfaffung von 1791 murbe nun ebenfalls aufgehoben und nach ruffifcher Borfdrift eine anbere gemacht. Um perfibeften banbelte Rufland gegen Breugen, inbem es ben Reichstag von Grobno abbielt, nachbem bie Abtretung an Rufland gutgebeigen mar, bie an Breugen ebenfalls gutzubeigen. Der ruffifche Gefanbte Graf Sievers marftete unterbeg mit bem preugifden v. Buchholz um bie Grengen, bie nach einer ichlechten alten Rarte bestimmt waren, und gwidte am preugifden Untheil fo viel ale möglich ab.

Rufland konnte biefes ichnobe Spiel mit Preußen fpielen, weil Kriebrich Wilfelm II. am Rhein gegen bie Franzosen befcaftigt war und Kranz II. sich, seit Ahugut ihn lettete, wieder 28. Wengel, 120 Jahre. II. blind an Aufland hingat. Sobalt aber Buchbol; entbedte, wie arg ihm Stevers mitgefpielt, und jeinem Gerrn Melbung gethaun werließ Priebrich Wilhelm II. ben Kriegsschauplat am Abein und kehrte nach Berlin zurud, aber Aufland beschwichtigte seinen Jorn geschwind, indem Sievers ben polnischen Reichstag bewog, nunmehr bie preußischen Forderungen anzuerfennen. Die alte Katharina wußte wohl, ber König von Preußen habe ben Mbein ungern
werlassen nuch beinige bie Bortsehung bes Kriegs mit Frankreich,
bestwegen suchte fie ihn durch rasche Bewilligung seiner Korberung
an zu einer balbigen Wiederabreise an ben Mbein zu bewegen.

Dan machte in Baris samale dimarifde Blane und gab ungebenre Summen aus, um ju Revolutionen und Angriffen auf bie coalifirten Dachte aufzureigen. Die frangofifden Gefanbticaften und gebeimen Agenten in Turin, Genua, Floreng, Reavel. untermublten Italien. Bartbelemp, ber frangoffice Befanbte in ber Schweig, beste bie Unterthanen in ber Schweig gegen ibre ariftofratifden Berren auf und bewirtte gunachft eine bemofratifche Revolution in Genf. In England maren alle abnlichen Berfuche Sallepranbe am gefunden Ginne ber Ration gefdeitert. In Confantinovel aber fant ber frangofifche Gefanbte Descordes offene Sanbe und veridenfte nicht weniger ale 40 Did. Livres, um ben Divan zu beftechen. Allein ber Gultan magte nicht, Defferreich ben Rrieg zu erflaren, weil er furchten mußte, alebann auch Rugland jum Seinbe gu befommen , und Ratharina II. brannte fo vor Begierbe, wieber mit ber Bforte angubinben, bag fie icon bie blogen Umtriebe ber Frangofen in Conftantinopel gum Bormanbe nabnt, um Truppen an ben Grengen gu fammeln, und mit Thugut bereits einen Theilungsvorfdlag einging , wonach fie Beffarabien, bie Molbau und Balladei, Defterreich aber Gerbien und Boenien erobern follte. - In bie Beit biefer frangofifchen Umtriebe faut nun auch eine Reife Roecius; fo's nach Stalien, bie er unternahm, theils weil er fich in Leipzig übermacht mußte, theils

um mit ber frangofifchen Republit in Berbindung zu treten, von welcher er Gelb empfing, um Bolen zu infurgiren.

In Bolen felbft bearbeitete Jafineti bie Gemuther und bereitete eine Erhebung vor. Der neben bem Gefanbten Grafen Gievere im Ronigreich Polen allein gebietenbe General Sgelftrom batte einen großen Theil feiner Armce an bie turfifche Grenge foiden muffen und commanbirte in Bolen nur noch 20,000 Dann, weshalb er ben Ronig Ctanislans gwingen wollte, auch bie polnifche Urmee auf 15,000 gu reduciren. Der Rouig geborchte, allein bie erften polnifden Truppen unter General Dabglinefi, melde aufgeloft merben follten, geborchten nicht, festen fich bet Oftrolenta und verftartten fich burch gabireiche Auguge von Freiwilligen, im Marg 1794. Mun erfchien auch Rosciuszto ploglich in Rrafau, jagte bie menigen bort garnifonirenben Ruffen aus ber Stadt und ftellte fich an bie Spige ber Infurrection. Dabalineti vereinigte fich mit ibm und beibe fliegen bei Raclamicze auf 4000 Ruffen unter Tormaffow, und folugen ibn mit Berluft von 1200 Mann und 12 Ranonen aus bem Felbe, ben 4. April. In biefem Rampfe hatten fich bie Rrafufen (nur mit Genfen bewaffnete Bauern) rubmlich ausgezeichnet, mabrent bas Aufgebot ber Cbelleute fich hatte verfprengen laffen. Bornig marf nun Rosciusgto feinen Rod fort und jog ben weißen Rittel eines Bauern an. Aber nicht jum Bortbeil feiner Gade, benn ber Abel murbe ibr Weinb.

Die Nadrichten aus bem Suben elektristrien big Bevölferung von Barica und gang Polen. Zeiström verlor ben Kohf, bas bose Gewissen machte ihn bumm. Obgleich er 8000 Mann commanbirte und bie nur 4000 Mann zahlenben polnischen Truppen in Barican leicht hatte isoliren und entwassen können, that er nichts. Alls nun das Bolt der Samptstadt im Berein mit den polnischen Truppen am 17. April sich erhob, traf er nicht die geringste Borkehrung, ließ sein Regimenter vereinzelt und ohne Instruction, so daß sie fic de durchschugen, wie sie konnten, und in der

Irre herumtiefen. Endich schug sich Igeiström selbst noch mit 700 Mann durch die Straßen Warfchau's hindurch und sammelte braußen die Reste seiner Truppen, die auf ein Dritthetl geschmofzen waren. Warschau war frei. Durch ähnliche Ueberraschungen wurben die Aussen auch aus Grodno und ans Wisna vertreben. In ber letzten Stadt wurde Kossavonstel, der als Bole rufssicher General geworden war und seine Landbleute bekämpft hatte, gehenst. Sein Bruder, ein Bischof, befand sich in Warschau, wo er mit aubern Aussenwösti, den Vicegroßseldberrn Zabiello und den Grasen Ankrufs bing man an den Galaen, am 9 Mal.

Enblich tam Rosciusgto nad. Barfdau und ftellte bie Drbnung ber. Gein Sauptaugenmert aber war ber Ronig von Breu-Ben. 3bn fucte er fur bie polnifde Cade ju geminnen und rieth ibm jugleich jum Frieben mit Franfreid, benn nur im Bunbe mit Frantreich und Bolen tonne er Rufland und Defterreich befteben. Der Ronig fdmantte, ließ fich aber burd Manftein bewegen, bie entgegengesette Bolitif zu befolgen und eine betrachtliche Strettmacht perfonlich nad Bolen gu führen, um Rosciuszto gu übermaltigen. Inbeffen eilte er bamit nicht und auch General Favrat, ben er gegen Rratau vorausgefdidt batte, berfubr fo methobifc und lanafam, ale ob er einen viel machtigeren Reinb por fic batte. folug erft am 18. Dai einen Saufen Rratufen und gog fich bann fogar wieber gurud, ohne Bweifel burd Befehle feines Ronigs gurudgehalten, beffen Suftem noch nicht feft fanb. Rosciusczto gab fich unenbliche Dube, fein ichmaches Beer burch ein allgemeines Mufgebot zu verftarten, manbte aber ein vertebrtes Mittel an, inbem er ben Bauern Freiheit und bie Mufhebung ber Leibeigenschaft verfunbete. Bu biefer Maagregel bewogen ibn vielleicht amerifanifche Sympathien, \*) vielleicht fab er fic bagu auch burch ge-

<sup>\*)</sup> Er hatte fich in Amerita nicht an ben foberalistischen und mehr ariftotratifchen Wafhington, sondern an ben bemofratischen Jefferson angefoloffen.

beime Berpflichtungen gegen Frankreich gezwungen, allein fie verfehlte ben 3med, weil fle ben polnifchen Abel tief erbitterte, ber nun alles aumanbte, um bie Bauern gurudguhalten. Go brachte Rosciuscato nur 17,000 Mann gufammen, um bamit offenfiv gegen ben Ronig von Breufen zu verfahren, melder übrigens feine Streitfrafte vertheilte und indem er ju viele Buntte ber Grenge befette. enblich im Juni felbft mit nicht viel mehr Truppen, ale Roeciusgfo felber batte, auf biefe losging. Der Ronig aber murbe burd 8000 Ruffen unter Denisow unterftust und mit biefer lebermacht padte er ben Bolen bei Ramfa ober Szczafociny am 9. Juni. Die Rrafufen bielten mit ihren Genfen bie furchtbarften Choce ber Reiteret aus, wurden aber endlich vom ruffifchen Fugvolt in bie Flante genommen und gaben bie Flucht, Am Tage vorber mar General Baionczet, ber mit einem fleinen Corps Rrafau beden follte, bei Chelin gefdlagen morben und Rrafau fiel am 15.

Diefe Ungludenadrichten machten bas Bolf in Barichau muthenb, fo bag es am 28. unter Unführung bes Demagogen Ranoffa bie Befängniffe öffnete und trot aller Abwehr bes eblen Ignag Botodt bie verhafteften Ruffenfreunde, acht an ber Babl, vornehmlich ben Fürften Czetwertineff und ben Bilnaer Bifchof Daffaleti, ermorbete. Gobalb Roscinsgto in bie Stabt fam, ließ er funf ber Morber bangen, mas aber bie bemofratifche Stadtpartei eben fo gegen ibn erbitterte, ale bie Befreiung ber Bauern ibm ben Abel gum Feinbe gemacht hatte. Allein bie Bartel hatte nicht Beit, unter einander felbft gu habern, benn am 13. Juli ericbien ber Ronig von Breugen mit feinen ruffifden Bunbesgenoffen vor ben Thoren

von Baridau.

Grabe bamale aber fam Raifer Frang II. ane ben Mieberlanben nach Bien gurud und verftanbigte fich mit ber ruffifchen Raiferin jum Bebuf einer britten Theilung Bolens, nach welcher Defterreich bie vier fubweftlichen Balatinate bes noch übrigen Ronigreiche Bolen gufallen follten, namentlich aber Rrafau und Genbomir , auf welche Breugen Unfprud machte. Qualeich erbot fich

Defterreid, ben Ruffen gegen bie Turfen gu belfen. Beibe Contrabenten aber wollten fich bes bupirten Ronigs von Breugen noch gur Uebermaltigung ber Bolen bebienen. Er follte fich babei fur fle aufopfern, die ibm alebann bie Bente megnehmen wollten. Desbalb aab Ratbarina II., mabrent fie ein großes heer unter Gumarow an ben Grengen fammelte und am 12. Auguft Bilna erflurmen ließ, ben wenigen ruffifden Truppen, bie fich an ben Ronig von Breugen angefoloffen batten, ben Befehl, fich gu iconen und bie Breugen allein machen gu laffen, Defterreich aber that gar nichte. Roecinegto befeftigte und vertheibigte unterbeg Barfcau aeaen bie Breugen mit größtem Belbenmuthe, veranlagte Infurrectionen im Ructen berfelben und ließ ihre Bufuhren auffangen, fo bağ es ihnen an Broviant zu fehlen begann, mabrent Gerfen, ber bie Ruffen im preugifden Lager anführte, fich jum Abmarich ruftete, und Frang II, jebe Bulffenbung verweigerte. Run befturmten Luchefini und Bifchofewerber ben Ronig, bie Belagerung aufzube= ben und feine Rrafte gu iconen , ba bie Abficht Ruglanbe und Defterreiche, blefe Rrafte anfreiben gu laffen, unvertennbar fep. Und Friedrich Bilbelm II., bem alles batte baran liegen muffen, Barfcau vor ben Mugen ber Ruffen ju nehmen und herr bes Terrains gu bleiben, ließ fich wirtlich gum Rudgug bewegen und führte ibn am 6. Gevtember aus. Er mar im Lager an ber Beichfel eben fo geargert morben, wie in bem am Rhein, und ans gleichen Urfachen. Gein Temperament verlangte rafche Erfolge, und bod hatte er nicht Energie genug, feinen Generalen ben Degen an bie Rippen gu feten, um Erfolge mie bie hoches, Bichegrus und Gumarome ju erzwingen.

Kaum waren bie Preußen fort, so rückte Suwarow vor, um zu beweisen, er und seine Russen vermöchten in wenigen Tagen, was Friedrich Wilhelm mitt seinen Vreußen in Wochen nicht genlungen sey. Was vermochte bie Tapferkeit der kleinen polnischen Sausen, welche Kosciuszto ihm entgegenschieden konnte, gegen Suwarows Uebermacht und aerwohnten Ungeflüm? Auerst dei Brzese

am 17. September unterlag ihm ber polnische General Sterakowski in einem Berzweiflungskampf und verlor 9000 Mann, dann bei Maciejowice am 10. October Kosciuszto selbst, bessen letzt 10,000 Mann hier ruhmvoll sechs Stunden lang in blutigem handsemenge rangen, bis ihre Schaar auf 2400 Mann geschmolzen war, die nun von Boninsti gesührt nach Barschau zurücksohen, um biese siederbeite Stadt vertheibigen zu helsen. Kosciuszto selbst worn, in Bauerntracht und auf einem schlechten Alepver rettend, von Kosakowskie und verwundet und von seinem selechfalls verwundeten Pferde in einem Sumpf hineingerissen worden. Ein Sabethieb ans bem Kopf machte ihn bestnungstos und seine leichfalls verwunderen sins Poloniae! Aber ein Kosakowskie und seine leichten Werte waren: sinis Poloniae!

Sumarow aber jog gegen Barichau, Ignag Potodi marf fich ibm noch einmal bei Rolilfa entgegen, wurde aber blutig gurudgeworfen, am 26. October. Run rudte Gumarom vor Braga, bie Borftabt Baridau's, von ibr burd bie Beidfel getrennt, ein großer und ftart befeftigter Brudentopf, bielt fic aber nicht, wie ber Ronig von Breugen, mit einer methobifden Belagerung auf, fonbern ließ icon in ber Racht bes 4. November Braga fturmen und wie in Dezafow alles Lebenbige in ber Stabt niebermebeln. Die Bolen mehrten fich in ben Strafen aufe tapforfte, Jafinefi fiel, bie Ruffen verloren 1400 Dann, aber bie gange friedliche Bevolferung Bragg's, Greife, Beiber und Rinber murben von ben Ruffen abgefdlachtet, nach ber magigften Berechnung 10,000 Denfchen, ungegabit 2000, bie in ber Beichfel ertranten, weil fie nicht mehr über bie von Meniden vollgeftopfte Brude entfommen fonnten. Bon fo viel Blut gefättigt, murbe Sumarom ploblich milb geftimmt, bewilligte ber Stabt Baridau eine billige Ca= pitulation, ließ bie polnifden Truppen frei abzieben und iconte bie Einwohner, am 7. Dov. - Die Trummer bes Infurgentenheeres wurben von ben Preußen in kleinen Gescheten vollends aufgerleben und gefangen ober zerstreut. Die am meisten Compromittirten slohen durch Desterreich, wo man ihnen nichts zu Leibe that.

Mun war Rufland Berr bes Terrains und fonnte, im Ginverftanbnig mit Defterreich, Breugen vorschreiben, wie viel es bet ber britten Theilung Bolene befommen follte. Franfreich noch im Rriege begriffen, mit England megen bes nicht erfüllten Gubfibientractate in bitterer biplomatifcher Rebbe (Graf Malmesbury überfette nur bie Worte Cheribans in eine feinere Sprache), von ben Bolen felbft megen bes treulofen Spiels, bas er mit ihnen getrieben batte, furchtbar gebaft, fonnte ber Ronig von Breugen nicht magen, Ruffland und Defterreich ben Rrieg gu erflaren, mußte alfo Rrafau und bie reichen Galgmerte von Bielicgta an Defterreich überlaffen, bem fein polnifcher Beutetheil gufiel, obne bag es bie geringfte Unftrengung beshalb gemacht batte. 2m 3. Januar 1795 murbe ber Theilungetractat in Gt. Beteres burg unterzeichnet. Das gange Ronigreich Bolen murbe aufge= boben. Ronig Stanislaus erbielt eine ruffifche Benfion und ftarb 1798 in St. Betereburg. Rufland nabm fich wieber ben größten Theil meg, vollenbe gang Litthauen mit Bilna und Bolhynten, 2200 Quabratmeilen. Breufen befam alles Land weftlich von ben Fluffen Niemen und Bilica, bas alte Mafovien mit ber Saupt= ftabt Barfcau, nicht gang 1000 D.= D. Defterreich alles Lanb gwifden ben Aluffen Bilica und Bug, Beftgaligien mit Rrafau, 834 Dugbratmeilen.

Damit sollte nun ber Name Bolen für immer von ber Karte Europas und aus ber Weltgeschichte ausgestrichen seyn. Man hat bie Bernichtung bes polnischen Reichs "bas größte Berbrechen bes Jahrhumberts" genannt. Die es vollbrachten, waren in keiner Weise dazu berechtigt und vollbrachten es mit bem vollen Bemußtjevn, daß sie ein himmelschreienbes Unrecht begingen. Die es verhindern wollten, handelten nach menschlicher Berechnung unklug, benn wie konnte ber arme Koscinskio mit seinen Bauern ben heercsmassen

Mußlands, Defterreichs und Breugens miberfteben? Aber bas Banner ber Chre, welches er entfaltete, bileb über ber bestedten Kahne feiner Bestoger rein und aufrecht ftehen und wird burch alle Jahrbunderte fortleuchten.

Un bem nämlichen verbangnifvollen 3. Januar hatte bie alte Ratharina mit bem alten Thugut fur ben jungen Frang einen ameiten gebeimen Tractat abgefdloffen, bie funftige Theilung ber Turfet einleitenb. Dan glaubt , wenn man bie Bunfte biefes Bertrage lieft, bie babgierigen Gefichter zweier alter Bucherer in einem Radtbilbe Rembrandte por fich ju feben. Ratbarina lieg fic bie Molban und Ballachei, Thugut Gerbien und Boenien verficern; ale Meguivalent fur meitere Ermerbungen Ruglande im Orient follte Defterreid nicht nur Bayern , fonbern aud Benebig erhalten. Beibe Contrabenten aber famen überein, jebe meitere Ermerbung Breugens gemeinschaftlich abzumehren und gu Bur Beffegelung biefes Tractate mußte ber bereite 71jabrige Rarl Theobor bon Babern fic noch mit einer Entelin Maria Thereffa's, Marie Leopolbine, Tochter bes Bergoge Ferbinand von Mobena, vermablen, am 15. Februar. Der nachfte banrifde Manat und Erbe. Maximilian von 3meibruden, lebte in Strafburg unter frangofifdem Ginfluß, bing mit ben Illuminaten gufammen und tonnte nach Umftanben ber Dachfolge verluftig erflärt merben.

Friedrich Blifbeim II. fam hinter biefen Tractat und murbe augleich von ben rheinischen Fürften, herren und Stabten bestürmt, sie zu retten, ober sich menigstens bei Frankreich für sie zu verwenden. Gleichzeitig behandelte ihn die französische Diplomatie aufs artigste, um ihn vollends von der Goalliton zu trennen. Er ab also die Wöglicheit, als Schutzer des westlichen und mittleren Dentichland sein preußische Reich zu arrondiren und mit Buffe Frankreichs ben öfterreichischen Anfpruch auf Bayern zu wereiteln. Deshalb ließ er ichon am 5. April durch feinen Beslandten, den Kreiberrn von Garbenberg, benselben, der sich burch feine treffliche Bermaltung ber frantifden Martgraffdaften bereits einen auten Ruf erworben batte, und ber mit bem frangofifcben Gefanbten Barthelemp ju Bafel bie gebeinen Unterhandlungen pflog, ben Baster Frieben abichliegen. Dan bat lange Beit biefen Frieben Breugen gum fcmeren Bormurf gemacht und ibn ale Albfall von ber beutiden Gade gebranbmarft, allein aus ben angeführten Thatfachen ergibt fich, bag er burch bas Benehmen bes übel geleiteten und übel gefinnten Raifer Frang bervorgerufen, ja gemiffermagen erzwungen murbe. Kriebrich Bilbelm II., wie viele gerechte Bormurfe ibn auch treffen, mar boch tamer noch ehrlicher, ale Frang und Ratharing. Much mare ber Baster Frieben an fich nicht fo gefährlich fur Deutschland geworben, wenn Briedrich Bilbelme IL Rachfolger auf bem preugifchen Thron fpatere Gelegenheiten mit Berftanb und Energie benutt batte, um biefem ichimpflicen Frieben zu entfagen, Grogmuth gegen Defterreich ju uben und mit bemfelben gemeinschaftlich Deutschland gegen Frantreich zu vertheibigen. Der Baster Friebe murbe nur beshalb fo verberblich und ubel berüchtigt, meil er fo lange gehalten, nicht foon viel fruber preugifderfeite wieber gebrochen murbe.

In biesem Frieden wurde mitten durch Deutschland eine Demarcationslinie gezogen, welche das gange nördliche Deutschland wem Malin an sin neutral ertiärte und vom öfterreichische französsischen Kriegsschauplat ausschlos. hannover lag innerhalb bieser Linie und zog seine Truppen sosort gurud, wie auch Seffen. Auch Span i en folgte dem preußischen Beispiel und schlos, ebenfalls zu Basel, am 22. Juli Frieden mit Frankreich. Karl IV., nur dem Zagdvergnügen obliegend, hatte bisher den liberalen Aranda regitern lassen. Nach der sintigktung Ludwigs XVI. mußte dieser leitere seine Selle verlieren, um dem gemeinen Leibgarbisten Godon Platz machen, welchen des Könligs Gemablin Therese, geb. Prinzessin von Varma, zu ihrem Liebhaber auserseschen hatte und den sie zum Minister und derzog von Alcudia machte. Godon half einige Jahre die könligsmörderlische Nation an den Porenäen

befampfen , lieg fich aber fpater belehren , bas Baus Defterreich molle fic in Frantreid nur auf Roften bes Saufes Bourbon bereidern. brachte biefe Meinung ben Dajeftaten bei und forberte fle auf, fich mit ber neuen Regierung in Franfreich auszufohnen. Er mar namlid von Frantreich bestoden und boffte, fid mit Bulfe ber frangofifden Alliang gegen ben Billen bes franifden Bolfe, bas ibn bafte, im Unfeben und Befit ber boditen Gemalt gu erbalten. Ale Saupttheilnehmer bei ben Berathungen erhielt er bamale ben Sitel principe de la paz (Friebeneffurft). Uebrigene murbe ber Anftanb fo meit beobachtet, bag bie noch in Baris ge-. fangene Tochter Lubwigs XVI., Maria Thereffa, jest ibre Freibeit erbielt, indem fie gegen bie von Dumourieg verhafteten Conventemitglieber und Drouet nebit ben Gefanbten Daret und Cemonville ausgewechfelt murbe. Lafavette vergaß man. Die Bringeffin beaab fich zu ihrem Dbeim nach Deutschland und beiratbete brei Jahre fpater ben Bergog von Angouleme, alteften Gobn bee Grafen von Artole, blieb aber finberloe und bemabrte ibr langes Leben binburd ben tiefen Somera ibrer Jugend. Das vertriebene Saus Bourbon batte bamale jum Saupte ben alteften Bruber bes bingerichteten Ronige, fruber Graf von Brovence, jest Lubwig XVIII. genannt, ohne Rinber; biefem ftanb fein Bruber Artois gur Geite mit zwei Gobnen, bem Bergog von Angouleme und bem Bergog von Berry. Augerbem blubten noch zwei Rebengmeige bes bourbonifden Stammes, bie Linie Drleans, beren Chef Louis Philipp fich frater mit einer negrolitanifden Bringeffin vermählte, und bie Linie Conbé, beren Chef bieber bie Emigrirten commanbirt batte, mit einem Cobn, Bergog von Bourbon, und einem Enfel, Bergog von Enabien.

Beinah unbemerkt machte Ratharina II. bamals eine neue wichtige Erwerbung, inbem fie ben 18. Marg 1795 Kurland ohne weiteres fur eine ruffliche Broving erflärte und in Besty nahm. Der bisherige herzog Peter (Biron) vermochte keinen Wiberftand zu leiften und zog sich nach Sagan guruck, welches

Bergogthum nebft vielen anbern Gutern im Breugifden er icon porber angefauft hatte. Defterreich mar bamale Rugland gang ergeben und Breuffen allein ju ichmad, um ben Raub zu binbern. obgleich es fehr gegen fein Intereffe mar, fich auch von Rurlanb ber burd bie ruffifde Riefenmacht überflügeln zu laffen. Die Diffveranugten unter bem furlanbifden Abel, welche feine Ruffen merben wollten, murben aus bem Sanbe gejagt und ihre Guter Ratbarinens Lieblingen verlieben. Insbefonbere bie beiben Bruber Subow erhielten große Gutercomplere. Gine ber letten Projecte Ratbarina's mar, ben ruffifden Ginfluß in Goweben burch eine Berbeirathung bes jungen Comebenfonigs Buftav IV. Abolfs mit ibrer Entelin Alexandra, ber alteften Tochter ibres Cobnes Baul ju befeftigen. Der ichwebifde Regent, Rarl, Bergog von Gubermannland, gelate fich in Staatsangelegenbeiten ichmach und angftlich. Da er bie Regierung nieberlegen mußte, fobalb fein Reffe großiabrig murbe, wollte er mabrent bes Proviforiume feine fdmere Berantwortung übernehmen. Gein Bruber Guftav III. mar ein Opfer bes Abels geworben, er felbft glaubte baber fur fich und feinen Reffen am ficherften gu geben, wenn er ben Abel iconte und gemabren ließ. In biefer untoniglichen Bolitit ging er fo melt, bag er nicht nur bie noch gefangen figenben Mitverfdmorenen Unfarftrome wieber frei ließ, fonbern auch alle Freunde Bu= ftave III. aus ben hoberen Staatsamtern entfernte und burch ebe= malige Reinbe beffelben erfette. Ale ber beroliche Armfelt, \*) ein Liebling Guftave III., von Meapel aus, mo er fdwebifder Ge-

<sup>&</sup>quot;) "Arnicit, ein geborner Kinne, war ein Bild ber Starfe und Schöneit. Sein fattlicher Leib von ungewöhllich hobem und fosantem Bau trug einen Apollofopf, eine breite Eitrne voll Bhantasse und Berfand, große freurige blaue Augen, eine sonigliche Nase, einen Mund, worin Schozz, Big und Wollde freilten. Er war auf ben Schlachfelbern und auf ben Liebesselbern gleich unwiderfteblich. Wenn ber rechte Don Juan je gelebt bat, so hat ih un übertroffen. In wie vielen europäischen hauptstädben bater Kniber auch von fullsiche granen." E. M. Arnbl.

fanbter mar, in Briefen an eine in Stockholm gurudzelaffene Geliebte, bie junge Grafin Aubenftioß ich allgufret in Bufichen
mb hoffnungen fur Schweben erging und biefe Briefe anfgefangen
wurben, bichtete man ihm bosbafterweise eine Berichwörung an,
als habe er die gegenwärtige Regierung fturgen und die Zeiten
Guftavs III. erneuern wollen. Er wurbe geächtet und entfam, aber
bie arme Grafin mußte öffentlich am Pranger stehen und bann in
ein Auchtbaus wandern.

Der ichmache herzog gab fich in biefer Sache gang zum Werkzeng bes über feine Schmäche hohnlachen Abels ber und finnerte fich überhaupt fo wenig als nöglich um bie Regierung, indem er mit schwärmerischem Effer fich ber Freimaurerei hingab und beständig von Abenteurern umgeben war, die ihm neue Geheinnisse berfelben vorspiegelten und ihn zur Sitstung neuer Orden verseiteten.

Mis nun Katharina II. ben Seirathsautrag machte und ihn und ben jungen fönfglichen Neffen nach Et. Beterburg einlub, fand fich Serzog Karl auch pflichtschulbigft ein, aber bie Seirath fam nicht zu Stande, benn ber junge König von Schweben machte, als er ben schon fertigen hetrathskontract unterzeichnen sollte, die einsache Bennerkung, nach ben schwebischen Reichsgesetzen muffe eine fremde Prinzessen, nach ben schwebischen Reichsgesetzen muffe eine fremde Prinzessen, nechte ber Konig heitande, den furthertichen Glauben annehmen, so gewiß nach ben rufflichen Reichsgesetzen eine fremde Prinzessen, de gewiß nach ben rufflichen annehmen muffe. Das wollte Katharina nicht gelten lassen und sucher jungen Starrfopf durch allertet Liebtschungen und Bureden auf andere Gedausen zu bringen. Als er aber sest bilet, ließ sie ihn sehen und lief voller Jorn fort. Um andern Tage reisten die schwedischen Stilt wieder beim

Alls Borfpiel zum Aurkenfriege hatte Katharina zwei Erpebitionen ausgeriftet. Indem sie nämlich die Berlegenfelt Englands, welches von Desterreich und Breufen im letzen Kampf in den Alebertanden verlassen worden war, geschlich wahrnahm, affectirte fie einen ungeheuren Gifer, gegen Frantreich Rrieg ju fubren, unb bemog Bitt am 22. Juli 1795 gu einem Bertrage, bemgufolge eine ruffifde Flotte von 12 Linienfdiffen unb 8 Fregatten unter 21bmiral Ranifow mit ben englischen Rlotten vereinigt gegen bie frangofifden Blotten und Bafen fampfen follte. Gie ließ fich aber bafur eine Dia. Bfund Sterling Gubfibien gablen und gab bem Abmiral gebeime Befehle, feine Schiffe und Leute gu iconen, weil fie biefelbe fur ibre eigenen Smede in ber Levante brauchen wollte. Anbererfeite fdidte fie Balerian Gubow, ben Bruber ibres Lieblings, mit gabireiden ruffifden Truppen nach ben Gubfuften bes fafrifden Deeres ; um unter einem nichtigen Bormanb bie Stabt Derbent in Dageftan meggunehmen. Ja fie verlangte, mabrent fie feibft im Begriff war, in bie Turfei eingufallen, gefdwind noch vom Gultan, er folle ihr gegen bie Berfer beifteben. Denn fo alt fle mar, wollte fle noch alles verwirren, um mit Bebagen im Ernben gu fifden. Der Gultan weigerte fich, Gubow nahm Derbent, murbe aber balb barauf von ben Berfern unter Mga-Mabmub in offener Soladt auf's Saupt gefdlagen und mußte nach Derbent gurudfluchten. Raum batte Ratharina biefe folimme Rachricht erhalten, ale fie fogleich Berffarfungen gu Gubome Entfat abgeben ließ. Reuriger ale je in ben turfifden Eroberungeplan vertieft hoffte fie, geftust auf bie neuen Bertrage mit Defterreich und England, enblich ibre Rabne auf ber Ruppel ber Sophienfirche in Conftantinopel aufpflangen gu tonnen, ftanb am 17. Dov. 1796 wie gewöhnlich munter auf und arbeitete allein in ihrem Cabinet, ale fie eine Stunbe nachher von ihrer Rammerfrau leb= los auf bem Boben liegenb gefunden murbe.

So enbete bie norbifche Semiramis ihr thaten= und lafter= reiches Leben.

3hr Sohn und Nachfolger, Raifer Baul I., mar 42 Jahre alt. So lange hatte er warten miffen, bis er ben Thron beftelgen konnte. Seine Mutter hatte ihn auf unnaturliche Weife gehaßt und von ben Geichaften fern gehalten. Er hatte ihre Lafter

nicht geerbt. Gein Lebensmanbel mar rein, nur burd Launen und Ausbruche bes Borns plagte er feine Umgebungen. Die Befdictforeiber haben gewettelfert, ibn gu tabeln, ohne feiner ebeln unb ritterlichen Ratur bie gebubrenbe Gerechtigfeit wiberfahren gu laffen. Er befahl bie Leiche feiner Mutter mit ber Betere III. gemeinicaftlich und mit größter Beierlichfeit gn beftatten, und erließ ein Erict, welches fur ewige Beiten bas weibliche Befdlecht von ber Ebronfolge in Rufland ausichlog. Mit Berfien machte er augenblidlich Frieben und gab auch ben turtifden Rlanen feiner Mutter feine Folge. Um gu bezeugen , bag er an ber Diffhanblung . welche Bolen burch feine Mntter erlitten batte, feinen Theil habe, begab er fich fcon in ben erften Tagen feiner Regierung, feine beiben alteften Gobne, Alexanber und Conftantin an ber Sant, in bas Gefangnig Rosciusgto's, funbigte ibm perfonlich bie Breibeit an unt überreichte ibm feinen tapfern Gabel wieber mit ber einfachen Bitte, ibn nicht mehr gegen Rufland gu fuhren. Roscinsgto ging nach Amerita und lebte fpater auf einem Lanbaut bei Barie, gulest in ber Schweig, wo er 1817 in Frieben geftorben ift. \*) Paul fucte Bolens Bunben fo viel ale moglich an beilen und zeigte fich befonbere gnabig gegen bie fatholifche Rirche, womit jufammenbing, bag er fich, obgleich ber griechifchen Rirde angeborig, balb barauf jum Grogmeifter bes fatholifden Johanniterorbens mablen ließ. Gegen bie frangofifche Revolution mar er febr erbittert, fo bag er bie neufrangoffiche Dobetracht eben fo menig, wie bie Ginfchleppung revolutionarer Bucher in Rufilant bulbete.

Die von Rosciuszto versuchte Emancipation ber Bauern in Bolen stand im Zusammenhang mit einer zu gleichem Zwed in Ungarn entbedten Berfcwörung und beibe Bersinde erhielten

<sup>\*)</sup> Er hielt fein Bort und fampfte nicht mehr gegen Rußland, lehnte aber die ihm vom Knifer ausgesetzte Pensson ab. In ber Familie Zelfner in Solothurn fand er Rube und Zufriedenheit, bei ihr ftate er. Seine Leiche aber wurde in die alte volnifche Konigsfladt Krafau gebracht.

ibren Impule von Baris aus. Coon 1793 batte ber Blagbauptmann Bebenftreit in Wien felbft eine Berfdworung gegen bas Leben bes taum gum Thron gelangten jungen Raifere Frang II. angezettelt, mar aber gefaßt und gebentt morben. Es maren viele Berfonen babei verwickelt, alte Comarmer aus ber jofephinifchen Beit, benen bie Reaction nicht behagte und bie fich in ben Dach= richten aus Frankreich beraufchten. Bielleicht ftanben fie auch in birecter Berbindung mit Fraufreich; wenigftens bebang Bonabarte fpater im Rrieben von Campo Rormio bie Rreilaffung ber Sauptfoulbigen aus. Gefährlicher war bie im Sabr 1795 entbedte Berfomorung in Unggrn. Sier batte ber Abt unb f. Rath Dar= tinowite ben Blan verfolgt, nicht nur ben Ronig (Raifer Frang II.), fonbern auch ben Abel gu vertreiben und bie Bauern frei gu machen. Er murbe aber enthedt und mit vier Befahrten am 20. Jan. 1795 gu Befth enthauptet, fpater noch zwei. Rach biefen Borgangen wetteiferte bie öfterreidifche Boligei mit ber rufflichen, allem Ginflug von Frantreich ber ben Bugang ju verfper= ren. Bumal in Bien murben alle Berbachtige auf's icarffte beobachtet. Das war ber Unfang ber beruchtigten Daberer unb Spiteln (Spionen ber gebeimen Bolizei).

In Breußen und jumal in Berlin wurde umgekehrt alles Freiben par es doort ertaubt, den heckben ber Revolution Berunderung zu zollen. Allein zu England kam Preußen in eine bebenkliche Stellung. Es hatte eben noch Geld genommen von England und ichloß jest mit bessen kitterstem Seinde Frieben. In einem geheimen littiefe des Kriedenstractats hatte die französsische Republik Breußen eine Entschädigung zugesichert, falls Frankreich das linke Kheinufer behalten sollte. Diese preußische Entschädigung war aber schalten bemarcationslinke bezeichnet, innerhalb weicher auch Sannover lag. Bon dem Augenblid au, in welchem Preußen mit Frankreich Frieden schieden fall England blefes sein Sannover bebroht. Die kleineren nordbeutschen Staaten fühlten sich getröstet, sofern sie einer

halb ber Demarcationelinie lagen und fich bemnach vor frangofifchen Raubzugen ficher wußten, boch zeigte fich auch viel Angft bes fletnen Gevonels por ber offenen Rralle bes fdmargen preugifden Mhlera.

Die Art, wie ber Ronig von Preugen feine neuerworbenen polnifden Lanbestbeile bebanbeln ließ, gereichte ibm febr jum Dade theil. Bu bem fruberen polnifden Erwerb, ber unter bem Ramen Weftpreugen an Oftpreugen angefoloffen worben mar, tam nun noch ein f. a. Gubpreußen, bas alte Majovien mit ber Saupt= fabt Baridau. In biefe Lanber ichidte man ben Ausmurf ber preufifden Beamten, bie ichlechteften Gubiecte, bie man fonft nicht brauchen fonnte, und bie nicht einmal polnifc verftanben, unb lieg bie armen Bolen nach bem ihnen eben fo unverftanblichen preufifden Lanbrecht (bem enblich vollenbeten und 1794 publicirten Werte, welches ale codex Fridericianus begonnen batte) regteren. Diefe Beamte, von ber Corruption bes bamaligen Berliner Sofes und Minifteriums gefdust, verfuhren auf bie gebaffigfte Weife. Die hoberen Beamten trieben nicht geringere Unterschleife, wie bie bes frangofficen Convente. Des Ronige Liebling, General von Bifchofewerber, ließ feinen Freund, ben Forftrath von Triebenfelb, eine mabre Pafdamirthicaft treiben, bie confiscirten Guter bes polnifden Abele veridadern und auf's luberlichfte verichlenbern. Die Bolfethumlichfeit ber Polen wurde mit Fugen getreten; in ihren Urmalbern, bie nur einen ritterlichen Abel und barbarifche Leibeigene fannten, follte auf einmal beutides Schreibereimefen, in bie bidfatholifde Finfternig allerneuefte Berliner Aufflarung übertragen werben. Die verbienbete Regferung that alles, ben neuen Unterthanen fich verhaft zu machen, mabrent Raifer Baul umgetehrt, mie mir oben faben, ben Ratholicismus ber Bolen iconte und bas ungludliche Bolf burd Dilbe zu geminnen fucte.

Chen fo machte fich Friedrich Bilbelm II, in Mittelbeutichland verhaßt, ale er ben im nachften Jahre 1796 ausbrechenben Rrieg, ber bie Frangofen bie tief nach Deutschland führte, nur 16

benutte, um bie frankliche Ritterschaft und die Stadt Rurnberg zu brangsalkren, daß die letztere in der Angst sich ihm ergab. Ein gebruckter Folioband enthielt die Beschwerben der Deutsch-Ordendstitter, welche viele Bestigungen in Franken hatten, gegen die Uebergriffe Preußens in jenen Tagen, ein Denkmal der Schmach für die Deutschen, die in jenen Tagen, ein Denkmal der Schmach für die Begen bie übermuthigen Franzosen hatten zusammenhalten sollen, sich unter einander selbst beraubten, beschimpften und Proseskaten darüber schreben.

Friedrich Bilbelm II. feste biefe flagliche Politif nicht allgu lange mehr fort, benn er ftarb erft 53 Jahr alt, von Ausschweis fungen ericopft, am 16. November 1797. Dicht an allem, mas man ihm vorgeworfen bat, mar er foulb. Defterreich unb Rugland zwangen ibn gum Schlimmften, mas er gethan bat. Doch laftet auf ibm felbft noch fomere, fdredliche Berantwortung. Er hinterließ feinem Cobne und Nachfolger nicht blos 28 Millionen Thaler Soulben, fonbern auch ben preugifden Staat in einer booft unficeren Lage, ohne irgent eine Alliang, ale bie unnaturliche, welche bie frangofifche Republif ibm anbot, ringsum von Reinben umgeben, und bagu nicht getragen, fonbern verlaffen von ber öffentlichen Meinung, burchbrungen nicht von eblem Beift und Duth, fonbern von tiefer Corruption, falfdem Duntel unb fleinlicher, feiger Berechnung. Gein Rachfolger Friebrich Bilbelm III, mar wieber jo gang anbere ale er gegriet, bag es fcbien, auf bem preugifden Throne follte nie ein Ronig bem anbern gleichen. Bermabit mit ber Bringeffin Louife von Dedlenburg-Strelig, welche foon und liebensmurbig, gleichfam an Leib und Seele nur Gragie mar, genog ber junge Ronig ein reines ebeliches Glud und blieb fern von ben finnlichen Ausschweifungen bes vaterlichen Sofes. Auch mar feine erfte Sanblung ein Sittengericht, inbem er bie Grafin Lichtenau verhaften \*) und ber ibr

<sup>\*)</sup> Die Ronigin Wittwe Louife (Bringeffin von Darmftabt) war fo

gefdenften reichen Guter verluftig erflaren ließ, ibr fbater aber bie Freiheit und eine Benfion gab. Bifcofewerber und Bollier murben fortgejagt und man erwartete ein gang neues Regierungsfpftem. Aber ber Ronig mar noch jung und unerfabren, von Ratur foudtern , wortfarg , murrifd , troden, willenlos unb un= productiv, meber einer Leibenfchaft, wie fein Bater, noch einer genialen Conception, wie fein Grogobeim, fabig, baber burch bas blofe Gemicht ber eigenen Tragbeit feftgebannt in ben Baster Frieben und in bie Demarcationelinie, Die Gewifibeit, bag er fich baburch bie Meutralität und ben Frieben bewahre, genugte ibm. Gine Ratur wie bie feinige will Rube baben und icheut vor ber Rothwenbigfeit, fich raich entidliegen, raich eine Situation medfeln, raich banbeln zu muffen, gurud. Er bebielt baber ale feine vertrauteften Minifter und Gefanbte bie Manner bei, welche, wie Barbenberg, ben Baster Frieben gefchloffen hatten, ober wie Ludefini und Saugwis ber Deinung maren, burd ein immer engeres Unichliegen an Rranfreich merbe bie breufifche Dacht nicht nur ficher geftellt . fonbern auch auf Roften ber öfterreicifchen vermebrt werben.

fcwach und gutmuthig, am Sterbebett bes Ronigs bie Lichtenau ju umsarmen und ihr zu banten, bag fie ben Ronig fo treu gepflegt habe. Der neue Ronig aber warf ihr einen vernichtenben Blid ju.

## Cechstes Buch.

## Bonaparte's italienischer Seldzug.

Defterreich mar ifolirt. Wenn es fruber, fo lange es noch mit England . Breugen und Golland verbunben gegen Franfreich fodt und bie frangofifden Beere noch im erbarmlichften Buftanbe maren, nicht zu fiegen vermocht batte, burfte es nicht boffen, jest allein ohne jene Bunbesgenoffen über bie unterbeg georbneten, flegestruntenen und beffer angeführten Beere Franfreide zu flegen. Belgien und Solland maren bereits verloren; auf biefer Geite, von welcher man Baris aus ber Rabe bebrobte, mar Granfreich vollfommen ficher, auch im Ruden mar es burd ben Frieben mit Spanien gebedt, es fonnte baber feine gange überlegene Rriege= macht gegen Defterreich allein am Rhein und in Italien vermenben. Bei biefer Sadlage batte Defterreid vielleicht beffer getban. bem Beifpiel Breugens gu folgen und mit Franfreich Frieben gu fuchen. Es hatte auch mobl eine Beitlang Luft bagu, um fich auf ben Orient merfen gu tonnen, nach bem mit Rufiland verabrebeten Plane. Aber es ftanb nicht mehr in feiner Dacht, felbft menn es große Opfer gebracht batte, bie Rriegeluft ber Frangofen burch Friebensanerbietungen gu beidmoren. Gie wollten ben Rrieg fort= feben, fle beburften ber Eroberungen.

Gelbft in England murbe bie Frage aufgeworfen, ob es nicht

rathlicher fei, jest mit Frankreich Frieben gu ichliegen. Der größte Rebner ber Opposition im Unterhaufe, For, fprach entichieben bafur und bas Saupt ber Regierung, ber wie Bonaparte icon im frubeften Junglingsalter gur Dacht gelangte Dinifter Bitt erwog bie Cache und ließ in Bafel Unterhandlungen mit tem frangofifchen Bevollmächtigten Barthelemy antnupfen. Es fcheint jeboch. er babe abfichtlich feine Worbermigen zu boch gefpannt. Das Diffe lingen ber Expeditionen unter Dorf, bei Toulon und Duiberon. welt entfernt, ibn gu bemuthigen, reigten nur feinen Stolg. Frantreich fubite fich Sieger und gab nicht nach. Comit blieb England im Rriegeftanbe, martete aber beffere Belegenbeit ab, um fich nicht wieber Mieberlagen auszusepen und leiftete biesmal Defterreid. was beffen gerabe jest mehr beburft batte, weniger Sulfe als fruber. Es ftellte nämlich fein Sulfebeer mehr ins Welb, mie fruber unter Dort, fonbern lieh Defterreich nur fubfibiarifc . 4,600,000 Bfund Sterling.

Urfprünglich war ber Rrieg von Frankreich zwar zuerst erklärt, aber nur verthelbigungsweise geführt worben. Erft allmählig waren bie Franzosen zum Angrist nur ben zur Eroberung übergegangen. Bon nun an behaupteten sie bie Offensve und behnten sie weit aus über Rhein und Alpen. In bem Maafe, in welchem bas revolutionäre Veuer im Innern Frankreichs erlosch, begann bas kriegerische Feuer nach außen zu willhen, wie auß bem Besur erft bann, wenn bie Veuersäule in seinen Krater zurückgesunken, besto mächtigere Lavasströme sich weltbin in bas friedliche Land vanleigen.

Carnot entwarf ben großen Plan bes Krieges vom Jahre 1796. Drei frangofifche Armeen sollten über bie Grengen gehen, bie nieberrheinische unter Jourban in Seffen und Franken, bie obereheinische unter Morean in Schwaben und bie italienische unter Bonaparte in Italien einbrechen und alle brei sollten fich in concentrischer Richtung gegen Wien bewegen und im Bergen Deflerreichs vereinigen. Eine vierte f. g. Alpenarmee unter Rellermann gablie nur 15.000 Mann und bewachte nur bas schon von

färfen.

ben Franzosen eroberte Savohen. Der ersten ber brei französsischen Hauptarmeen stellten bie Desterreicher ein Ger unter bem Erzherzog Karl, ber zweiten ein weiteres unter bem alten Wurmser, dem britten ein österreichsische Geer unter bem tapferen schon 72jährigen Beaulteu und ein sarbinisches unter Colli entgegen, um zunächst nur vertheibigungsweise die Fortschritte ihrer Gegner auszuhalten, benn sie warteten biesmal ben Augriff ab. Der erste auf bem Plate war Bonaparte, Jourban und Moreau eröffneten ibren Keldeug erft um Monate solter.

Das raiche und energische Borgeben ber Franzosen in Italien tam ben Oesterreichern unerwartet. Sie hatten sich nur auf Hauptschläge am Rheine gefaßt gemacht und beshalb hier mehr als vier Künfthelle ibrer Macht ausgestellt (91,000 Mann unter Erzherzog Karl, 81,000 unter Burmfer, wobei bie Contingente ber noch reichstreuen Sachen, Bayern, Franken und Schwaben mittelngerechnet sind), während Beaulteu in Italien nur 37,000 Desterreicher commanbirte. Er wurde nun zwar durch 20,000 Sarbinier unterflüht, allein außer biesen fanden sich nur noch 1500 Neapolitaner zur Bertiebigung Italiens ein, tein Benetianer, kein Mömer. In einer so großen Gesahr für die ganze halbinsel hätten auch alle italiensschaften Staaten wettelsten muffen, Beaulteu zu versacht

Bonaparte fam am 27. März 1796 in Rizza an, wo Scherr ihm bas Commando ber italienischen Armei ibergab. Die siebe gäbite 43,000 Mann mit nur 60 Kanonen und befand sich einem elenden Zustande, die Soldaten batten zerrissene Kielder und fein Brod. Die Alssaue, die Soldaten batten gerrissene Kielder und fein Brod. Die Alssaue delb und bie Naturallessungen wurden von biebischen Kriegseommissen und Leferanten zurückgehalten. Die Noth war groß, alles schriegen große Unordnungen, nur um sich den nötigigen Lebensunterhalt zu verschaffen. Trobem aber war es eine ausertesene Aruppe. Die französlische Zugend batte

Befdmad am Rriege gefunden. In ber Sturmzeit ber Revolution batten bie Gobne gebilbeter und reicher Familien ihr Leben, bas fonft ber Buillotine verfallen mare, nur ine Lager retten fonnen. Eine Menge anberer gebilbeter Junglinge batten ale feurige Republifaner an ben Baffen gegriffen, um fur bie Freiheit zu tampfen. Das Aufgebot in Daffe brachte alle Stanbe in Baffenbrubericaft. Die jacobinifde Ungebundenbeit mar je mebr und mehr jener folbatifden Dieciplin gewichen, bie man in ber Befahr ale unentbebrlich ertennen lernt und auf bie man nach bem Giege ftolg wirb. Con begann ber mit ehrenvollen Rarben gefdmudte Solbat ben feigen Bobel ber Sansculotten ju perachten. Schon batte fic ber ritterliche Ginn echter Rrieger gegen bie vom Conbent gebotenen Ermorbungen ber Befangenen emport. Die frangofficen Burgerfolbaten jener Beit glichen nicht mehr meber ben alten aus bem gemeinften Geffindel ober aus Kremben geworbenen und ausidliefilich von zum Theil unfabigem Abel befehligten Golbnern bor ber Revolution, noch ben Maratecompagnien und Epaulettiere eines Ronfin. Die vornehme Jugenb, bie im Range ber Gemeinen an Strapagen und Gefahren gewöhnt wurbe, fanb einen romantifden Reig in benfelben und wetteiferte mit ben Belben, bie aus tieferen Schichten ber Befellicaft auftauchten, um nicht von ihnen übertroffen gu merben. Bur alle lag ber bochfte Reig in ber ichnellen Beforberung bes Berbienftes. Wer tapferer, friegefunbiger, geiftebuberlegener mar, flieg in jenen Jahren raich jum General empor und machte feinen Ramen welthiftorifd. Die republifanifde Gleichheit aller, in welcher bie alte Ariftofratie ber Barone begraben morben, gebar bie nene ber Generale, Bonabarte, felber ein Emporfommling und erft 27jabriger Jungling, fant in ber fleinen Urmee, beren Commanbo er übernahm, und brachte gum Theil in feinem Gefolge gu ibr mit eine Menge junger Manner, bie alle Generale von unfterblidem Rubm geworben finb: b'Allemagne, Unbreoffp, Mugereau, Beffieres, Cervoni, Duroc, St. Silaire, Jonbert, Junot, Rilmaine, Labarpe, Lannes, Lanuffe, Marmont,

Murat, Rusca, Serrurier, Bictor, Bonaparte's Stieffobn Gugen Begubarnais, Duroc, ber icon Bonaparte's Mitiduler in Brienge gemefen. Den erften Rang unter allen behauptete aber Alexanber Berthier, ein icon erfahrener Mann, ber mit Lafavette in Amerifa gebient batte. Bonaparte machte ibn jum Chef feines Generalftabs, ein Amt, bas er bis gum Jahre 1814 mit ber größten Umficht und Treue verfab. Der mertwurbigfte Untergeneral Bonaparte's mar Maffeng, ber ale Batfeufnabe gufgemachfen gemeiner Golbat ceworben mar und es in 14jabrigem Dienft nicht meiter ale bis gunt Sergeanten gebracht batte, weil vor ber Revolution fein Richtabeliger Diffigier werben fonnte. Die Revolution batte ibn bagegen ichnell erhoben, er galt ale einer ber tapferften und flügften Generale. Dem jungeren Bonaparte gab er fich mit Enthufiasmus bin und biefer hielt ibn febr boch und fagte fogar einmal von ibm ger ift mein rechter Urm." Daffena's Singebung an Bonaparte mar aber nicht obne Gigennut, benn nachbem er fo lange ale gemeiner Golbat bas barte Rafernenleben burchgemacht batte, wollte er auch etwas von feiner Generalemurbe baben anb mar ber größte Rauber in ber Urmee. Er plunberte nicht nur eroberte ganber, fonbern fahl and, mas feinen eigenen Colbaten beftimmt mar. Damit man ibm bas überfabe, beburfte er große Thaten und große Bunft feiner Dbern.

Es war Bonaparte nicht möglich, bem Mangel in seiner Alreme abgubelfen, da ihm bas Directorium nicht mehr als 2000 Louisb'or daar und eine Million Livres in Wechseln mitgegeben hatte, die jum Theil nicht acceptirt wurden. Er jagte inzwischen bie verrusensten Ariegscommissare fort und elektristre das heer durch die munderbare Ihätigseit, mit ber er neue Husspapelsen eröffnete, um wenigssens den ber dringenden Bedürfnissen der Bulgenbiids zu genügen und die Arnppen vorwärts zu bringen. Im Ukbrigen verwies er sie auf Steg umd Eroberung und auf die reiche Beute, die sie in Italien sinden wörden. Alles jauchzte ihm zu, alles vertraute ibm, felbsi die afteren Generale beugten sich ach-

tungevoll vor ibm und munichten fich Glud, unter ibm gu bienen.\*) Er ftrablte von Jugent, martialifdem Benie und von bem aebeimen Glud, bas er im Befig Jofephinens gefunden, ber er faft taalid mitten, unter einer laft von Gefdaften bie gartlicften Briefe fdrieb. Geine perfonliche Ericheinung ubte einen Bauber auf feine Mebenbubler wie auf ben gemeinen Dann, Gegen alle liebensmurbig, verbannte er boch fcon ane feiner Dabe jeben Reft fandculottifder Bruberlichfeit. Alle Generale batten bieber ibre Trupven nur citovens (Burger) anreben burfen. Bonaparte mar ber erfte, ber fie nur "Golbaten" nannte und nicht mebr zu ibnen von Freiheit und Gleichheit, fonbern von Ruhm und Bente fprac. Sein berühmter Tagcobefehl lantete: "Soldaten! ihr fent nacht und halb verhungert! Die Regierung ichulbet euch viel, fann euch aber nichts geben. Bemunbernemurbig ift enre Gebulb, ener Duth in biefer Relfenwufte. Das bringt euch aber feinen Rubm. Darum will ich euch jest in bas fruchtbarfte Land ber Welt fubren. werbet reiche Brovingen und große Statte erobern, ihr merbet Chre, Rubm und Reichthumer finben!"

Das mar bas Brogamm ber Eroberungen und bes fünftigen Kalferteiche, wie die Ertlätung ber Weuschenrechte bas ber Freiseitsläunge und ber Neupulit gewesen war. Das Obrectorium in Barts war nicht geeignet, die öffentliche Meinung zu jenem alteren Programm zurückzuschleren. Aluch bas Bolf selbst nicht. Die im Beben vorgerückter waren, hatten nur noch das einigte Bedürfnis ber Rube nach so viel Stürmen und bes Genuffes ber erhaltenen ober neuerworbenen Güter. Bet den jungeren war die Begesstennisch in ber rothen Müge übergegangen in friegertsches Freiheltsgötitn in der rothen Müge übergegangen in friegertsches Feuer und Streben nach Inden. Sieben Jahre hatten hin-

<sup>\*)</sup> Richts bezeichnet die damalige Stimmung für ihn beffer, ale was Junot feinem Bater auf die Frage: wer benn biefer Bonaparte fen? antwortete: "Um zu wiffen, wer er ift, muß nan er felbst feyn. 3ch tann nur fagen, er ift einer von ben Menschen, mit benen die Ratur geigt und bie sie nur in Jahrhunderten einmal geboren werben läßt."

gereicht, biese erstaunliche Beranberung in ben Trieben ber frangofifchen Gefellschaft zu bewirken.

Der Plan Bonaparte's war, bie hohen Gebirgoketten, bie ihn war Italien trennten, an ber niedrigften Stelle, namilich ba zu über foffreiten, wo bie Alpen sich von Nordwesten ber senten und nach Often bin bie Apeninnen aufsteigen. hier sich burchzwängend wollte Bonaparte seine zerftreut aufgestellten Gegner einzeln überafallen und schagen nach dem Grundfah, in welchem, wie er selbst sagte, die gange Artegokunft enthalten ift, baß es nämlich nur darauf ankomme, auf bem entisselbenden Punkte mehr Menschen und Ranonen zu haben, als ber Feind, möge berselbe ihrer auch noch vollen webr auf anbern, nicht entisselbenden Muntten baben.

Beaulieu hatte fich burd bas mabrideinlich von Bonaparte felbft ansgeftreute Berucht, bie Frangofen murben von Migga aus nicht ins Gebirge, fonbern am Deeresufer bingieben, um bas reiche Benua zu befeten, taufden laffen und feine Truppen noch öfflicher gezogen und von Colli, mit bem er überhaupt ftete meine mar, entfernt. Da fiel Bonaparte über jebes ber vereinzelt im Bebirge ftebenben öfferreichischen Corps mit Uebermacht ber und brangte fie alle gegen Genua bin, um nachber bie Garbinier gang eben fo eingeln gu faffen und gu folagen. Diefe erften Rampfe am 11. unb 12. April waren nur ftrategifch wichtig, aber tactifch unbebeutenbe Befechte, in benen ber Berluft ber Defferreicher nicht 300 Tobte und nur 400 Gefangene betrug, weil fie fich balb por ber Uebermacht gurudzogen. Aber Bonaparte gab biefen Gefechten ben pomp= haften Ramen ber Schlacht bei. Montenotte und fein Siegesbericht mar voll lebertreibung und nur auf einen Effect berechnet, ben er allerbinge nicht verfehlte. Die Bewegung, burd welche bie Defterreicher immer weiter öftlich abgebrangt murben, banerte in ben nachften Tagen fort, inbem anbere öfterreichifche Abtheilungen baffelbe Loos erlitten, wie bie fruberen. Das maren am 13. bis 15. April bie Gefechte bei Coffaria, einem Caftell, por bem bie Frangofen brei Generale verloren, wo aber 800 Defterreicher unter

Brovera gefangen murben, und bei Dego. Un biefem letteren Ort überließen fich bie Krangofen unter Maffeng nach bem Stege einer forglofen Rube, ale plotlich ber fubne Butaffovich mit funf ofterreichtiden Batgillonen fie überfiel, ihnen 900 Mann mit bem Baionet nieberftach und 700 Befangene mit 19 Ranonen abnahm. Allein von Bonaparte felbft, ber in ber Rabe mar, umbrangt, fonnte ber tapfere Dberft fic nur noch mit Berluft von 900 Mann burdbauen. Das nannte Bonaparte bie Goladt bei Millefimo und gab mehr Befangene an, bie er gemacht haben wollte, als überhaupt Defterreicher im Gefecht gewefen maren. Diefer Charaftergug von Bonaparte ift febr merfmurbig. Und fpater, ale fein Relbberrncrebit feft gegrunbet mar und Riemanb an feinem überlegenen Gente mehr zweifelte und Jeber Furcht genug vor ibm batte, unterließ er niemale, bem mabren Berbienft erlogenes binquaufugen und feine Rriegeberichte nicht wie ein großer Relbberr. ber er wirklich mar, fonbern wie ein Charlatan abgufaffen. Die Unwahrheit, bie bann boch gu Tage fam, ichabete ibm viel mehr, ale wenn er feine Erfolge immer nur auf bas Daag ber Babrbeit gurudgeführt batte. Geine offiziellen Lugen maren baber feinesmeas immer fluge Berechnung. Es icheint, man muffe fle mit einem urfprünglich bamonifden Bug im Charafter bes großen Corfen in Berbinbung bringen und nicht gemeine Pfiffigfeit, fonbern eine ungebeure Berachtung ber Menfchen barin lefen.

Sobald bie Defterreider weit genng in bie Apeninnen zurudgentrein waren, wandte fich Bonaparte gegen Colli und faste
bie Sarblinter zuerft bei Eeva, am 17. April. Costi zog sich sogleich zurud, leistete aber an ber Cursaglia am 20. tapfern Wiberstand. Da er inbessen keine hoffmung sah, durch die Oesterreider verstärft zu werben, zog er sich noch weiter zurud und erlitt
burch die ihm nachellenden Franzosen bei Mondowi am 22. eine
Rieberlage. In bieser Gebrigsgegend war es, von wo aus die
bumgernden und abgerissenen Franzosen zum ersteumal in die gosbene Ferne ber lombarbischen Ebene stimmersahen und wo Bona-

parte ihnen gurief: "bort unten liegt ber Reichthum, bort bolt euch alles, mas ibr braucht." - Bon panifchem Schreden ergriffen lief ber Ronig von Garbinien , Bictor Amabeus III., in feiner nabe bebrobten Sauptftabt Turin fich bewegen, um Frieben gu bitten und bie Defterreicher, bie ibm nicht ausreichend halfen, nun feinerfeite im Stich zu laffen. Gin Baffenftillftanb murbe fcon am 28. April, ber Friebe am 25. Dai abgefcoffen. Carbinien trat Savoyen und bie Graffchaft Migga an Frankreich ab und ließ bie feften Blate in Biemont, por allen Aleffanbria, von ben Frangofen befeten. Diefer Rriebe mar nur eine Galgenfrift, ber Uebermuth ber Gieger ließ es ben grmen Ronig nur gn balb fublen, ber and Die Comach nicht lange überlebte und icon im October ftarb, ben mantenben Thron an Rarl Emanuel IV. überlaffenb.

Der nunmehr ganglich blosgeftellte Begulien gog fich fo eilig ale möglich über ben Do gurud und magte feine Schlacht mehr, ba er ichmader mar ale Bonaparte. In ber eiteln hoffnung, ber breite Strom merbe ben Beind aufhalten, gerftreute er fein Corps abermale an einer langen Uferftrede. Bongvarte ging aber am 7. Mat bei Bigcenga über ben Rlug und ichlug am 8. ein ofterreicifces Corps unter Liptal. Inn gab Beaulieu Mailand felbft auf und fucte nur noch Mantug zu verftarfen. Ale bie Frangofen in ber Dacht auf ben 8, rubig bei Coboquo lagerten, murben fie vom öfterreichifden Beneral Sonbirg überfallen nub erlitten bebeutenben Berluft, auch fiel bier ibr tapferer und geiftvoller Beneral Labarpe (ein Baabtlanber, Bruber bes Oberften, bem bie Erziehung bes jungen Groffurften, nachberigen Raifere Alexanter von Rugland anvertraut worben war). Ueberhanpt fochten bie Defterreicher in biefem fur fie fo ungludlichen Rriege überall mit Belbenmuth, mo fie irgent gut und befonbere gum Ungriff geführt murben. Bonaparte folug biefe Urmee nicht nur, fonbern verlenm= bete fie auch, indem er jeben ihrer Berlufte übertrieb, jeben ihrer Erfolge verfdwieg ober verfleinerte. Es verbient bemertt gu merben, wie febr er bamale icon bie öffentliche Meinung und bie Breffe beherrichte. Jebe feiner amtlichen Lugen murbe geglaubt und nicht nur in frangofifden, sonbern namentlich auch norbbentichen Blättern verbreitet, mabrend man bie Berichtigungen aus öfterreidischen und englischen Febern nicht beachtete.

Ehe Beaulten nach Mantua abzog, ließ er an ber Atba bei Lobi ben General Sebottenborf mit 9—10,000 Desterreichern fieben, um Nachzügler aufzunehmen und ben Rückzug zu becken. Als nun am 10. Bonaparte mit seiner gesammten Macht vor Lobi ankam, schossen bie Franzosen abzuhalten. Da fübrten Massenz Lannes, Berthier und einige andere höhere Offiziere die Truppen im Sturmmarsch binüber. Die Desterreicher, anstatt sie zusammenz, schossen, berachen das Gesecht freiwillig ab und zogen sich zurückzunden, brachen das Gesecht freiwillig ab und zogen sich zurückzunden und Arbeien, Berwunderen und Gesangenen einbüsten. Aus biesen einsachen Muchapen und Verwunderen und Gesangenen einbüsten. Aus biesen einsachen Mückzungschich machte Bonaparte in seinem Armeeberlich eine arose und wunderabilisch eine Gladet.

Bevor Bonaparte feinem Feinbe nad Dantua folgte, beeilte er fich, feinen Triumpheinqua in ber Sanptflabt ber Lombarbei gu halten, 14. Dai. Die Bevolferung Dailanbe empfing ibn feftlich gefdmudt unter lautem Jubelruf (obgleich bie Citabelle noch von Defterreichern befett mar) ale Befreier und fab in ihm nur ben mit unüberminblichem Schwert bemaffneten Benfus ber Repnblif, burd ben alle Bolter frei und bas golbene Beitalter eingeführt werben follte. Gie murbe jeboch balb enttanfct, ale Bonaparte eine Rriegefteuer von 20 Millionen Lire und augerbem unermegliche Lieferungen von Armcebeburfniffen aller Art forberte, mobet feine Solbaten fich überbies eine Denge Eigenmachtigfeiten geftatteten, bei benen ibr Dbergeneral bie Augen gubrudte, benn bie Beute mar es ja, bie er ihnen verfprocen batte. Daffelbe gefcab in Bavia, Crema und überall, mobin bie Frangofen famen. Aber auch mo fle noch nicht maren, erfeilichte man ibre Schonung burch Gelb und Berthe, bie man ihnen gufdidte. Bonaparte verfaufte seine Gnabe bem Serzog Ferdinand von Parma (9. Mai) um 2 Millionen Lie, 1700 Perbe, eine große Lieferung von Natusalien und um 20 ber fostbarften Gemälbe. Da Italien noch reicher an Kunstischäften war, wie holland und Belgien, so machte sich Bonaparte ein besondere Geschäft baraus, es in bieser Beziehung auszuplündern und Paris mit einer Kunstbeute zu bereichern, an die sich bas Andenken seines Kunstbeute zu bereichern, an die sich bas Andenken seines Kamens und seiner Seige fnüpfte. Gleiche Gnade widerfuhr bem Serzog Herkules von Modena, bem letzen bes Hause und 20 Gemälde.

Das Verfabren Bonaparte's war inspfern neu, als er es verschmähre, die Fürften zu vertreben und die Völker mit demotratigker Freiheit zu beglüden, wie Wiele, vielleicht das Directortum selbst, von ihm erwartet hatten. Aber er versuhr eigenmächtig und wußte wohl, das Directortum werde nichts gegen seine Handlungsweise einwenden, wenn er nur Siege ersoch und Geld und Trophäen in Hull und Pülle nach Parls schickt. Nur um die Freiheitsmänner zu beschwicktigen, deren Berbacht von sich abzulenken und zugleich um Italien durch innere Barteiung zu zerrütten und siege der eieg zu erleichtern, verfündete er von Maliand ans wutr sind bie Freunde aller Wölker und lieben vor allen die Enkel des Brutus und voll der Wölker werden das Capitol wieder aufrichten nut das Voll der Kreunde aller Wölker werden das Capitol wieder aufrichten nut das Voll der Kreunden.

Nur in bem Theile Italiens, wohin keine Franzosen gekommen waren, konnte thnen biese Sprache Anhänger gewinnen. In ber Sombarbet hatten ihre Wünberungen \*) das Bolf icon bermaßen erbittert, daß Bonaparte kaum (22. Mai) von Mailand aufgebrochen war, um sich zwischen Mantua und Ttrol zu werfen, als auch schon das Landvolft hinter seinem Rücken in Masse aufgland. Blisschula aber wandte Bonaparte sich um, zerhrengte die Bauern

<sup>\*)</sup> General d'Allemagne schrieb am 9. Mai an Bonaharte, ein Mann von Gire muffe sich schämen an ber Spige eines Corps zu marschiren, in bem die marvais suiets de zalbieich seven.

bei Bimasco, welchen Ort er verbrennen ließ, und nahm Bavia, ben Sauptfit ber Infurrection; mit Sturm, ließ es plunbern und bie Fubrer bes Bolfe binrichten, 26. Dai. Mittlermetle batte ber alte Begulten bie Feftung Mantna mit einem Theil feines Beeres verftartt und fich mit bem Reft ben einzigen Rudzugemeg nad Tirol burd leberrumplung ber fleinen Weftung Beschiera am Barbafee und burd Befegung Berona's geoffnet. Diefe beiben Orte, fo wie Breecia und Bergamo, geborten bamale noch gur Republit Benebig, bie trot ihrer alten Reichthumer und einer nicht unbebeutenben Lanbmacht fich vollig paffir verhielt, ben Frangofen teinen Dann entgegenftellte, aber auch von ben Defterreichern nicht beachtet murbe. Der ungludliche Bratenbent, Lubmig XVIII., ber bieber rubig in Berona gelebt batte, war fcon beim erften Berannaben ber Frangofen burd einen feigen Befehl ber venetianifden Regierung entfernt worten. Dit folden Gegnern hatte Bonaparte zu thun, und man muß gefteben, baf fein Uebermuth bier überall burch Rleinmuth berausgeforbert murbe. Beaulteu, welcher zu allem Unglud noch erfrantte, jog nach einigen unbebeutenben Gefechten, namentlich bei Borgbetto, alle feine gerftreuten Corpe in bie Golucten von Tirol gurud. Gines berfelben batte fich verspatet und gerieth am 31. Dai bei Baleggio an bie Billa, in ber Bonaparte, ber gleichfalls ein wenig unwohl geworben mar, fich mit geringem Gefolge einquartiert batte. Dit genauer Roth entfam er burch bie Garten, benutte aber ben Borfall, fich eine Leibmache jugulegen, bie f. g. Guibes, ju beren Chef er Beffieres machte. Das mar ber fleine Unfang ber weltberühmten alten Barbe

Bonaparte besetzte Bergamo, Brestia und Verona, bas von ben Desterreichern wieber verlassen Beschiera und bas benachbarte venettantische Landgebiet, bas er zum Abfall von Benebig aufreizte venettantische Landgebiet, bas er zum Abfall von Benebig aufreizte venettantische Langsleichen Gesanbten in Benebig bem Senate baselbst broben, wenn berfelbe bie angeworbenen Slavonier nicht sofort

mieber entferne, und Benebig gebordte. Bunadft blieb Bonaparte auffer ber Bemadung ber Tiroler Baffe nichts gu thun ubrig, als bie Groberung von Mantug, mozu ibm aber ichmeres Gefchut feblte. Deffen befand fich genug in ber Citabelle von Mailanb. bie baber beftiger bebrangt wurbe; bis fie fiel, fonnte man auch eine Diverfion nach Mittelitalien machen und fich bort Beidus. Gelb und Beute aller Art bolen. Bor allem lodte ber reich mit englifden Bagren angefullte Safen von Livorno. Das Directorium in Baris batte ben naturlichen Bebanten, gmei Beere in Stallen operiren gu laffen , Bonaparte follte Toecana , Rom und Mearel erobern und Rellermann unterbeg mit feiner Armee Tirol belagern. Aber bas miberftrebte bem Chraeis Bongparte's, ber alles allein thun wollte. Dit Recht entgegnete er, menn er fich in Italien vertiefe und zu weit von ben Mipen entferne, fonne Rellermann burch eine neue öfterreichifde Armee, bie ohne Smeifel Begullen verftarfen ober erfeten merbe, erbrudt merben und Dberitalien wieber verloren geben. Die italienifche Eroberung muffe in einer Sand allein liegen. "Beffer ein ichlechter General, als amel qute." Das Directorium magte nicht, ibm gu miberfprechen. lien ibm ben Dberbefehl allein und fchicfte ibm Berftartungen. General Clarfe, melden Carnot ale Commiffar bee Directoriums gu ibm gefdidt, um ibn gu übermachen, erfannte balb, bag in Bonaparte mehr Bufunft liege als im Directorium und vertaufcte bie Rolle bes Bactere mit ber eines ergebenen Dieners.

Nach Neapel war es Bonaparte zu weit, er gestanb also biesom Staate son am 5. Junt die Neutralität zu, erfreut genug,
abs bie Königin Karoline, Marie Untoinette's leibenschaftliche Schwester, ihn nicht angreisen ließ. Dagegen scieste er Augereau
in ben Kirchenstaat; Bologna, bas immer eisersüchtig auf Rom
war und ift, empfing die Franzosen als Befreier vom paptitichen
Joch und der arme Bapft erfauste am 23. Juni Bonaparte's Gnade
burch 21 Millionen Lire, Auslieserung schweren Geschützes, Desfinung der Festung Annoena, Berrsstegung französsischer Aruppen in ben Legationen, 100 ber berrlichften Bemalbe und 300 ber mertbpollften Manufcripte aus ben berühmten Cammlungen im Ratican. Much bier plunberten bie frangofifden Golbaten und erbitterten bie Ginvohner bergeftalt, bag es gu einem blutigen Aufftanb in Lugo bei Ferrara fam, ber aber eben fo euergifch niebergefcmettert wurbe, wie ber lombarbifde. Bouaparte felbft begab fich nach Mloreng und gemabrte bem Grofbergog von Toecana, Ergbergog Berbinanb, ber bieberan mit Franfreich in Frieben gelebt batte. bie Rentralitat, ließ aber gleichmobl Livorno am 29. Juni von Frangofen einnehmen. Da bie Englanber alle ihre Reichthinner auf 60 Chiffen ichleunigft fortgefcafft batten, liegen bie Rrangofen ibren Merger an ben unichulbigen Ginwohnern aus und erprefften von ber Ctabt 12 Millionen. Un bemfelben Tage batte fich bie Citabelle von Mailand ergeben, mas Bonaparte in Floreng an ber Safel bes Großherzogs erfnbr, und zugleich bie Ginichliegung Mautug's unter Cerruriere Befehl begonnen. Dantug mar aber fomer gu nehmen. Die Feftung ift ringeum burd Geen gefdutt. burd melde nur idmale Damme einen Bugang öffnen. Dur ber Sunger fonnte biefe faft unüberwindliche Beftung fallen. Das ichmere Beidit mar erft am 19. Juli in hinreichenber Menae berbeigeschafft, um bas Bombarbement gu beginnen.

Durch bie Rieberlagen Beautien's war ber Hoffriegerath in Bien nicht wenig aufgeihrecht worben und hatte sofort befohien, bie Anffiellung am Mitteltsbein zu ichwächen, um Italien zu Külfe zu fommen. 'Da sich Mantua noch lange halten konnte, so hätte Desterreich vielleicht flüger gethan, sein heer in ben uneinnehmerne Allven zurückzuhalten, bis bie Kranzosen in Italien überalt vom Aufruhr umwischt und zugleich Benedig, Tostana, Rom und Reapel zu einem gemeinsamen Auftreten gegen Frankreich vermocht worden maren. Alsbann ware das Heraustreten einer großen öfterreichischen Armee aus Arrol mahricheinlich entickeldung gewesen. Indem fle sich aber allein in die Ebene hinauswagte, sehte sich großen Gesahren aus. Man begreift nicht, warum der Hossen. Went, 170 3aber. 11.

rath bamale mit fo viel Uebereilung bie Rrafte Defterreiche gerfolitterte. Der alte Burmfer murbe mit einem Theil feines Beeres nach Tirol gefdict, ber anbere Theil beffelben aber mit ber groffen Urmee bes Ergbergoge Rarl vereinigt, ber nunmebr allein gegen Jourban und Moreau fampfen mußte. Burmfer führte, bie Refte ber Beaulieu'ichen Armee mit eingerechnet, 60,000 Dann aus Tirol beraus, um Mantua gu entfeten. Er felbit marf mit 40,000 Dann bei Rivoli ein frangofifdes Corps unter Daffena gurnd, auf bas er gnerft ftieg, 29. Juli; eben fo Dugebanovid mit 20,000 Mann an ber meftlichen Geite bes Barbafee's bervorbrechend bei Galo bas Corps von Cauret, morauf er Breecia befeste und bafelbit 2700 Frangofen gefangen nahm. Da faßte Bonaparte ben genialen Entidlug, Gerrurier bon Mantna abzurufen, bas Belagerungsgefdus, bas er mit fo wieler Dube erft gufammengebracht hatte, im Stich gu laffen und mit feiner gangen Streitmacht von 45,000 Dann querft über ben weit fdmaderen Quasbanovid bergufallen, nach beffen Bernichtung ibm Burmfer nicht mehr gefährlich ichien. Goon am 31. Suli überfiel er Quasbanovich bei Lonato, folug ibn und nabm Brescia wieber. Burmfer aber jog, ohne einen geinb gefeben gu baben, am 1. Auguft in Mantua ein, in beffen Mauern man fo eben bas erbeutete Belagerungegefdut cinfdleppte. Aber gu fpat erfannte er ben Tehler, feine Dacht getbeilt gu baben. 2118 er eilenbe aufbrach, um Quasbanovich zu retten, mar biefer tros abermaligen mutbenben Biberftanbes bei Longto am 3. Muguft aanglich beffegt morben. Drei gerfprengte öfterreichifde Batgillone ergaben fich am folgenben Tage an Bongvarte, ber auf fie flien und obaleich er nur 1500 Dann bei fich batte, ihnen burch ben Schreden feiner perfonlichen Begenwart bie Baffen entrig. 2m 5. August murbe Burmfer, ber bieber nur ben Rachtrapp Bongparte's erreicht und angegriffen batte, ploblic von beffen gefammter Dacht bet Caftiglione, inbem fle Quasbanovide Berfolgung aufgebend, fich nach ibm umwanbte, überfallen und nach

hartmadigem Rampse bestiegt, konnte fic aber noch gludlich nach Tivol gurudzieben. Bonaharte war nicht im Stanbe, ihm ben Weg bahin abzuschneiben und so ftanben bie Dinge wie vorster, mur baß er alles schwere Geschütz vor Mantua und überbies 4000 Gesangene versoren batte, bie Wurmser mit sich nabm.

Allein ber Sieg war boch wieber an die französischen Fahnen gefnürft gewesen, Bonaparte hatte sich abermals als den Unüberswinblichen bewährt. Unbegreislicherweise ließ ver greise Wurmfer sich von seiner Sige verteiten, benselben missungenen Plan noch einnal und jeht mit geschwächten Krästen wieder auszunehmen, indem er abermals 10,000 Mann, diesmal unter Davidovich, rechts vorschob, während er selbst mit 30,000 Mann gegen Vicenza drang. Nichts war natürlicher, als das Bonaparte nun auch ganz dieselben Schläge sührte, wie früher. Erst warf er seine ganze bieselben Schläge sührte, wie früher. Erst warf er seine ganze bieselben Schläge sührte, wie bilipschell in Wurmsers Aucken und falug ihn am Noch vor der sich vor der schläge sich vor der sich bilipschell in Wurmsers Aucken und falug ihn am 8. bet Bass an ganzlich, ja er schnitt ihm biesmal auch den einzigen Mückzugsweg durchs That der Brenta ab und nötbigte ibn, sich binter der Wauern von Mantua zu küdsten.

Ehe netr neue Berftarfungen aus Desterreich in Italien anfommen sehen, mas erst im November geschach, muffen wir unst
an ben Kriegsschauptlag am Mobein verfesen. Jourban eröffnete
feinen Feldzug erst am 1. Junt, indem er Kleber nach Duffelborf
voraussandte. Im ersten Gesecht bet Altenstrichen am 4. nichen
ble Desterreicher zuruch. Zest erst fam Erzberzog Karl bei ber
Armee an, ging zum Angriss über und schlug die vorgeschobenen
Corps Jourdans, das erste unter Lefebore bei Westlar am 15., has
zweite unter Kleber bei Uckenath, worauf Jourdan sich ellends
über ben Mhein zurückzog. Um ihm Luft zu machen und den
Krieg in das Gerz von Deutsschand binüberzuspielen, ging Woreau mit seinem Geere am 24. Junt de Straßburg über den
Rhein, ein schwächeres Corps unter General Ferino that basschie

bei Bafel und fuchte über ben Bobenfee rafch nach Ulm vorzubringen. Durch Burmfere Entfernung mar Schwaben fo gut mie entblogt. Che Erzbergog Rarl berbeifommen fonnte, batte Moreau icon ben Schwarzmalb überfliegen und alle fleinen Corps, bie fich ibm entgegenwarfen, gurudgeichlagen, querft bie ichmabifden Rreibtruppen unter Raglovich, bie fich übrigens gut mehrten, bet Rebl, bann ein öfterreichifches Corps unter Sztarran bei Sasbach und bie fdmaden murttembergifden Boften auf bem boben Rniebis. In Gilmarichen fam gwar Ergbergog Rarl burche Murgthal berbei und lieferte Moreau eine Coladt bei Malid am 9. Juli. fonnte ibn aber nicht mehr aus bem Bebirge vertreiben und gog fic uber Pforzbeim nach Rannftabt gurud, um ibm bier noch ein= mal ben Dedarübergang ju wehren, 18. Juli. Doch nach einer furgen Ranonabe gog er fich auch von bier gurud, um fich mit Martensleben wieber zu vereinigen, ben er gur Abmehr tes abermale porbringenben Jourban gurudgelaffen batte.

Baten, Burttemberg und ber gange fdmabifde Rreis untermarf fic Moreau, jog bie Rreistruppen von ben Defterreichern gurud (Ergbergog Rarl ließ fle gieben, nahm ihnen aber bei Biberach bie Baffen ab), gabite 25 Millionen Livres Rriegefteuer und lieferte Bferbe, Lebermert, Tuch, Lebensmittel in ungeheurer Menge, wobei nicht mitgerechnet ift, mas bie Frangofen im Gin= gelnen überall raubten ober erpreften. Der alte Bergog Rarl von Burttemberg mar 1793 geftorben. 3hm folgte fein gleichfalls icon bejahrter Bruber Lubwig Gugen, melder 1795 ebenfalle obne Rin = ber ftarb, und bierauf ber jungfte Bruber Friedrich Gugen, beffen Rinber lutherifch erzogen murben, um ben gleichen Glauben gu haben, wie bas murttembergifde Bolf. Durch ihre Singebung an Franfreich hofften aber fomobl Burttemberg ale Baben neue Bortheile zu erringen und ließen fich bamale icon in geheimen Urtiteln von Frantreich ben funftigen Erwerb von geiftlichen und ftabtifden Befigungen in ihrer Rabe gufidern. Das ift ber buntle Urfprung bes nachherigen Rheinbunbes. Gine laderlich fleine

Bartet von Freiheitefdmarmern, bie eine fdmabifde Republit gu grunben munichte, murbe von Regnier, bem Chef bes Generalftabs unter Moreau, mit ben Worten abgefertigt, wenn fie burch einen Aufftanb bas Ginruden ber Frangofen erleichtert batten, murbe man fle anerfennen, aber binter ber Armee mache man feine Revolution mebr. Stuttgarter, bie mit ben frangofficen Bolfererlofern fraterniffren wollten, murben vorerft ibrer Ubren, guten Rode und Stiefeln beraubt. In Moreau's Beer fant fic noch viel mehr Satobinismus ale in bem Bonaparte's. Die Solbaten begingen in Schmaben, befonbere in ben geiftlichen Orten, große Soanblidfeiten. Wie in ber milbeften Beit Beberte in Paris plunberten Rerino's Banben in ben oberfcmabifden Rirden, befubelten bie Altare, marfen bie Softien ihren Sunben vor, brebten Crucifire wie Bratfpiefe im Feuer berum, In einem Monnenflofter gu Memmingen festen fie fich nadt gur Safel und gwangen bie Monnen fie zu bebienen. In Berg bei Weingarten riffen fie bie Figur eines Teufele von einer Gruppe ab und ftellten fie in's Allerheiligfte ac.

Jourban ging am 28. Juni bei Deuwied abermale uber ben Rhein, ließ burd Lefebore bie Defterreicher unter Bartensleben bei Friedberg gurudbrangen (9. Juli) und burch Rleber Frankfurt am Dain megnehmen (13. Juli). Bum zweitenmal von ben Frangofen erobert mußte biefe Stabt 6 Dill. gablen. Bartensleben mar gu fdmad und wid über Burgburg gurud. ein Strom ergogen fich nun Jourbans plunberungefüchtige Sorben über Franken. Much ber frankliche Rreis unterwarf fic, wie ber fdmabifde, gablte 16 Millionen und eine Menge Naturallieferungen. Das Rauben und mufte Schwelgen ber frangofifden Golbaten mar bier noch arger und allgemeiner wie in Schmaben und erbitterte bas Lanbvolf auf's bochite. Graf Coben, ber bie Greuel mit anfab und beidrieben bat, ergablt bie größten Abichenlichfeiten von Rirdenicanbungen in ben Bisthumern Burgburg und Bamberg. Bu bunberten floben bie jungen Mabden in bie Gebirge bes Greffart und ber Rhon, um fich vor Brutalitat ju icunen.

In harakteriftischer Erinnerung an Robespierre pflegten bamals ble frauzöfischen Solvaten ibre nächtlichen Orgien mit Angündung einer großen Schüffel voll Branntwein zu beginnen, beren blaue Flamme sie ihr etre supreme nannten und um welche sie tangten.

Das damalige Unglud bes frantischen Kreises wurde von Preußen benust, welches am 4. Juli Nürnberg, bas Bisthum Cichftabt und die Besigungen ber frantischen Aitterzagit mit feinen Fruppen besehen ließ, nicht um fie gegen Frantreich zu schwen, sondern um fie als kunftigen Entschäungepreis für die preußlichen Abstretungen auf dem ilnten Rheinufer mit Beschag zu betegen.

Erzbergog Rarl befant fich in einer ichmierigen Lage gmifchen ben beiben feinblichen und fiegreich vorbringenben Armeen, mabrent ibn nicht nur bie ichmabifden, fonbern auch bie fachfifden Reichetruppen verliegen. Allein er jog fich nicht weniger genial ans ber Gefahr, wie Bonaparte, indem er feine Reinbe einzeln padte, bevor fie fich vereinigen fonnten. 2m 11, August lieferte er Moreau noch eine unentichiebene Schlacht bei Reresbeim, in melder ber tapfere frangofifche General Defair ben linten Flügel ber Defterreicher unter Bobe (einem Schweiger) gurudmarf. Dubesme aber auf bem rechten Blugel vom öfterreichifden General Riefe gefchlagen und bis Beibenbeim verfolgt wurbe, von mo fich ber große Armeepart Do= reau's nur in Gile rettete. Ergbergog Rarl batte gehofft, ben General Frelich an fich zu gieben, ben er am Bobenfee gegen Ferino aufgeftellt hatte, ber aber ju fdmach mar und fich nach un= bebeutenben Wefechten gurudigeg. Bei ihm befand fich ber Bring Conbe mit bem fleinen Reft ber Emigrirten, bie, von ben Defter= reichern verfpottet, am 13. Anguft bei Dinbelbeim einen verzweis felten Ungriff auf Ferino's Truppen machten und nach ber tapferften Begenwehr größtentheils jufammengehauen murben. wenigen, melde gefangen murben, lief Moreau beimlich frei. Damals hatte er eine Weifung vom Directorium in Baris erhalten, wo möglich Bongparte's Armee in Italien ju unterftuben und burd Tirol mit ihr in Berbinbung gu treten. Er gog bem= nach feinen rechten Flügel ju meit gegen bas Gebirge und trennte fich baburch von Jourban, jur großen Gemigthuung bes Ergherzogs, ber nur ein ichmaches Corps unter Latour gegen Moreau fteben ließ, um biefen nach Baiern zu loden, mahrent er felbf mit bem Groß feines heeres am 17. August bei Donaumorth über bie

Donau ging, um fich auf Jourban gu merfen.

Um gleichen Tage (17.) mar Bartensleben bei Gulgbach von Bourban ereilt und gefdlagen worben, obne jeboch an ber Bereinigung feines heeres mit bem bes Ergbergogs gebinbert werben gu tonnen. Beibe begrußten fich mit Jubel und icon am 24. brachten fle Jourban bei Umberg eine ichmere Meberlage bei. Die Frangofen floben burch bie Stabt und bilbeten jenfelte berfelben ein großes Quarree, um fic ber muthenb einhauenben öfterreichifden Reiteret unter Bartensleben ju ermebren. 3meimal ichlugen fie ben Unariff ab, aber ber britte Choc gerfprengte fie und 3000 Frangofen murben niebergehauen. Roch einmal feste fich Jourban bei Burgburg am 3. Ceptember; aber auch bier erfturmte Bartensleben feine Batterleen und er mußte nach einem Berluft von 6000 Tobten unb vielen Gefangenen welchen. Gein Rudgug burch ben Speffart artete in milbe Flucht ans. Die treffliche Reiterei bes Ergherzogs Rarl mar feinen aufgelosten Banben überall auf ben Ferfen und überall bemaffnete fic bas muthentbrannte Landrolt, um bie Blunberungen gu rachen, und ichlug nicht nur einzelne Frangofen, fonbern gange Abtheilungen tobt, benn Dr. Rober und ber Forfter Witt fammelten einen Lanbflurm, ber and größere Daffen angriff. Rober fiel im Rampfe. Die Frangofen iconten auch ihrerfeits nichts mehr und verbrannten viele Dorfer. Bei Afchaffenburg erlitt Bernabotte, ber Jourbans Rachbut befehligte, noch eine Mieberlage burch bie Borbut ber Defterreicher. Jourban floh burch's Raffauifche über ben Rhein. Rur bei Limburg ftellte fich ber tapfere Marceau, ber mittlerweile Daing vergeblich belagert hatte , noch einmal bem Ergbergog Rarl entgegen , am 16. Cept. und noch einmal bei Altenfirchen am 19., unterlag aber und fiel ebbilich verwundet in die Gefangenichaft bes Erzherzogs, der ben wie Bonaparte erft 27jährigen Jüngling vergeben durch seine besten Wundarzte zu retten suchte und als er bennoch starb, seler-lich beerbigen und mit einer allgemeinen Salve ehren ließ. Jourdan legte sein Commando nieber und überließ sein zertrümmertes heer General Beurnoupille.

Unterbeg hatte fich Doreau's Geer nach einem fleinen Stege über Latour bet Kriebberg am 24. Anguft über Bapern Unftatt fich zu mehren, jog Rarl Theobor bie babrifchen Truppen gurnd , flob fur feine Berfon nach Sachfen und ertaufte von Moreau ben Frieden um 10 Dillionen, Die gewöhnlichen Armeelieferungen und bie 10 beften Gemalbe ans ber berühmten Munchner Bilbergalleric. Da war Moreau gnter Dinge, bis bie Schredenenadrichten von Jourbane Beer eintrafen. Morean erachtete fich nicht ftart genug, weber um auf Wien logzugeben, noch bas burch feine Bebirge und noch mehr burch feinen ganbfturm gefährliche Tirol zu foreiren und bequemte fich baber gum Rudaug auf bem Wege, ben Terino bergefonmen war, bas beißt fo ferne als moalich vom Erzbergog, bamit biefer ibn nicht von Frantreich abfonethe. Latour fucte Moreau gwar guvorgutommen, war aber gu fomad und murbe bei Raveneburg gnrudaebrangt. Moreau magte ben gefährlichen Weg burd bas berühmte Bollenthal eingufolgaen, welches mehrere Stunden lang burch eng fich brangenbe idanerlide Relien fubrt. Schon im Allagu maren bie Bauern aufgeftanben und hatten eine Denge Frangofen tobtgefchlagen. 3m Schwarzwald war bas Bolf nicht minber erbittert. Auch hatten fich einige fleine ofterreichifde Streifcorpe unter Betrafc und Mauenborf hinter Ferinos Ruden im Comargwalb eingefolicen, welche bingereicht baben murben, bas Sollenthal unguganglid gu machen; aber fie maren von Morean's Rudgugmeg nicht binreidenb unterrichtet und liegen fich von einzelnen frangofifchen Corps bei Billingen und Rottweil gurudwerfen, inbeg Moreau's Samptbeer am 11 .- 13. October unbebinbert burch bie

hölle kam. Dieses Thal bes Flüßchens Areisam munbet bei Fresburg im Breisgau in bas weite Rheinithal aus und Moreau hatte bereits einen Theil seines Geeres bei Breisad und Korean iber en Mhein geseht, als ber Erzberzog, zu pat eintreffend, noch ben Rest angriff und am 19. bei Emmendingen, am 24. bei Schlingen zurudschig, das Entroumen Moreau's über ben Rhein aber nicht mehr verhindern konnte. Das Directorium glaubte diesen Mücking Moreau's außerorbentisch rühmen zu muffen als ein non haus ultra von Meisterschaft, Bonaparte aber (ber an Moreau eine Million and seiner italienischen Beute geschicht hatte, um ihn durch biese Artigkeit zu bemüthigen) sagte spottend: "ein schöner Mückug, ja, aber ein Mückug."

Bonaparte benutte bie furge Beit ber Rube nach Burmfers Mieberlagen, um in Staliens neuer Organifirung porgufdreiten. Dem Bergog von Mobena, ber fich nach Benebig gurudigezogen batte. nabm er unter bem Bormanb, er confpirire und habe Mantna mit Lebensmitteln unterftust, fein Land meg (8. Det.) und vereinigte es mit Reggio und ben papfilichen Legationen Bologna und Ferrara gn einer cispabanifden Republit, unabbangia von ber lombarbifden, bie fich gleichfalls unter feinen Augen bilbete. Durch ihre Bereinigung maren fie ihm gu ftart gemejen, er wollte über viele fleine berrichen. Damale gab er auch an Genug bas Borfviel gn bem, mas er mit Benebig machen wollte. Der fühne englifche Abmiral Delfon hatte unter ben Mauern von Genua ein frangofifches Schiff gecapert. Bur Strafe mufite biefe Republif nun 2 Millionen gablen, 2 weitere leiben, ben Englanbern Rrieg ertfaren, 9. Det. Much Corfica entriß Bonaparte ben Englanbern wieber. Diefe hatten burch ihre Gewalttbatigfeiten bie Corfen erbittert und Abmiral Elliot fanb es gerathener, bie Infel gu verlaffen, als einen ichmierigen und morberifden Rampf fortungeben. Bonaparte lief bie Infel am 20. Det. burch ein Corps unter Gentili in Befit nehmen. Bahrend Burmfere Bergnung batten ber Bauft und Deapel fich feinblich gezeigt.

nach seiner Niederlage aber baten sie wieder um Frieden. Bonaparte batte seine Genahltn aus Parls fommen lassen und helte mit ihr schon eine Art von Hof in Maitand. Ales hulbigte ihm bier und benuhte sich um seine Gunst. Auch verbannte Poten famen, als ihr Sprecher Graf Sulfowski. Bonaparte tröstete sie, konnte aber zunächst nichts für sie thun, beun die französische Berfasiung duldete uicht, Frembe in Sold zu nehmen. Alber er bildete doch eine polnische Sexian unter dem tapfern Dom-browski im Solde der Appen Dom-browski im Solde ber italientichen Revublissen.

Defterreich faumte uicht, nachbem es am Rhein Gieger geblieben mar, ein neues Beer nach Stalten gu ichiden. Es batte vielleicht beffer gethan, feinen Gieg am Rhein gu verfolgen. Durch einen Ginfall in Frankreich batte es Bonaparte gezwungen , umgutebren ober menigftens Streitfrafte abzugeben. Es gog inbeffen vor, bie Feftung Mantua, welche bas gabireiche Beer Burmfers nicht lange mehr ernabren fonnte, zu entfeten, Den Dberbefelt erbielt Alvingy, ber aber tros ben fruberen Erfahrungen wieber ben alten Rebler beging, fein Beer in eine groffere und fleinere Balfte gu theilen. Er felbft führte 30,000 Dann aus Friant berbel , ging am 2. November über bie Biave, folug am 6. bie vorgeschobenen Corps von Maffena und Augereau an ber Brenta gurud und griff am 11. Bonaparte felber vor Berona an. Dad biefem erften Befecht padte ibn Bonavarte am folgenben Tage bei Calbiero mit feiner gangen Dacht, fant aber fo beftigen Biberftanb, bağ er fich gurudigog und in nicht geringe Gorge fam, weil bas zweite ofterreicifche beer unter Davibovid, 25,000 Dann ftart, aus Tirol beranstam und bas ibm entgegengeschickte fleine Corps von Baubois foon in vier Befechten gurudgeichlagen batte. Aber Davibovich bielt fich ju lange auf und ließ Bonaparte Beit, am 15. bei Arcole einen nenen muthenben Angriff auf Alvingy gu machen, ben er um jeben Breis gurudichlagen wollte, ebe Da= vibovich ihm in ben Ruden fame. Satte Alvingy bie 25,000 DR. Daviboviche gleich anfange bei fich gehabt, fo murbe er gumal bei ber mutbigen Stimmung feiner Truppen unfeblbar über Bongrarte geffegt baben. Much ohne fie blieb er an biefem Tage Deifter bes Chlactfelbes. Bonavarte madte bie verzweifeltften Unftrengungen, ben Damm und bie Brude ju forciren, bie bier über ben Apone und feine fumpfigen Ufer führten, auf bie aber bie Defterreider ein morberifdes Fener richteten. Sier mar mehr als Lobi. Bergebens tring Angerean, nachber Bonaparte felbft ben Geinen bie Tabne voraus, fie miden. Gein Abintant Muiron fiel neben ibm , Lannes murbe neben ibm vermunbet, er felbft von feinen fliebenben Solbaten in ben Sumpf binabgeriffen und entfam mit genaner Roth ben vorbringenben Defterreichern. Um anbern Tage umging er aber bie Stellung Alvingp's und notbigte ibn burch feine gefdicten Danoembres, am britten Tage biefelbe gang gu verlaffen und binter bie Brenta gurudgugeben. In biefer breitägigen Schlacht verlor jeber Theil etwa 10,000 Mann. Benn Davibovich icon bagemefen und Burmfer mit feinen betrachtlichen Streitfraften nicht unbegreiflicherweife in Mantug gang rubig fiben geblieben, fonbern bervorgebrochen und in Bonaparte's Rnden gefallen mare, fo mar biefer, wie er felbft mobl mußte, verloren, Best tonnte Bonaparte fich mit überlegener Dlacht gegen Davibovich umwenben, ber nach einem unbebeutenben Gefecht bei Campara am 21. für flüger bielt, gurudingeben. Go mar benn trot ber berrlichften Baffenthaten ber öfterreichifden Regimenter burch bie ungefdidte Disposition ber Generale mieber alles verloren morben.

Inzwischen brachen nene Empörungen bes Wolks in ber cispabantichen Ukepublit aus, in Folge ber fortbauernben Münberungen; Bonaparte ließ sie burch General Auska danpfen in Grafignana, Castel Nuovo, Comorbia, Carrara. Um keinen festen Bunkt bes Feinbes im Rücken zu laffen, nahm er burch einen iffitgen Ueberfall bie venettanische Stabt Bergamo ein. Aber nur burch Gewalt und Schreden vermochte er bie Italiener nieberzusbalten, bie aufs tiesste vermochte er bie Italiener nieberzuschen bei Kanfolen ben Kriegkommissen, bie er auch verhaften

ließ, die aber immer milbe Richter fanden. Es war ihm wohl nicht ernst ober fab er burch bie Finger, meil seine Generale und Solbaten es nicht besser machten. Das Corps, welches Mantua belagerte, litt ben Winter über sehr burch Krankheiten, wegen ber feuchten Luft biefer Geaend.

2m 7. Januar 1797 unternahm Alvingy einen neuen Felbaug, aber auch biesmal mieber nach ber unverbefferlichen Brazis, fein Beer zu theilen und jebe Balfte einzeln ichlagen zu laffen. Der eine Beertheil von 9000 Mann unter Brovera fam von ber Brenta ber, folig Augereau bei Bevilagua am 8., bei Legnano am 9. und tam gludlich bor Mantua an. Der anbere Beertheil von 26,000 Dann unter Alvingt felbft tam aus Tirol und brangte bas unter Joubert vorgeschobene Corps nad Rivoli, wo es fic am 13, in fefter Stellung amifchen boben Bergen fo lange bielt. bis Bonaparte felbft berbeifommen fonnte, ber am folgenben Tage bie fteilen Goben befeten ließ, bie Defferreicher von mehreren Selten faßte und ganglich gerrnttete, fo bag er 10-12,000 Befangene machte. General Luffanan batte mit 5000 Dann bie Frangofen im Ruden faffen follen, tam aber burch tiefen Schnee gebinbert, zu fpat, murbe jest felbft umzingelt und mußte fich gefangen geben. Bonaparte brach aber augenblictlich wieber auf und fam nach einem Bewaltmarich vor Mantua an, ebe noch Brovera im Ctanbe gewesen mar, mit Gulfe Wurmfere, ber aus ber Feftung ausfiel, bas frangofifde Belagerungecorps unter Diollis, welches am 15. fich aufe belbenmuthigfte wehrte, ju übermaltigen. 21m 16. war Bonaparte icon ba, foling Wurmfer gurud und nahm Brovera's ganges Corps gefangen. Doch niemals batte er fo rafche und enticheibenbe Schlage geführt und Diemanb machte ibm mehr ben Rubm bes erften Relbberrn ber Welt ftreitig. Gang Frantreich brach in Bewunderung aus und bas Directorinm fand nicht Borte genug, ibn gu preifen, ale Beffieres mit ben eroberten Nabnen in Baris anfam.

Mun konnte fich auch Mantua nicht langer halten. Schlechte

Nahrung und die Sumpflust erzeugten eine Seuche, an der 17,000 Mann von der Besagung schon gestorben waren und 6000 noch darniederlagen, der Nest von 12,000 Mann hatte bereits die Pferbe
verzehrt und nichts mehr zu effen. Da mußte der alte Wurmser mit
schwerem Gerzen den Entschlüß sassen. Da nußte der alte Wurmser mit
schwerem Gerzen den Entschlüß sassen. Er selbst, seine Stabseffiziere, 700 Mann mit 6 Kanonen erheleten freien Albag, die
übrige Besagung wurde friegsgesangen. Die eroberten Fahnen brachte
Augereau nach Paris. Dieser General, der Sohn einer armen Obsthänblerin aus der Borstabt St. Marceau, zog jest triumphirend
in seine Saterstadt ein.

Berabe in biefem mertwurbigen Beitpunft erhielt Bonaparte eine bringenbe Aufforberung vom Directorium, bem Bapftthum in Rom ben Garaus zu machen. "Gie finb, lautete bas Goreiben, ju febr gemobnt nachzubenten, ale bag Gie nicht eben fo gut wie wir einseben follten, bag bie romifch-fatbolifche Rirde bie unverfohnliche Feindin ber Republit bleiben mirb. 3m Innern Franfreide merben mir fle unicablid zu maden miffen, aber es ift von bober Wichtigfeit, auch ben Mittelpunft ihrer Macht in Rom felbit zu gerftoren und es ift an Ihnen, biefen Bunich zu erfüllen." Das mar von Geiten nicht nur ber alten Jafobiner, fonbern auch ber gemäßigten Philosophen in ter Directorialpartei vollfommener Ernft und Ausbrud bes antifirdlichen Kangtismus, ber icon por ber Revolution meit verbreitet gemefen mar. Dan wollte aber qualcich bem General Bonaparte eine Ralle legen. Er follte, in= bem er bas Bapftthum ausrottete, bas Gegentheil von bem thun, mas Rarl ber Große gethan batte. Er follte fich felbit jeben Weg jum Thron versperren, indem er ben Altar nieberrif, er follte mit bem Alten fo auffallend als immer moglich brechen und fich fur immer compromittiren. Aber bas mar es, mas er nicht wollte. Er benahm fich febr fing, Gilenbe und gleichfam in blinbem Gifer, ben Befehl bee Directoriums gu vollftreden, funbigte er bem Bapft unter nichtigen Bormanben ben Rrieg an. Der ungludliche Bapft mar icon lange in Rom burd eine vom frangoftiden Befanbten Cacault geleifete revolutionare Partei auf alle Art bebrangt und liftig inducirt worben, um etwas ju thun, mas einen Borwand lieb, ibn gu fturgen, aber er batte fich immer porfictig benommen. Jest murbe man brutal und griff ibn ohne meiteres an. Bonaparte fdidte 13,000 Mann unter Bictor gegen Rom und beagh fich felbft nach Ancong und Loretto. An letterem meltberühmten Ballfahrteort fant fich jeboch von bem unermeglichen Schat ber Mutter Gottes nur noch etwa eine Million an Berth gum plunbern bor, bas übrige mar borber geborgen morben. Bite eine Beerbe Bolfe uber ein grmes Lamm fielen bie Rrangofen uber ben areifen Bius ber, beffen ichmade Urmee fich ergab, Riemand zweifelte, es fen nun aus mit Rom. Aber Bonaparte taufcte bie icabenfrobe Welt und ichlog mit ben bittenb gu ibm fommen= ben Gefanbten bes Bapftes am 19. Rebrugr gu Tolentino einen Frieden, in welchem Rom feine Rechte auf Avignon, Bologna und Berrara und bie Reftung Uncong aufopferte und 13 Millionen Rriegetoften gabite, im übrigen aber unangetaftet gelaffen murbe. Somit blieb Bius VI. auf bem beiligen Stubl und bebielt ben Rirdenftaat, wenn auch gefdmalert, eine Schonung, bie er gang allein Bonavarte verbaufte und in ber fic beutlich ein Sinter= gebante biefes Generale verrath. Dian barf nicht zweifeln, bag Bongparte bamale icon borquegefeben bat, ber Bapit merbe ibm einmal mehr bon Rugen fenn, ale bie irreligiofe Satobinerpartet. Das Directorium aber ließ fich fein willfurlices Berfahren gefallen, weil es ibn nicht entbebren fonnte. Auch Barma murbe auffallend von Bonaparte gefcont, aus Rudfict auf Spanien, bem man fdmeidelte, well es fid Franfreid gang anichmiegte.

Erzberzog Karl hatte ben Binter über am Rhein noch bie Brudentopfe von Reft und huningen weguehnen laffen und beseitte fich im Beginn bes Brubjahrs Bonaparte in Italien angugreifen. Aber die Defterreicher rufteten und marschirten zu Tangfam. Der Erzherzog hatte erft 20,000 Mann am Tagliamento

und feine Berftarfungen von ber Rheinarmee maren noch untermege, ale Bonaparte icon, betrachtlich verftarft burch bie von Moreau's Beer gu ibm gelangten Corpe unter Delmas und Bernabotte, ben Relbaug eröffnete und in bie Alpentette felber einbrang, um gegen Bien vorzuruden. Er felbft gog mit 40,000 Mann gegen ben Ergbergog, mabrent Joubert mit 20,000 Mann burd Tirol vorbringen follte. Rarl mar gu fdmad und gog fic, Erteft preisgebend, nach Billach in Rarnthen gurud. Bonaparte ichrieb bamale an bas Directorium; bieber batte ich Armeen obne einen Felbherrn gegen mich, jest einen Felbherrn ohne Urmee. 218 ber Ergbergog bie Rrangofen in bem Gebirgeraf von Tarvis aufhalten wollte, blieben feine Truppen gum Theil im tiefen Conce fteden, Daffena batte ben Bag icon fruber befest und alle Anftrengungen, ibn baraus ju vertreiben, miglangen. Dach breimaligen verzweifelten Ungriffen am 21 .- 23. Marg mußte er welchen und bas von ten Frangofen umgingelte Corps unter Bajalich fich gefangen geben. Bonaparte nannte bas "bie Golacht über ben Bolten," weil auf ben boben Bebirgen ber Debel unter ben Rampfenben lag. Der Ergbergog brachte nur noch 14,000 Dann nad Rlagenfurt, Gedenborf mit 5000 Dann mar in Latbad. Rerven mit 14.000 Dann in Strol bereite von ibm abgeidnitten. Sonbert, ber burd Tirol porbringen follte, um bie vom Rhein tommenben öfterreidifden Berftarfungen abgufdneiben, erreichte feinen Bred nicht, benn obgleich Rerpen por ibm bis über ben Brenner gurudwich, ftanben boch bie Stroler Bauern an allen Orten auf und beunrubigten bie Frangofen in bem engen Gebirgeterrain von allen Geiten bermagen, bag er es vorzog, vom Brenner micher gurudgumeiden und fich einen Beg burd's Bufterthal nach Rarnthen zu babnen, mo er fic nach einem Berluft von 6-8000 Mann mit Bonaparte vereinigte. Der lettere hatte ibm eine bodft mertwurbige Inftruction fur Sirol gegeben. Die Frangofen follten bier bie Rirche ebren, bie Briefter gu geminnen tracten, bom Raffer nur Gutes reben, nichte contribuiren, nichts ftehlen, nichts im Bestehenben anbern. Man fieht baraus, wie gut er unterrichtet mar. Aber bie braven Tiroler hörten nicht auf Joubert ober antworteten ihm nur mit bem Donner ihrer Stugen.

Bleichzeitig batte Bernabotte Erieft und Borg befest, aber por Grabiefa, bas er mit Sturm nehmen mußte. 500 Tobte ber-Ioren. Er fomobl, ale alle Offigiere und Truppen von ber Rheinarmee mettelferten, es ben alten Ernppen Bonaparte's gleich ober auvor zu thun und maren nur zu bibig. Es branchte einige Beit, bis biefe Beertheile fich mifchten. Unfangs geriethen fie unter einanber in mutbenben Streit, weil bie vom Rhein fich noch citoyens, Bonaparte's Colbaten aber icon messieurs genannt miffen Hebrigens fucht man unter biefen Truppen vergebens nach Stalienern. Bonagurte batte nur eine 1500 Mann ftarfe lombarbifche Legion errichten laffen, fen es, meil er migtraute, ober weil bas lombarbifche Landvolf fich nicht bagu bergab. Bon Baffano aus batte bagegen Bonaparte bereits am 10. Darg eine Proclamation an feine Armee erlaffen, worin er ihr bie Aufgabe ftellte, "ber tapfern ungarifden Ration bie Freiheit gu bringen." Er fant aber feine Compathien in Ungarn, man ruftete fich bort vielmebr febr ernftlich gegen ibn.

Der Erzherzog mußte sich auch von Klagenfurt zurückleben unb Bonaparte folgte ibn unaufhaltsam. Alls er nach einem unbebeutenben Gescht in Jubenburg eingerückt war und sich nur noch 18 Meilen von Wien befand, ersinchte ihn ber Erzherzog um einen Waffenft il stand, ber am 7. April zu Leoben abgeschloffen wurde. Die Destereicher waren in ber That noch nicht gerüstet, Wien zu vertheibigen, ihre Corps waren alle noch zu sehr zersteren und Bonaparte's Schneligfeit batte bas Jusammenziehen berselben nereitlett. Auf ber anbern Seite misstante Bonaparte selber nicht, bag er in großer Gesafr schwebte. Bon allen Seiten waren Verstättungen und nen anszehobene Truppen ber Desterreicher gegen ihn im Anmarsch, bie Ungarn und Croaten erhoben sich zwieder ein.

Benebig fab enblich bas Bertehrte feiner bisherigen Banblungsmeife ein und ertlarte fich gegen bie Frangofen, bas Bolf von Berong fant auf und ermorbete bie ichmache Befatung. Gang Tirol mar bemaffnet und in wilber Aufregung. Wenn alfo Bonaparte auch in Wien eingerudt mare, fo murbe es fein Grab geworben fenn, benn er war burd bobe Bebirge, feinbliche Beere und Bolfsaufgebote von feiner Operationsbafis abgefdnitten. Alber Raifer Frang ließ fich burd feine Gemablin, Marte Thereffa, Tochter feiner Sante, ber Ronigin Raroline von Reapel, jum Frieben bereben, weil Raroline baburd allein ihr Reavel retten gu fonnen boffte. Deshalb mar es auch ber Deapolitaner Dardefe be Gallo, bem ber beutiche Raffer bie Unterbanblungen mit Bonaparte übertrug. Diefer mar febr frob über ein foldes Entgegenfommen und machte bem Raifer ben Abidluf eines Rriebens noch genehmer burch bas Berfprechen reicher Entidabigungen fur bie Dieberlande und bie Lombarbei. Es ift nicht unmabrfceinlich, bag Bonaparte bie Musfohnung auch beshalb befchlennigte, weil er allein ber Friebenoftifter fenn wollte, wie er allein bieber ber Sieger gemefen mar. In bemfelben Frubjahr namlic batte bas Directorium auch bie ebemalige Jourban'iche, jest von Soche befehligte und bie Moreau'iche Armee wieber über ben Rhein gefdidt: Bode brangte am 18. April bie Defterreicher unter Werned bei Reuwieb, Morcau am 21. bie unter Latonr bei Rebl gnrud und fie batten, wenn fie melter porgebrungen maren, gludliche Rebenbubler Bonaparte's, vielleicht gar feine Retter que ber Befahr werben muffen. Solde Gulfe mare ibm laftig und feinem Chrgeig unerträglich gemefen. Wie groß fein Unfeben bereits war, erfennt man baraus, bag Moreau und Boche, ale fie pon feinem Waffenftillftanb borten, fogleich auch ihre Baffen ruben liegen. Das Directorium ichien nicht mehr bem General Bongparte Wetfungen gu ertheilen, fonbern fle vielmehr von ibm gu empfangen.

Soche, jung und feurig wie Bonaparte, hatte weniger Glud. 20. Mengel, 120 Jahre. 11. Er war im vorhergegangenen Binter ju einer abenteuerlichen Erpebition nach Irland gefdidt worben. Je weniger bie Englanber am großen Rriege theilnahmen, um fo tubner glaubte bas Directorium gegen fie bie Offenfive ergreifen zu muffen. Durch Beftedung Bobons und Befdmeichelung ber Ronigin von Spanien mar es ihm gelungen, Spanien gu einer Rriegeerflarung gegen England gu bringen und bie fpanifche Flotte mit ber frangofifchen gu vereinigen, 5. Octbr. 1796. Um 31, beffelben Monate fperrte bas Directorium alle italienifden, wie bollanbifden und frangofifden Safen ben englifden Baaren und ließ biefe im gangen Bereich ber frangofficen Waffen verbieten (ber erfte Unfang bes beruchtigten Continentalfoftems). Am 15. Dezember ließ es enblich eine Flotte mit 16,000 Mann Lanbungstruppen unter Soche von Breft andlaufen, um Irland gu infurgiren. Die Truppen lanbeten mirtlich in Irland, aber hoche's Soiff murbe burch Sturme verfolagen. Bergebens harrten feiner bie Truppen und fehrten muth-Tos am Renjahrstage nach Breft jurud, mabrent boche enblich gur irifden Rufte gelangte, nun aber feine Golbaten nicht mehr fanb und gleichfalls umtehrte. Jest ergriff England bie Offenfive, eine englifche Flotte unter Bervis folug bie fpanifche bei Cap Bincent, 14. Februar 1797, wobei Delfon fich auszeichnete. Um 15. April aber brach auf ben englifden Schiffen im Safen gu Bortemouth ein gefährlicher Aufftanb ber Matrofen aus, weil fle fich im Golb und in ben Brifengelbern verfurgt faben und, icon angeftedt vom frangofficen Freiheites und Burgergeift bie barte Schiffsbisciplin nicht mehr bulben wollten. Das Barlament bewilligte ihnen fo viel, baf fie fich gufrieben gaben. 218 nun auch bie Flotte bei Plymouth und fogar bie in ber Themfe bicht por London rebellirte, bie lettere unter Unfubrung bee fubnen Matrofen Barter, maren es jene fruberen Aufrubrer felbft, welche ben fpateren gurebeten und fie auch wirflich beruhigten, fo bag ber Reft ber Barinadigften fich ergeben mußte. Parter und gwolf anbere murben hingerichtet. Auf Jervis's Flotte, bie bei Cabix lag,

wurde bem Aufruhr burch blutige Sinrichtungen ber Anfheher vorgebengt, Jervis erwarb fich unferbliches Berblenft um bas englische Seenefen burch Dischritin und Gejumbheitehflege. Man hatte die Revolution auf ben Schiffen, "die schwihmende Republit" genannt. Sie erflärt sich aus bem Umsand, dass England damals, wie noch beute, sehr viele Auständer unter seinen Watrosen zählte, von früher Jugend an mit der See vertraute, aber unbeschäftigte Bewohner ber Nords und Officeküften, Berbannte und Wilbfänge aus allen Ländern. Das englische Landvoll van weit entfernt, bie französlische Verwollton nachahmen zu wollen und ber Aufruhr ber Watrosen der Mords auch englische Landvoll von der Aufruhr ber Watrosen der Mords der der Verwellen und der Aufruhr ber Detwiter bei Egmont op Zee eine schwere Niederlage bei und nahm ihr 10 große Kriegsschlifte weg, erlitt jedoch selbst großen Werfunt dabet.

Nachbem Bonaparte gn Leoben bas Friebensmert gefdictt eingeleitet batte und vor ben Defterreichern ficher war, eilte er nach Stallen gurud, um ben Aufrubr und Benebig gu banbigen. ichidte Junot poran, ber bem Genat von Benebig nur bie Dabl ließ amifden Rrieg ober einem ichimpfliden Frieben. Das fraftige Berapolf ber Bergamasten batte bereits zu ben Baffen gegriffen mit bem Ruf "Tob ben Frangofen". Die Empornng bebnte fich über Bredcia und Crema aus. Um zweiten Ofterfeiertage, 17. April, ftanb auch ringe um und in Berona bas Bolf auf und morbete alle Rrangofen, bie fich nicht in bie Citabelle retten fonnten, etwa 400 Mann. In Benebig felbft batte man fonell 11,000 tapfere Slavonier tommen laffen und ein frangofifdes Schiff, bas im Ba= fen lag, in ben Grund gebobrt. Aber ber Baffenftillftanb mit Defferreid machte alle biefe Bewegungen ftoden. Die frangofifden Truppen febrten nach und nach aus Rarnthen und Rrain gurud und bielten ein furchtbares Strafgericht. Augereau guchtigte Derong, inbem er bie Saupter bes Aufftanbes erichtegen Iteg und bie Stadt gang ausraubte. Außer ber Gelbcontribution nahm er alle Mferbe meg, ein ungebeures Material von Tud, Leber, Leinwand 2c.,

alles Rirchengerath, alles Eigenthum ber Regierung, plunberte bas Leibhaus mit 7-8 Millionen und legte auch noch ben Privaten Zwangsgablungen auf. Endlich mußten alle Aunftwerfe, Alterthumer und Naturaliensammlungen, auch wenn fie Privaten gehörten, ausgeliesert werben. In kaum minberen Grabe nieberbolten fich biese Plumberungen auch an anbern Orten, 3. B. in Micensa.

Um 3. Dai erflarte Bonaparte ber Republif Benebig ben Rrieg, ba fie fich feinen Forberungen bisber noch nicht gefügt batte. Diefe Beigerung hatte ihren Grund in ber hoffnung, bas Directorium merbe milber fenn, ale Bonaparte. Der Genat batte um bie Directoren ju beftechen, 10 Millionen nach Baris gefanbt. Allein Bonaparte fummerte fich barum nicht. Gleidmobl batte fic Benebig, bie rings vom Deer umgebene Stabt, lange gegen Bonaparte halten fonnen, ber feine Schiffe hatte, wenn bie Regierung ber Republit nicht gar ju erbarmlich gewefen mare. Das gefesliche Dberhaupt, ber Doge, bamale ber greife Luigi Manini. mar unfabig. Der Genat batte alle Untugenben und Comaden einer gealterten Ariftofratie an fic, namentlich Beig, Belabeit. Arglift. Unfabig, bas Bolf zu begeiftern und gum Rampf gu fubren. fdmebten bie Dobili nur in Angft, wie fie ihren Brivatbefit retten follten. Ueberbieg trat eine von Franfreich beftochene Bartel unter bem Genator Battaglia auf, bie im Beift ber bamaligen Beit bie Ariftofratie verwarf und bemofratifde Rormen wollte. Unftatt mit Gulfe ber Glavonier über biefe fleine Bartei bergufallen, glaubte fic ber Genat bie Gnabe bes frangofifchen Directoriume gu erfaufen, inbem er feinen Borrechten entfagte und bie ariftofratifche Berfaffung Benebige in eine bemofratifche umanberte, am 12. Dai. Allein bie Glavonier litten es nicht, fonbern verfolgten' bie Frangofenfreunde und plunberten ibre Sanfer. Die neue Regierung magte nicht fich ju conflituiren, bie frangofifche Truppen ju ihrem Sous eingerudt fenn murben. Salembeni, ein alter Maltefer, ftellte fic an bie Gpige einer Schaar

von Mannern, bie um jeben Breis bie Plunberungen ber Glavonier enden wollte und biefe wirflich gurudtrieb und gur Ginichiffung nad Dalmatien bewog. Daranf öffnete man ben Frangofen beimlich bie Thore und fie gogen unter Baragnan b'Gilliers in ber Racht bes 12. Dai fo fill ein, bag bie Ginwohner nichts von ihnen bemertten, bis fie am anbern Morgen bie gange Stabt von ibnen befett fanben. Die Ariftofratie verlor ibre Converginetat. bebielt aber ibre Gnter. Bonaparte machte bier nur mäßige For= berungen, eine Contribution von 6 Millionen, 3 Linienfchiffe, 2 Fregatten, 20 ber beften Gemalbe (inebefonbere bie berrlichften Titiane) und 500 Manufcripte. Go ging bie uralte, einft bodift ehrwurbige und machtige Republif Benebig unter, alterefcmach und ruhmlos. In Rraft ber geheimen Berabrebungen mit Defterreich murbe bas zu Benebig gehörige Iftrien und Dalmatien von Defterreichern bejest, bie jonifchen Infeln, Corfu ac. aber von einer frangoffichen Mlotte unter Brueps in Befit genommen (28. Juni) und Franfreid ale ageifdes Departement einverleibt.

Ein gleiches Schieffal wie Benebig traf auch ihre alte Schweflerrepublit Genua. hier machte ber franzöfisch Gefandte Kappoult
bem alten Dogen, Glacomo Brignole, und ber Artstoftratie bange,
plunberten die Kohlenträger die Kaufer ber Franzosenfreunde, forberten die Kranzosen bafür Genugthuung und bantte bie alte Reglerung am 5. Juni ab, um einer bemofratischen Blatz zu machen.
Auch nannte sich die Republik von nun an bie ligurische.

Die neuen Wahlen in ber cispabanischen Republik waren unter bem Einflig ber Geiftlichen so papflich ausgesallen, daß es Bonaparte boch für gefährlich hielt, biese Nepublik für sich bestehen zu lassen, sie er wereinigte sie baher mit ber Lombarbei und bem bisber venetianischen Gebiete von Brescia, Bergamo und Berona in eine einzige, die f. g. cie alpinische Republik, dere Die eine ber französischen gang ähnliche Verfasung erhielt. Ihr Dierectoren waren Bonaparte's Creaturen, Serbelloni, Woscati, Alesenton

sandri, Barabisti und Contarini. Er weihte die neue Republik, als seine Schöpfung, am 9. Juli auf dem großen Bundesselde word watiand mit höchster Leierlichkeit ein und nahm dabei strenge Rückstauf auf die kichtlichen Gewohnsetten und Meinungen des Botts. Der Erzbischof von Matlaud las die Messe, die Feier begann und schloß mit katholischen Geremonten, zum Aerger vieler alter Zakobiner im heere. Damals faste Bonaparte auch den Gedanken, den er später aussichter, Italien mit Krantreich durch die Simplonstraße zu verbinden. Oberstallen, der Schauplaß seines Ruhmes, die heimath seines Suchmes, die Deimath seines Auchmes, die Deimath seines Auchmes, die Deimath seines die den Graubündtern unterstäutigen Orte Beitlin, Chiavenna und Bormio mit ihren Alpensthätern in die elsaphinische Republik einverselbt zu werden wünschern, erfüllte er am 22. Oct. ihren Bunsch und die Schweiz wagte nicht, es zu hindern.

Mittlerweile feste er unablaffig bie Friebensunterbanblungen mit Defterreich fort, welches fie abfichtlich in bie Lange jog. Defterreich nämlich, wie auch England, hofften bamale auf eine Contrerevolution in Baris, burch welche bie Royaliften gur Berricaft gelangen follten. Allein bie Republifaner fiegten (18. Fructibor ober 4. Geptember) und feitbem tonnte Defterreich nur noch burch Bonaparte etwas bei ben Friedensverhandlungen gu erreichen hoffen. Die Bafis berfelben war, bag Defterreich fur bie Berlufte ber Dieberlaube und ber Lombarbei reichlich entschäbigt werben follte. Das Directorium in Paris munichte, biefe Entichabigungen follten lebiglich in Deutschland geficht und Defterreich gang von Stalten abgefonitten werben. Bonaparte jeboch mar mit Defterreich einverftanben, bag biefem Benebig gufalle, und er feste feine Deinung burd. Er ging nämlich bavon aus, bag entweber fein Friebe möglich, ober bag Defterreich burch allgu umfangreiche Enticabigungen in Deutschland unmittelbar an ber frangofifden Grenze allgu machtig werben mußte, wenn man es nicht burd bas abgelegenere Benedig befriedige. Bonaparte benahm fich auch wieber als Dei-

fler bes Terrains und imponirte eben fo feinen Dbern im Directorium wie bem öfterreichifden Gefanbten, Grafen Cobengl. Diefer einmal auf ber Billa Campo Kormio bei Riume, mo bie Unterhandlungen Statt fanben, febr gabe in feinen Rorberungen war, warf Bonaparte eine toftbare Taffe, ein Befdent, welches Cobengl von ber Raiferin Ratbarina II, erhalten batte, qu Boben in taufend Studen und rief aus "fo merbe ich Defterreich gerfcmettern." Cobengl foll fic burd biefe robe Renommifterei Bonaparte's wirklich haben einschuchtern laffen. Das eigentlich Entideibenbe fur Defterreich war ber von Talleprand bem öfterreichiichen Unterbanbler mitgetheilte Bertrag vom 3. Mug., in welchem Breugen bie Berichlagung und Plunberung bes beutiden Reichs mit Franfreich verabrebet batte. Bis babin batte Defterreich, gemag ben Braliminarien von Leoben, noch bas Reich zu retten gefuct. Rett blieb ibm nichts mehr übrig, ale mit gu theilen und mit zu ranben, gang fo wie es fruber fich lange ber polnifchen Thellung wiberfest batte, um am Enbe miticulbig zu werben. 3m Grunde mußte Defterreich zufrieben fenn, bag ibm noch fo viel bewilligt murbe. Auger Benedig, von beffen Gebiet nur Breecia und Bergamo an bie cisalpinifche Republif und bie jonifchen Infeln an Franfreid abfielen, follte Defterreid bas Ergbisthum Galgburg, bas Bisthum Baffau, Bayern bis jum Inn und noch viele gu faculariffrenbe Gebiete in Somaben erhalten, mas jeboch alles erft auf einem nach Raftabt anberaumten Congreß formulirt werben follte, mo fich bas beutiche Reich über bie fammtlichen Gacularis fationen vereinbaren murbe. Das mar ein reicher Erfat fur bie verlorenen Dieberlanbe und bie Lombarbei. Defterreich verlor aber mehr ale biefe ganber, nämlich ben moralifchen Dimbue ale Dberhaupt bes beutichen Reichs. Es gab nicht nur bas gange linte Rheinufer und bie Lombarbei (bie gunachft bentiches Reichsleben und erft in zweiter Linie ofterreichifdes Erbe mar) ben Frangofen Breis, fonbern ließ fich auch burd beutiche Reichstanber entichabigen. Aber auch bie Republifaner in Frantreich faben eine Entmeibung ibres Brincips in ber Auslieferung ber Republit Benebig an bie abfolute Monarchie in Defterreich und marfen es Bonaparte bitter vor. Er ermiberte nur: ich habe Benebig ben Defferreichern nicht geschenft, nur geborgt. Er rechnete alfo bamale foon auf neue Rriege und noch meiter gebenbe Groberungen. Heberbies hatte er Benebig, ebe er es ben Defterreichern abtrat, pollftanbig ausgesogen, alles Staateetgentbum, bas Arfenal, bie Rlotte ac. und ungeheure Contributionen, enblich ale Giegeszelden bie berühmten antifen vier Roffe von Bronge, bie mit einem Giegesmagen feit unbenflicher Beit ben Diarcusplas gegiert batten. mitgenommen. - Ebler mar feine Sanblungemeife, inbem er im Brieben ausbrudlich von Defferreich bie enbliche Auslieferung Lafanette's und feiner Mitgefangenen Alexander Lameth, Latour-Maubourg und be Buch ausbebung. Enblich follte ber Bergog von Mobena mit bem Breisgau enichabigt werben, Breugen aber (wie Rranfreid mit Defferreich in einem gebeimen Artifel verabrebete) feine neuen Erwerbungen machen burfen. Unter biefen Bebingungen murbe nun am 17. October ber berühmte Friebe von Campo Kormio abgefchloffen, fo benannt von ber Billa, mo man gulett verbanbelt batte.

Desterreich nahm blefen Frieden aus Noth an, well es von England und Russand nicht unterstützt, von Kreusen gleichsam verrathen war und weil es immerhin für feine Werfuse noch ansehmtichen Erfat enwöfing. Bonaharte bietitte blesen Frieden, um seine tigen Grat einen für Krankreich rubmwollen Frieden zu krönen, um als der zu erscheinen, der in Europa das erste Wort zu sprechen bade. Benn er den Krieden nicht zu Stande gebrach batte, ware viel Arbeit vergeben gethan worden und hatten am Inde Audere sie vollendet. Nicht ohne Abschild um geheime Freude aber firente Bonaparte in bent Beschilf, auf einem Congreß zu Bastad bie Entschältigungen ausstalleichen, eine Saat neur Kriege aus, die früher oder haten noch einmal das Dazwischentreten seines Gentes nothwendig machen

wurten. Auf biefem Congreß follten bie Deutschen einander felbft berauden, die Schmächeren wehr rufen über die Siarferen und biefe letgerern einander die Beite mifigonnen. Micht war mehr geeignet, die Eifersucht zwischen Breugen und Defterreich zu nabren und bie übrigen Reichsgenoffen gegen beibe tobtlich zu erfittern.

Benedig fonnte Bonaparte's Treulofigfeit faum begreifen. Um Bfingfttage hatte er noch bie bemofratifche Regierung bafelbft einen Freiheitebaum aufrichten und fich in Jatobinismus beraufchen laffen und jest ließ er fie gu ofterreichifchen Unterthanen machen. Mis fle ibn um Cont anflehten, fagte er fpottifch: ihr fonnt euch ja felber gegen bie Defterreicher mehren, wenn ihr wollt. Die Thoren hatten mit Freude zugefeben, wie er bie Symbole ber alten Ariftofratie vernichtete, wie er ben ehrmurbigen Bucentauro, bas Staatofdiff bes Dogen, bas Ballabium ber alten Republit, gertrummern lieg. Je am Simmelfahrtstage pflegte feit uralter Beit ber Doge auf biefem Schiff in Gee gu ftechen und einen golbnen Ring in's Baffer gu merfen, gum Beichen, bag er fich mit bem Deere gleichfam vermable und bag bas Deer ibm unterthan fenn follte, wie bas Weib bem Manne. Aber Benebig, einft bie Ronigin ber Meere, batte feine Seeberrichaft langft an bie Spanier, Sollander und Englander verloren. Much bas uralte f. g. golbene Buch Benebigs, morin bie Ramen aller Robilt eingetragen maren, murbe von ben Frangofen verbrannt und bie venetiauifden Demofraten hatten baruber in ihren rothen Dlugen gelacht. Jest mußten fie lernen, weiße Gofen tragen. Rur ein Benetianer bewahrte ben alten Stolg ber Republit, nur in einem Bergen brangte fich aller Comerg gufammen. Alle bie Defterreicher eingerudt maren und ber lette Doge Manini portreten follte, um ben neuen Unterthaneneib zu leiften, übermaltigte ibn bas Befühl ber Schmach, er fant um und mar tobt.

Am 15. November nahm Bonaparte von feiner Armee Abfchieb, um nach Frankreich heimzukehren. Er hielt feinen Sapfern

hier noch einmal alle ihre Siege und Erfolge im Spiegel vor, wobel er hohe Worte nicht (parte. Seinen Weg aber nahm er über die Schweiz, um hier mit den Kranzosenfreunden, insbefondere Ochs in Basel, unheitvolle Berabredungen für die Zufunft zu treffen, und über Rastabt, um den unglücksellgen Congres, deutschlands tiesste Schweizung, einzuwelhen. Doch blieb er nur wentge Tage bort und kehrte nach Paris zurück, wo ihn Bolf und Soldaten mit Bewunderung und lautem Jubel, die Bartelen aber nur mit heuchterischen Phrasen und verhaltenem Mistrauen bearüften.

Die Manner und Creigniffe in Paris, mabrend Bonaparte in Italien fampfte, maren matt und erbarmlich im Bergleich mit ibm und feinen munbervollen Thaten.

Das Directorium, in jeber Begiebung mittelmäßig, behauptete feine mittlere Stellung gwifden ben extremen Barteien. Reberbuten und Manteln baberprunfent gliden bie Directoren eber Comobianten ale Staatemannern, bie republifanifden Formen felbft aber murben immer mehr nur Comobie, Bei allen Reften fab man noch immer antife Gotterbilber und allegorifde Figuren, welche bie Tugenben und Dacht ber Republif ausbruden follten. Der Sonnenwagen bee Bbobus burcheog ben bolgernen Thierfreis, um ben flegreichen Bug ber Tricolore burd bie Dadbartanber und bie baburd bemirfte Erleuchtung ber porber perfinfterten Bolfer gu bezeichnen. 3mar fab man feine nadte Bernunftgottinn mebr. aber Beftalinnen, bie auf einem Altare bas b. Fener buteten, obgleich man fie que ben Luftbaufern nabm. 210 biefer beibnifche Bomp murbe nur noch belacht und fant feinen Glauben mebr. Eben fo menig aber befriedigte ber Berfud, bie Loge an bie Stelle ber Rirde gu feben. Der Director Lareveilliere - Lepeaux vereinigte unter bem Mamen ber Theophilanthropen alle bie, welche im Ginne Robespierres ein bodftes Befen verebren wollten, ohne gur alten Rirche gurudgufebren, und ichuf ein Mittelbing awifden biefer und bem Cultus ber Bernunft in einem neuen Gottesbienft, ber mit Reben und Befangen in ben theophilantbropifden Tempeln gefelert murbe. Das Befenutnif mar: "Bir glauben, baf ein Gott exiftirt und bie Geele unfterblich ift. Unfere Bebote finb : Bete Gott an, liebe Deinesgleichen , biene bem Baterlanbe, wibme bich bem Guten, bas bir nust und bich verebelt; meibe bas Bofe, bas bir ichabet und bich erniebrigt; ehre bie Gitern ac." Die Tempellieber biefer Secte glichen ben Freimaurerliebern. Aber bie Gemeinben waren bunn, bie Ginen wollten gar feinen Gotteeblenft, bie Anbern lieber ben alten. Dur einige Gebilbete betheiligten fich babei, bem gemeinen Bolfe blieb bie Cache fremb. Bic aut fle gemeint mar, es fehlte bem neuen Brieftertbum bie Beibe bes alten. Die affectirte Ernfthaftigfeit, und Burbe entbehrte ber altfirchlichen Attribute und wurbe bald lacerlich gemacht. - Inbem bie revolutionare Buth erlofd, feblte es nicht an Reclamationen ber Altfirchlichen. Inebejonbere verlangten bie Belgier Conung ber elbweigernben Briefter und ein junger Lyoner, Camille Jorban, wollte bas unfinnige Berbot ber Gloden aufgehoben wiffen und brang barauf, bag bie meite Luft von Franfreid wieber von biefen beiligen Conen ergittere (am 17. Juni). Das bief fo viel, ale bie Rirche berftellen und erregte einen Sturm von Biberfprud in gang Franfreid. Dan nannte ben Untragfteller fvottifc ben Glodenjorban und überhaufte ibn mit Somad. Gein Untrag brang nicht burd, allein man nabm wenigstene bie ftrengften Maagregeln gegen bie Briefter jurud. Die politifche Reaction ließ man fich eber gefallen, aber gegen bie religiofe maffnete fic ber giftigfte bag und glubenbfte Nanatismus ber eingebilbeten Philosophen, ber Geiftestinber Boltaires.

In politischer Beziehung ftanben fic noch immer bie zum Moyalismus geneigten Thermiboriften und bie an ber Republik festhaltenben, wenn auch gemäßigter geworbenen Terroriften gegen über und hehten fich in unfruchtbaren Umtrieben ab, beren Kleinliche tor Thatengröße Bonaparte's zur Folie biente. Die erfteren hatten ihren Mittelpunkt im Klub von Clichy in ber Straße

gleiches Ramens und zu Sauptern ben Abbe Brottier, insgebeim auch ben General Bidegru. Aber nur ber erftere und feine Areunde murben burd ihre royaliflifden Bublereien comprominit= tirt und verhaftet, im Januar 1797, ber lettere fam mit bloffent Berbacht bavon. Gin gn welt gebenber Berbacht fiel bamale auch auf Carnot, an bem jeber Boll ein Republifaner mar, ber aber aus Staategrunden bie Coonung Defterreiche empfahl und Bonaparte's Unficten baruber guthieg. Beim gefetlichen Austritt eines ber funf Directoren (Betonrneur) feste ber Club Glich bie Babl Barthelemy's burch, ber ben Babler Frieben abgefchloffen batte, fo wie bie Babl Dichegru's jum Brafibenten bes Rathe ber Runfhunbert und Barbe Marbole' jum Brafibenten bes Raths ber Alten. 218 bie Frangofen Benebig befetten , nahmen fie bort ben Grafen b'Entralgues gefangen und fagten bei ibm eine Denge Papiere ab, welche bie Berbinbung ber Parifer Ronaliften mit ben exilirten Bourbons bewiesen. Die Beforgnig vor ben Ropaliften muche immer mehr, und fie felbft glaubten fich icon ftart genug. Bon beiben Geiten fann man auf einen Staateffreich. 3m Directorium gabiten bie Ronaliften nur auf Barthelemy, bem fich aber auch Carnot anfolog, weil ihn bie anbere Bartet ausfließ. Dagegen bielten Barras und Rembel gur fireng republifani= fchen Partel und nicht minber Lareveilliere-Lepeaux, bem vor nichts banger mar, ale vor einer Wieberherftellung ber Rirche, wenn bie Republit unterlage. Die Brafibenten ber Rathe maren royaliftifc und bie Debrheit in biefen Staateforpern neigte ihnen gu, fo lange bie andere Partel nicht entichiebener auftrat. Die Berolte= rung von Baris batte gu lange unter bem Terrorismus gelitten, um nicht gleichfalls in ihrer Debrbeit ropaliftifc gu fepn. Dagegen mar bie ehemalige Armee Jourbans, bie Soche jest auf Barras' eigenmachtigen Befehl in bie Rabe pon Baris bringen mußte, noch febr jafobinifch und auch Bonaparte ließ burch febr energifche republifanifche Abreffen feiner italienifden Armee Barras unterftuben. Bichegru folug eine neue Organifirung ber Nationalgarbe por, bie ibm eine robaliftifde Stabtarmee verschafft baben murbe. Aber Barras ließ es nicht fo meit fommen, fonbern bebiente fich Soche's und auch Angereau's, ber bie Fabnen von Mantua nach Baris gebracht batte, jur Ausführung eines Staatsftreiche. Um 18. Fructibor (4. Ceptember) erflarten bie brei republifanifden Directoren bie Abfebung und Berbaftung ibrer beiben Collegen Carnot und Barthelemy und fprengte Augereau mit brutaler Solbatengemalt ben Rath ber Runfbunbert. Die Clichppartei ergab fich feig, viele floben, bas Bolf blieb rubig. Sinrichtungen gab es nicht mehr, aber gur Deportation murben verurtheilt außer ben beiben Directoren vom Rathe ber Alten Barbe Marbois mit 12 Mitgliebern, vom Rath ber Funfbunbert Dichegru, Boiffy b'Anglas, Bourbon von ber Dife, Camille Jorban, Mubry mit 36 anteren, bagu noch bie Generale Miranba und Morgan, ber frubere Minifter Cocon ac. Carnot, Dichegru, Boiffp b'Anglas, Jorban und Miranba entfamen; eben fo Aubry (ben jeboch fpater Bonaparte aus altem Bag nie wieber gurudfebren ließ, mabrent er anbern biefe Onabe ermies). Auch gegen bie Emigranten und Briefter murben bie fruberen ftrengen Decrete erneuert. In bie erlebigten Stellen im Directorium traten Merlin ron Douat und Francois von Meufschateau ein,

. Moreau gab zu fpat bie Baptere ein, bie Bichegrn's Schuld bewiesen, kam baburch selbst in Berbacht und wurde von ber Armee entfernt. Soche ftarb ploglich\*), ebe er die zweite Kandung in Irland, bie ibm zugebacht war, unternehmen konnte. Das Unglück ober die Depopularistrung aller dieser Generale war ein Borthell für Bonaparte, bem keln Nebenbulbter mehr im here die Baage bielt. Alls er im December nach Baris zuruckam, hatte er es nur noch mit der Eifersucht und bem Migtrauen der Directoren

<sup>\*)</sup> Barras und Rewbel wurden beschuldigt, ihn burch Gift auf die Seite geschafft zu haben, weil sie ihn misbraucht hatten und er dadurch in Buth gerathen war und so schlecht von ihnen gesprochen hatte, als sie es verbienten.

und Rathe und ber fangtifden Republifaner gu thun. Aber weit entfernt, im Bertrauen auf bie Solbaten und auf feinen Rubm Stola bliden gu laffen, trug er bie burgerlichfte Befdeibenheit gur Die ibm bereiteten Gefte nabm er nur mit rudfichtevoller Denuth por bem Directorium an und entmaffnete jeben Berbacht burd ben echt republifanifden Trinfiprud, ben er ber Bolferfreibeit ausbrachte. Die eitle Rrau von Stael fucte ibn in ibren Rlub qu gieben. Er batte in ber Schmeig gu Corpet bei Genf ihren Bater, Reder, auf feinem iconen ganbfit befucht, aber gu beffen Bunich, wieber bie Rinangen Franfreiche leiten gu burfen. gefdmlegen. Die Tochter hoffte ibm burch ihren Beift qu imponiren und frug ibn, welche unter ben grauen er fur bie größte balte? Er antwortete martialifd: bie, welche bie meiften Gobne gebiert. Alle Barteten bemubten fich um ibn, er gab fich aber feiner bin. Mander rieth ibm bamale icon, von feiner unermefilichen Popularitat und von feinem Gente Gebrauch ju machen und bie boofte Gewalt gu ufurpiren. Allein er wies fie mit ben Morten ab: "bie Birne ift noch nicht reif." Die republifanifche Civilpartei mar noch zu machtig, bie Golbaten in Baris maren nicht bie, welche er in Stalien befehligt, fonbern ihm fremb unb noch ftart jatobinifd.

Bahrend biefer Borgange in Europa tam bie junge frangöfich Mepublit auch in Streit mit ben Bereinigten Staaten von
Mordamertka. Diefe nämlich verfehlten nicht, ben Seetrieg zu benuten, um unter ihrer neutralen Flagge englische Baaren zu
versühren. Run nahmen die Kranzofen alle englische Baaren auch
von nordamertkanlichen Schiffen weg und verboten am 15. Dezbr.
1796 sogar allen Bertehr mit Nordamertka. Sa sie wollten den Bereinigten Staaten nicht eher wieder Gnade widerfahren laffen, als
bis sie Frankreich 32 Mill. geliehen und benfelben (für Barras
und Aalleyrand) ein Seichent von 1,200,000 Franken beigefügt
haben murben. Die Nordamertkaner wiesen beige frech Bumuthung

jurud und nur um England feine Schabenfreube gu bereiten, ent-

England hatte, nachbem Defterreich vom Rampf abgelaffen, auch feinerfeite Unterbanblungen mit Frantreid angefnupft, bie fich aber aus bemfelben Grunbe gerichlingen wie fruber. Bitt gab ber Oppofition, welche Frieben wollte, nur gum Scheine nach und übrigens forgte ber Siegesübermuth bes frangofifchen Directoriums, inebefonbere ber Englanberhaß Rembels bafur, baß bie Ausfohnung nicht gu Stanbe fam. Gin Angriff bes feden Relfon, melder ber fpanifden Gilberflotte vergeblich auflauerte, auf bie fpanifde Infel Teneriffa murbe am 24, Juli 1797 abaefolagen. Die Frangofen aber brobten mit einer Landung in England. Diesmal follte Bonaparte eine frangofifche Armee nach England fuhren, mas pomphaft angefundigt murbe. Aber er hatte foon von Stallen aus an bas Directorium gefdrieben "England muß in Megypten angegriffen werben." Sauptfachlich aus biefem Grunde batte er bie jonifden Infeln befegen laffen, bie in ber Rabe Megyptens ber frangoffichen Flotte einen fichern Unbaltepuntt barboten. Much hatte er nicht verfehlt, eine gebeime Berfoworung auf ber Infel Malta anzugetteln, um ben bort berrfcenben Ritterorben ber Maltefer gu fturgen und bie Infel, bie wichtigfte Station im Mittelmeer, Frankreich gu überliefern, mas jeboch noch nicht gleich ausgeführt murbe. Richt minber batte Bonaparte mit All Bafcha von Janina geheime Berbinbungen angefnupft, um eine Revolution in ber Turtel anguregen und bie Grieden ju emancipiren. Gein Sauptgebante aber mar, Neappten (unter ber Ariftofratie ber Mamelufen von ber Turtet unabhangig) gu erobern und von bier aus ben englifchen Sanbel in ber Levante und überhaupt im Dittelmeer gu vernichten. Das ichien ausführbarer, ale eine Lanbung in England. Das Directorium abopiirte biefe Unficht und mabrent Bonaparte mit Oftentation bie Norbfeetuften bereitte und alles bie Expedition nach Rorben erwartete, biente fie nur bagu, biejenige gu mastiren, bie man nach Guben

vorbereitete. Bonaparte sanb es seiner Politik angemessen, sich noch einmal aus Frankreich und aus bem Getriebe ber Barteien zu entsernen, um neue wunderbare Thaten zu vollbringen, die seinen schon so großen Ruhm noch strabstenber machen sollten. Er zweiselte wohl kaum, daß Krankreich unter dem schwachen Obtrectorium bald in neue Zerrüftung gerathen würbe und das man dann nach seiner Rücksehr, als nach der des einzigen Retters, sich sehnen würbe. Wo nicht, so scheint es sein Alan gewesen zu setzen, in Aegypten zu bleiben und sich zum selbständigen Herrscher und Eroberer im Ortent auszuwerfen. Das Otrectorium aber war nicht minder zufrieden, ihn gehen zu sehen, weil es ihn sürchete. Alle Vorberetiungen wurden insgeheim getrossen und im Frühjahr 1798 rollendet. Ehe wir aber Bonaparte nach Aegypten solgen, wollen wir de ten Mastadt gesäet hatte.

## Siebentes Buch.

Naftadter Naubcongreß. Plunderung der Schweig.

Coon im November 1797 fammelten fich in bem mit feinem rotbliden Geftein weit burde Rheinthal fichtbaren Schloffe gu Raftabt bie Bevollmächtigten jum Congreß, ber aber erft am 9. December formlich eröffnet murbe. Bon Bonaparte mar bie erfte 3bee zu biefem Congreg ausgegangen, fo wie er ibn auch bet feiner Durchreife aus Italien nach Baris perfonlich eingeweibt batte. Das Directorium munichte, er mochte granfreiche Stimme beim Congren fubren, allein er lebnte es ab, weil er bei langen und batliden Unterhandlungen feinen Ruhm abgenutt haben murbe. Das Theilungegeschäft mar unter feiner Burbe. Dachbem er wie ein Lowe bas beutide Reich wie einen Stier gepadt und fich meggeriffen batte, mas er mollte, überließ er ben Reft verachtlich ben Raben . bie fic barum ftreiten mochten. Statt feiner leitete ber folaue Sallepranb, welcher jungft wieber aus Amerita gurudaefebrt und burd Bermittlung ber Frau von Stael von ber Emigrantenlifte geftrichen worben mar, ale Minifter ber ausmartigen Ungelegenheiten im Damen Frantreichs ben Congreß burd bie bevollmächtigten Gefanbten Treilbarb, Bonnier, fpater Roberiot und Jean be Brie, welche mit ibrer republifanifden Unveridamtbeit Sallegranbe Beinheit überall unterfluben mußten, 26. Dengel, 420 Jahre. IL.

wo es galt, Furchtsame einzuschückern ober Zubringliche gurudguftben. Obgleich bie Entschäbigungen biesseits bes Mbeins lobigsitch die Genossen bes beutichen Reiches angingen und unter ihnen
allein auf bem gewöhnlichen Reichstage hatten abgemacht werben
follen, so nahm bennoch Frankreich nicht blos am Congresse Their,
sondern bemächtigte sich auch der eigentlichen Leitung besselben.
Das bulbeten Desterreich und Preußen, well beibe sich der krangosen
bedienen wollten, um einander im Schach zu halten, und die kleinen
Reichsstände sahen in der Angit, in der sie waren, von Desterreich
oder Preußen verschlungen zu werden, in Krankreich sogar ihre
einzige Guise. Talleyrand benützte blese Umfande sehr geschick,
um die belden beutschen Grosmächte gegen einander und die keineren gegen beide zu hesen und nebenbet sich tie französliche Bermittlung auss ihren kenden zu lassen.

Dan bat noch bie gebeime Inftruction, welche Talleprant ben frangofifden Gefanbten in Raftabt am 12, Brumaire im Jahr VI ber Republif ausftellte (am 2. November 1798) und worin er benfelben einidarfte. Defterreich etwas mehr zu begunftigen ale Breufen, weil Defterreich fcon befiegt und bemuthig, Breufen aber noch intact und etwas übermuthig fen. Preugen tonne leicht falides Spiel mit England und Ruffland fpielen, wenfaftens mit ibnen totettiren, mabrent Defterreich geneigt fenn murbe, mit Branfreid in bem auten Bernehmen zu bleiben, welches zu Campo Wormio eingeleitet morben fen, menn man ibm nicht zu vieles Digtrauen einfloge. Doch empfahl Tallegrand ben Befanbten, Defter= reich nicht zu weit entgegenzufommen und ftete gwifden ibm und Breufen gefdictt zu balanciren und balb burd ben einen. balb burd ben anbern Staat mittelbar beim Congreg burdaufeben, mas Franfreich nicht unmittelbar verlangen tonne. Ferner machte Sallebrand bie Gefanbten auf biejenigen fleinen Rurften aufmertfam. bie bieber bie meifte Ergebenbeit gegen Frantreich gezeigt batten. beren man fich baber am ficherften im frangofifden Intereffe bebienen tonne (bie von Baben, Burttemberg und Darmftabt). MIle

Borthelle ber Stellung zwischen ben brei bentichen Faktoren (Oesterreich, Preußen, Reich) ermägenb, erinnert er die Gesanden anien Ansspruch Bonayarte's: le oerps germanique, s'il n'existait pas, il kaudrait l'inventer. Man bemerkte übrigens, daß außer ben Genannten auch noch Nassau, bie Wetterau'schen Reichsgrafen und ber herzog Mar Joseph von Zwelbrücken (Erbe Bayerns) bie elfetigsten Ausbunger Kranfreichs waren,

Defterreich batte auf bem Congreg ben ichlimmften Stanb. Beffegt von Frankreid, verbobnt von Breufen follte es mie aller Bflichten , fo aller Chre ber bentichen Raifermurbe entfagen und felber ben ungludlichen Reichelanbern anfunbigen, es gebe fie auf, es überlaffe fie ben Frangofen gum Raube, ja es eigne fich felber einen Theil bes Raubes gn. Der öfterreichifche Bevollmachtiate beim Congreß im Mamen bes beutiden Reichs mar Graf Metternich (Bater bes fpater berühmten Staatefanglere und Fürften), bamale icon alt, weehalb ibm ber jungere Cobengt nachgefdidt wurbe, und neben ibm noch ale Gefandter im Damen ber f. f. Erbftaaten Graf Lehrbad. Der alte Metternich wettelferte mit fel= nem Cobn in öffentlicher Luberlichfeit, (ein Scanbal, ben Robebue in ben "beiben Rlingobergen" auf bie Bubne brachte), und Cobengt ließ fich in Raftabt burch eine abgefeimte frangofifche Daltreffe feinen foftbaren Staatsmagen fleblen. Lebrbach mar mehr bosbaft ale frivol. Der bentiche Raffer batte nie unmurbigere Bertreter. Dhne fich viel um bie Rlagen ber Comachen gu tummern, richteten biefe Dlanner ibr Sanbtaugenmert auf Bapern. Der bayerifche Rurfürft Rarl Theobor mar alt und finberlos und hatte fcon früber an Raifer Jofeph II. Babern gegen bie Dieberlanbe abtreten wollen. Im Frieben von Campo Formio batte Bonaparte eine Abtretung Bayerne an Defterreich vom Jun an zugeftanben. Die Mieberlanbe fonnte Defterreich jest nicht mehr anbieten, bagegen fucte es in Schwaben und Franten fo viel ale immer möglich facularifirte Reichsauter an fic an reigen, um Rart Theobor bamit entidabigen zu fonnen. Der nadite Erbe bes finberlofen Rurfürsten war ber herzog Mar Joseph von Bfalg-Breibruden, ber seine fieine überrieinische Bestigung bereits verloren hatte und in Strasbung als Privatuman lebte. Es gatt nun, baß Defterreich mit Karl Theodor jum Abschlüß tomme, ehe sein Todesfall jenen Pfälger Erben nach Bayern führte; um aber mit Karl Theodor abschielben zu tönnen, mußten ble Entschäungen ermittelt sehn. Das aber erforderte Zeit.

Breugen ließ fich in Raftabt burd ben Grafen Gory bertreten und zeigte, Defterreid gegenüber, viel Schabenfreube und ein allgu poreiliges Bertrauen gu Franfreid. Die übrigen Glieber bes beutiden Reichs befanben fic, Raftabt gegenüber, in einer auferorbentlichen Angft und Gabrung. Ginige Protegirte ober Rede griffen gwar auch gu, thaten es ben Großern gleich und padten gleichsam gwifden ben Beinen ber Großern ihren fleinen Beutetheil auch, 3. B. Beffen=Caffel; bie Debrheit inbeffen fonnte nur verlieren und machte verzweifelte Unftrengungen, fich zu retten. wenn nicht, bie Belt mit ihrem Rlagegefdrei zu erfullen. Das Gebeimniß bes Baster= und bes Campo-Formiofriebens mußte enblich aufgebedt merben. Somobl Defterreich ale Breugen hatten bas linte Rheinufer an Franfreid abgetreten. Dan öffnete Daing ben Frangofen am 30. Dezember 1797, und ließ bie Rheinschangen bei Mannheim erfturmen, ohne bie armen Reichstruppen, bie fich bier tapfer wehrten, vorber ju warnen. Die fleinen gurften mußten auf alles vergichten, mas fie jenfeits bes Rheins befeffen bat= ten, und beffen mar viel, Jeber fucte eine Enticabigung auf bem rechten Rheinufer. Allein bier griffen Defterreich und Breugen por und Mander, ber fur einen icon erlittenen Berluft enticabigt merben wollte, erwartete nicht, bag ibm balb auch bas noch meg= genommen werben follte, mas er noch fein nannte. Belde Berwirrung ber Rechtsbegriffe, welche Unmagung fich geltenb machte, bavon ift bas fprechenbfte Bengnig bie Forberung bes Erbftatthaltere Bilbelm, fur ben Berluft bes (nicht gum Reich geborigen) Colland im Reich entichabigt ju werben.

Da fic Defterreich und Preugen überall entgegenhanbelten, blieben gulest immer bie Franzofen bie Schiedsfriger. Ju thner famen alle, them femelogeten, bei them betteten alle. Das machte fie benu anch so unverschänt, bag fie nicht blos ben respectvollen und schmeichelbasten Schreiben ber bentichen Relchsgenoffen bie größen und infamsten Antworten gaben, sondern anch im gangen Berlauf des Jafre 1798 an allen Grenzen des Reichs raubertich gugetsen, ohne von Desterreich und Preußen im minbesten daran gehindert zu werben. Diese buldeten alles, Frankreich ertaubte sich alles.

Dan fühlt fich gebrungen, bie Frage aufzumerfen, wie fich benn bas beutiche Bolf gu biefer Difere von Raftabt verhielt? Barum es bie frangoffice Unveridamtheit fo gebulbig litt? Barum nicht einmal bie öffentliche Deinung fich entruftet bagegen erbob? Der junge Ronig von Someben, Guftav IV. Abolph, ber bie Degierung eben angetreten batte, machte fogleich fein Recht als beutiches Reichsglieb (megen Schwebifd-Bommern) geltenb und proteftirte mit großer Energie, bie freilich burd feine Baffenmacht unterftust war, gegen bie Ginmifdung Franfreiche in bie beutiden Reichsangelegenheiten. Dan lachte aber nur über ibn, felbft in Deutschland, und Bonaparte tonnte ibn nicht lange nachber ben norbifden Don Duichote nennen, ohne bag ibm Jemanb wiberfprad. Die bentichen Furften faben nur noch auf ihr Conberintereffe, fen es, baf fie mehr baben ober meniger verlieren wollten, und in ber Angft und Saft bes Erhaltungstriebes hofften fie vom Reichsfeinbe, ber bod ben Gingelnen gegen bie anbern begunftigen fonnte, mehr ale von ben Reichegenoffen felbit, bie alle nur ale Debenbubler ericbienen. Der Comebe, ber ihnen von ber Burbe bee Reiche fprach, mar ihnen eber laftig, ale bag er fie begeiftert barte. Das Bolt aber mar entweber gang paffiv und ben öffentlichen Dingen fremb, ober es mar moralifc beberricht bom Frangofentbum, im geiftigen Banne ber frangofifchen Denfweife.

Die beutsche Nationalfraft wie ber beutsche Nationalftolg fanden sich nur noch in den unverdorbenen, körperstarken und frommen Vauern, aber hier unbewußt und schunmernd, bis fie erst vurch bie unerträglichen Frevel der Franzosen gewest wurden. Das geschaft aber damals nur erft and Anlas einzelner Feldzüge in einzelnen Gegenden, welche bei Durchmärschen und Alünberungen besonder litten, wie im Spessart, Schwarzzuald und Alunderungen besonder litten, wie im Spessart, Schwarzzuald und Alunderungen Benügung bieser herrlichen Kräfte und bieses trutigen Nationalaeistes dachte Alemand.

Eines ber größten Uebel mar, zumal im Beginn und Berfolge fo großer Nationalfriege, bie gangliche Berfommenbeit bes friegerifden Geiftes und ber Baffenubung beim Burger =, wie beim Bauernftanbe. Das Recht, Baffen zu tragen, befag ber Abel allein, beffen feiner Galanteriebegen aber nur noch bie Rarifatur bes alten Ritterfdwertes war, und ber Golbat. lleberall aber waren bie Solbaten (mit einziger Ausnahme ber Ungarn und Croaten im öfterreichifden Beere) feine echten Nationaltruppen mebr, fonbern aus aller Berren ganbern fur Gelb geworben und meift lodere Befellen, baufig ichlechte Gubjecte, bie man unter bie Solbaten ftedte, weil fie fonft zu nichts tangten, ober aus anbern Lanbern entsprungene Berbrecher. Gle mußten bart gehalten merben, um geborchen gu lernen, und Defertionen maren unter ibnen außerft baufig, fen es, weil fie fich einer Strafe entzieben ober im nachften ganbe wieber anwerben und ein neues Sanbgelb ver= bienen wollten. Die Bielftaaterei erleichterte bas Ueberfpringen ber Grengen. Diefe Golbtruppen bilbeten nun ansichlieflich bie bewaffnete Dacht und unbebeutenbe Schubengilben in ben Stabten ausgenommen , bie nur niehr jum Spiel und gu Baraben bienten, gab es meber bemaffnete Corporationen, noch Miligen und Land= wehren. Sauptjachlich um Bilbbieberei zu verhuten, mar Gdieggemehr bem Bauern und Burger bei ftrenger Strafe verboten. Somit waren mannerreide Gegenben auf funftliche Beife mebrlos gemacht morben und bie Gewohnheit batte meniaftens bei ben wohlhabenberen Burgern allmählig eine gemiffe Beichlichfelt er-

In ber Bertobe ber ichmablichften Knechtichaft wagten elenbe Menichen, bie fich in Deutichland als große Gelifter verebren ließen, ich mit bem Arofte genug an thun, wenn bie frangölische Ration gleich ber altrömlichen zur Weltherrichaft gelange, so werbe bie beutiche wenigstens durch ibre berühnten Denfer und Nichter immer noch so wiel gelten, wie bie altgriechische unter bem römischen Kalferthum gegolten habe. Bu biefer ichongeistigen Schmaroggerrolle glaubten sie eine Nation, wie die beutsche, erniedrigen zu burfen. Jum Glud bachte ber gemeine Bauer tapferer von der Nation.

Früher war ber Kreis ber Interessen erweitert gewesen, sofern jeber Deutsche, mochte er einem Gergogtum ober Bisthum, ober einen Reichskabt angehören, boch im heiligen römischen Reich beutscher Nation einer-, und in der weltumsaffenden Ritche andererseits ein höheres Ganges geschen hatte, dessen Mich er war und besten Gesammtmacht ihm Schus und Sicherheit gewährte. Zest war das Reich zerfallen, die Nation als solche aufgelost und es gab für die Protestanten nur noch Landeskirchen in der engen Grenze des Einzeistaates, mährend auch die fatholische Kirche enteweder nach dem Plan Kaiser Josephs II. Landeskirche werben sollte, oder überbaupt ist Ansehen quenfen war.

Man hatte bie lebenbige Tradition im Bolfe fünftlich ausgetilgt burch bas schumäßige Erternen frember Dinge. Die Schule verzog bie Jugenb in ben Erinnerungen bes grechtigen und römischen Alterthums, pflanzte ihr beffen Borftellungsweise ein und machte ihr bie beutiche Borzeit verächtlich. Die gesammte beutiche Bildung jener Zeit war barin einverstanden, gerade bie Periode ber politischen Größe und Mach Deutschland unter bem Namen bes finstern Mittelafters zu ignoriren ober zu verungstmpfen und Berlode bes glänzendften Größe eine Gemäche und Schnach als eine Berlode bes glänzendften Portschittes zu bezelchnen. Wett entfernt,

bas Unglud ber beutichen Ration in tieffter Geele gu empfinben und aus biefem Befühle bie Rraft bes Wiberftanbes gu fcopfen. waren bie Bebilbeten bamale noch eitel auf ihre Schulbilbung unb Aufflarung, auf ihre claffifche Literatur. Je mehr bie Bebilbeten burch ben aufgeflarten Despotismus ber Regierungen von ber unmittelbaren Theilnahme am politifden Sanbeln abgebracht . Die ftanbifde Birffamfeit , bie Betbeiligung bei machtigen Corporationen eingefdranft morben maren, und anbererfeite auch bie Rirche fle nicht mehr in Unfpruch nahm, hatten fle fich mit Borliebe in bie Belt ber Phantaffe verfentt, lafen außerorbentlich viel und erfreuten fich inebefonbere an ben Werfen ber Dichter \*) und am Schaufpiel, fur meldes gerabe bamale eine mabre Leibenfcaft in Deutschland vorwaltete. Aber biefe poetijche Belt mar bem nationalen Boben, bem volfsthumlichen Ginn entfrembet und gang angefüllt mit Borftellungen, bie einem fremben Boben und fremter Befinnung entftammten. Gie mar porgugemeife frivol ober fentimental, verbarb bie Sitten und verweichlichte bas Berg.

Die fo entfittlichte und erfclaffte Boefte rettete bas mannliche und ritterliche Brincip nur in Darftellungen von Belben, in benen mehr ober weniger bie Energie ber frangofifden Freiheitemanner abgefpiegelt wurbe. Gelbft Schiller war ein wenig in biefer Brogfprecherei ber Gironbine befangen und fein berühmter Marquis Bofa fam birect aus bem Cirfel ber Dabame Rolanb.

Wenn man nun biefe geiftigen Buftanbe im bamaligen Deutich-

land in billige Erwägung giebt, barf man fich nicht mehr uber bie Gleichgültigfeit munbern, mit welcher bie geopferte Ration ben Dingen in Raftabt gufab. Gine Ration, beren gebilbete Stanbe fo tief in eitle Taufdungen verfunten maren, vermochte naturlis

<sup>\*) &</sup>quot;Der Brant, welchen gegen Enbe bes Jahres 1796 ber Tenienals manach in bie beutiche Schriftftellerwelt marf, beschäftigte bie Aufmertfamfeit ber Ration (b. b. ber Bebilbeten) weit ftarfer, ale bie Rettung bee Reichs burch bes Ergherzoge Siege." G. A. Mengel, Gefchichte unferer Beit I. 242.

hermeise bem seurigen Gest ber Franzosen ben moralischen Wiberfand nicht zu leiften, ber ben physischen ber Armeen nothwendig hatte unterstühen müffen. Ihre Nettung konnte zusehen northwendig hatte unterstühen muffen. Ihre Nettung konnte zusehen von ab ben ungedildeten Classen, ans dem eigentlichen Boste, hervorgeben, durch eine allgemeine Erhebung in tiefster nationaler Entrüstung. Aber, um mit Bonaparte zu reden, die Birne war noch nicht ein. Ibrahafts fann eine unparteilssche Geschätsscheider Nation nicht allein auf die demaligen Regierungen mälzen. Der ganze Blisoungszustand, die Seisterschung, die Schule und Presse, der Geschwach beinfeter Nation nicht allein auf die demaligen Regierungen mälzen. Der ganze Blischmack theilte diese Schuld. Dem alten Glauben, der alten Sitte, dem alten Nationalgesicht entstembet war das gebildete Deutschand verneichtsche und felg, verbsendet und versührt vom französischen Gestse und daher auch nichts Besser werth, als von der Gelsel Gottes in Bonaparte's Sand gezücktat zu werden.

Much in Bonaparte's Abmefenheit abmte bas Directorium nur beffen in Italien mit fo vielem Blud burcacführtes Guftem nach, unbefummert um ben beftebenben Rechte- und Friebenegnftanb nach allen Seiten guguareifen, feine Reutralitat gu achten und ben Krieben zu brechen. Das Berfabren gegen Mobeng, Benebig, Genug und ben Rirdenftagt murbe and auf bie Abeingrengen angewandt. Die Frangofen burften nicht nur alles auf bem linken Rheinufer nehmen, fonbern auch bie Rheinschangen bei Mannbeim auf bem rechten und belagerten bas gange Jahr 1798 binburch Die Feftung Chrenbreitftein, gegenüber von Coblenz, gleichfalls auf bem rechten Abeinnfer. Der furtrierifde Commandant Faber vertheibigte fich aufe branfte, ohne vom Reich unterftutt gu merben, bis Sunger ibn am 24. Januar 1799 gur Uebergabe gwang. Der beutiche Raifer fdwieg, weil er beimild mit ben Frangofen einverftanben war, aber bem beutichen Bolfe etwas bavon miffen gu laffen nicht einmal ber Dube merth bielt. In Schwaben murben bon frangofifden Emiffaren Umtriebe gemacht, bas frubere Broject einer glemannifchen Republit wieber

aufzunehmen. Doch ber gefunde Ginn bes ichwäbischen Boltsftammes miberftrebte und man batte bie Blunberungen von 1796 bier noch nicht vergeffen. Much tam ber neue Bergog Friebrich von Burtemberg, ber proteftantifd erzogene Cobn unb Rachfolger feines 1797 verftorbenen fatbolifden Batere Rriebrid Gugen, ben Lanbftanben mobiwollenb entgegen und machte fic burch Abbulfe von manderlei Befdwerben bas Bolf bamale geneigt. Diefer Bring mar preugifder General gemefen und batte fich gulest in Betereburg bei feiner Schwefter Marie, Gemablin bes Groffurften Ehronfolger, nachherigen Raifer Baul I. aufgehalten, aber vor ber alten Raiferin Raiferina II. fluchten muffen, weil er im Ber= bacht mar, fur bie Thronbefteigung Baule noch bei ihren Lebzeiten agitirt ju haben. - Gine ber grobften Beeintrachtigungen bes beutichen Reichs war ber Tribut von 18 Millionen, welche bie Sanfeftabte Samburg und Bremen ben brobenben Frangofen gablen mußten, ohne beim Reiche Gous ju finben. Rur Lubed weigerte fich ber gleichen Bumutbung. Muf frangofifden Befehl mußte Bergog Ferbinanb von Braunfdweig Lubwig XVIII. aus Blantenburg ausweifen, und biefer arme Bratenbent fand nur noch in Rufland Cous, mo man ibm Mietau zum Aufenthalt anwies. In Solland , bamale noch eine icheinbar unabhangige Republit, erlaubten fich bie Frangofen wieberholt bie größte Billfur. wenigen, bie bier noch Muth genug batten, bas Bobl Sollanbs ju mabren, murben auf frangofifchen Befehl aus bem Directorium und aus ber Bolfevertretung ausgeschloffen, fo van gangen, Breebe und Funje, wobei fich ber General Daenbele ale ber Scherge Franfreiche benabm. 12. Juni.

Noch weniger schonten bie Frangosen bie ungludlichen beutschen Lanber, bie unmittelbar mit ihrer großen Republik vereinigt worben waren. In bem schon feit Jahren systematisch ausgeplunderten Belgien wurbe das Bolk hauptjächlich über die Truppenausbebungen wüthend, weil es seine frommen und gutgearteten Sohne nicht durch die Gemeinschaft mit ben atheistischen und lüberlichen

Den großartigften Ranbaug aber unternahm bas frangofiiche Directorium in bie Schweig. Die Gibgenoffenschaft batte fic

bisher noch immer in ber ihr feit Jahrhunderten von Europa gugeftanbenen Reutralitat ficher gemabnt. Gie batte fich vorfichtig in Acht genommen, ibre übermutbigen frangofficen Rachbarn nur im gerinaften zu beleibigen. Billfahrig und gehorfam batten fie bie Emigranten guegewiefen. Den Morb ibrer Cobne am 10. Mug. in Baris batte fie verfdmergt und feine Rlage laut merben laffen. Da bie Safobiner fo viel mit Guillaume Tell fofettirten und feine Belbentbat auf Barifer Theatern anfgeführt murbe, ichmeidelten fich bie Schmeiger, fie murben ale ebenburtige Bruber bon ben frangoffiden Republifanern anerfannt und gefcont merben. Aber bas Directorium batte bereits ben Plan gefaßt, bie Gibgenoffenidaft zu bebanbeln wie Solland und Benebig. 3m Ctaateichat ber ariftofratifden Cantone ber Schweiz waren viele Millionen baar aufgebauft, in ben fatholifden Cantonen viel Rirdenaut. überhanpt and in ber Bevolferung viel Boblftanb. Gine folde Beute fonnte fich bie habgier ber Barifer Regenten unmöglich entgeben laffen. Bubem batte Bonaparte barauf aufmertfam gemacht, wie wichtig es in militarifder Beriebung fur Franfreich fen, bie Comeig zu befeben, bamit es alle Bebirgepaffe, bie aus Franfreich und vom Rhein ber nach Italien fuhren, in feine Bemalt befame. Go murbe bie Plunberung und militarifche Befetung Der Comely in Paris befoloffen, ohne bag bie Comely es abnte ober irgend barauf gefaßt mar, und vollzogen, ohne bag Defterreich und Preugen es binberten. Nichts brudt fo genau bie bamalige Somache bes öfterreichifden und bie Berbienbung bes preußifchen Cabineta que.

Die Plackereien ber Schweiz von Seiten Frankreichs mehrten sich und bie Gefabr rückte immer naber. Schon hatte bas Directurm beschen, tein Schweizer Difizier burfe auch innerhalb ber Cibgenoffenschaft mehr ein Ludwigstreun tragen und man hatte geborcht. Schon hatte Bafel einen gewiffen Serigh, welcher ber Deportation enissohen war, an Frankreich bemuithig ausgeliefert. Schon war bas Veillin durch Bonaparte von Graublindten abge-

riffen. Um 15. Dez. 1797 befesten bie Frangofen auch bas romantifde Dunfterthal, ale zu bem fruber ichon von ihnen in Befis genommenen Baster Bisthum geborig, bas aber nicht minber in politifchem Berbanbe mit bem Canton Bern ftanb. Daburch gemannen fie bie Burapaffe und fonnten burch biefes offene Thor in bie innere Schweiz einbrechen. Bern magte feinen Biberftanb. Sie braudten nun nichts mehr ale innere Bartelung in ber Someig

angufaden, fic rufen gu laffen und einguruden.

Rum Bormand ihres Angriffes auf bie Comeig nahmen bie Rrangofen bie Unerträglichfeit bes griftofratifden 3odes in ben Cantonen Bern, Burid ac. und bie moralifde Berpflidtung, bie fie notbige, ben Unterbrudten gu belfen. Un einige Benige, welche mirtlich unter ber Ariftofratie gelitten hatten, foloffen fich viele Chrgeizige und Gluderiter an, melde bei einem Umfturg ber alten Berfaffungen in ber Somels im Truben gu fifden boffeen und fich bem frangofifden Directorium gu Bertgeugen anboten. Diefe Bartel gab fic ben taufdenben Damen ber Batrioten, mabrent fle bas Baterland an frembe Rauber verrieth. Die Borgange in Belgien, Solland und Benebig fonnten Beben im Boraus überzeugen, bag bie Berricaft ber Frangofen im Panbe noch viel barter und unertraglider febn murbe, ale bie ber alten Batricier. Die Entruftung über bie Frevel ber Ariftofratie murbe bamale abfichtlich übertrieben. Es ift richtig, bag bie Couverainetat von ein Baar bunbert, gum Theil in fleinlicher Bebanterie erftarrter, gum Theil verborbener Familien in ein und berfelben Stabt ben übrigen, ihnen unterthanigen Familien, in benen ein freierer Geift fich regte, außerft gnwiber werben mußte. Mdein es ift unrichtig, bag jene erichlaffte Ariftofratie eine granfame und unerträgliche Tyrannet geubt batte. Berabe in bem Canton, über ben am meiften gefdrien murbe, im Bernifden, befand fich bas Landvolt in einem Boblftanb, wie er bamale im gangen übrigen Guropa nicht zu finden mar. Die Opposition ging auch nirgenbe bon ben Bauern, fonbern überall von ftabtifden Agitatoren aus,

bie mit ungeheurer Uebertreibung bie Ariftofratie benuncirten nub mit ber Rache ber Frangofen brohten. Es war begreiffich, bag bie Ariftofratie barüber febr erbittert wurde, aber nur in Zürich verfügte fle im Jahre 1795 gegen bie Aufrührer von Stäfa ein Baar Berbaftungen; anberwärts in ber gangen Schwelz benahm fle sich durcht vor Frankreich ungemein angftlich und ließ ben Berratbern nur alkufreien Spielraum.

Der eitle Labarpe, fruber Ergieber am Betereburger Sofe, mollte ale Befreier bes Waabtlanbee, feines fpegiellen Baterlanbee, glaugen. Diefes ganboen mar einft burd bie Berner bem Bergoa von Savonen abgenommen worben und befant fich im blubenbften Boblftanbe unter bem milben Regiment ber Berner Gefdlechter. Aber bie Baabtlanber fprachen frangofifc und wollten von ben Dentichen mabhangig fenn. Dan fucte baber alte Urfunben anf, bas Baabtland von Bern zu reclamiren. Das Directorium ging fogleich barauf ein (4. Januar 1798) und fchicte 15,000 Dann unter Menarb an bie Grenge. Die Berner brachten 20,000 Dann unter Beig auf, magten aber nichts und gogen fich gurud. Um 10. Jan, nahmen bie Baabtlanber Infurgenten bas fefte Schloff Chillon ohne Schwertftreich weg. Um 18. fammelte Dos, ber fcon langft eine Berichwörung gum Bortbeil ber Frangofen betrieben batte, bas Baster Landvolf, gerftorte bie Schloffer ber Lanbvogte, jog in bas erichrodene Bafel ohne Biberftanb ein unb bemofratifirte bie Berfaffung. Um 25, bielten bie Schweiger ibre lette Tagfabung in Marau, liegen fic aber von bem frangofifchen Befanbten Menganb fo einfdnichtern, bag fie bie icon beichloffene Ruftung nicht ausführten. Um 31. mar Bern felber fo fdmad. bie ariftofratifde Berfaffung aufzugeben und allgemeine Bablen gu verfügen. Diefem Beifpiel folgten auch bie Batriciate von Golothurn, Freiburg, Lucern, Schaffbaufen, enblich auch Burich, um fich bes Sturmes vom Lanbe ber gu erwehren. Die neuen bemo= fratifden Regierungen maren nun alle entweber unfabig ober von vorn berein ben Frangofen verfauft. Aber noch ftanb bas fraftige und gegen bie Frangofen muthenbe Berner Beer (Landinilig, Lantvolf) jum Cout feiner Ariftofratie in ben Baffen unter General Erlach, bem Beig hatte weichen muffen, und beffen Sauptquartier fich in Murten befaut. Brune, ber unterbeg an Menarbe Stelle getreten mar (ein vormaliger Buchbruckergebulfe), befette gwar am 8. Februar Biel, bas Murten am Gee gegenüber liegt, magte aber noch nicht anzugreifen, foubern wartete ein zweites frangofifches heer von 12,000 Mann unter Chauenburg (einem Glfager Gbelmann), ab, bas rheingufmarte fam , und boffte überbies burch bie Bogerung bie nicht gerne lange unter Baffen bleibenben Berner Bauern zu ermuben und bie Bermirrung in ben Regierungen gu vergrößern. Much follte es fich junachft nur um Bern hanbeln. Rembel hatte gefagt, bie Someig ift eine Souffel voll fleiner Bafteten, man muß eine nach ber aubern effen. Burich bilbete fich bamale ein, verfcont bleiben gu fonnen und that nichte. um Bern gu unterftugen.

Der Rrieg begann, fobalb Schauenburg angelangt mar. Mm 1. Mary überfiel berfelbe einen vorgefcobenen Boften ber Berner bei Dornach, am 2. bei Lenguau, folug beibe gurud und brang in Solothurn ein. 3m Sauptheer ber Berner berrichte bie milbefte Bermirrung. Das brave Lanbvolf fonnte fich in bie neue Regierung nicht finben, forie mit Recht über Berrath, vergriff fich aber in feinem Born und ermorbete nicht bie mabren Berrather, fonbern einige unichulbige Dberften, Rubiner, Stettler ac. Der Regierung jum Trop befchloß biefes muthige Landvolf, fich auf Leben und Tob gu mehren, marf fich unter Grafenrich an ber Brude von Reuened bem Beer Brune's entgegen, foling es gurud und nahm ibm 18 Ranouen ab. Aber eine anbere Schaar unter bem bieberigen Saupt ber Berner Republif, bem alten ehrenhaften Soults beiß Steiger, erlitt im grauen Solg nach furchtbarer Begenwehr eine Nieberlage burd Schauenburg, und ebe noch bie Berner Dberlanber, bie in Maffe aufgeftanben maren, berbeifamen, öffnete Berrath bie Thore von Bern ben Frangofen. Erlad cilte ben Oberlänbern entgegen, um sie mit ben noch unbestegten Shaaren Grasentieds zu vereinigen, aber er selber wurde, well er ein Paane
Borte französsich prach, von ben Bancen für einen Franzosen gehalten und erschlagen. Da nun auch Bern schon gefallen war, lief
bas Landvost auseinanber, am 5. März. Den Bernern hatten nur
200 Urner in altväterischer Rüflung und einige Männer aus Preiburg, Glarus und St. Gallen beigestanden. Freiburg selbst war
am 2ten nach blutiger Gegenwehr von den Franzosen erfürmt worben. Das berüßnute Beinhaus zu Murten, in bem die Gebeine der
m sünfzehnten Jahrbundert bler erschagenen Ausgunder aussewahrt
wurden, siel zufällig einem französsischen Aegiment aus der Cote
b'Dr (dem ehematigen Burgund) in die Hände und wurde in später Nacht gänzlich zersiört und ein Freiheltsbaum an seine Stelle
gescht

Rembel, ber Saupturbeber biefes frangofifden Raubzugs, batte feinen Breck erreicht und lieg burch feinen Schwager Rapinat por allen Dingen ben feit Jahrhunberten angebauften Berner Staateichat und alles öffentliche Gigenthum ausrauben, bagu bem Berner Bolf Contributionen, ben Patriclern eine Bermogenoftener bon 6 p. c. auflegen.\*) Das gleiche Loos miberfubr Freiburg und Solothurn, balb auch Lucern, Burich und jebem Canton. Maes Staate- und Rirdenaut murbe bon ben Frangofen geftoblen und ber mobilhabenbe Theil ber Bevolferung fcamlos befteuert. Mus Bern allein fchleppten fie 7-8 Dill. baarce Gelb und fonft noch an Werthen 60 Mill. fort, wovon Bonaparte einen Theil befam, fo bag man noch viele Sabre nachber in Megnyten Berner Gelb im Umlauf fanb. Ale Brune ju Bern ben erften Freiheitsbaum pflangen ließ, bielt ber bieberige Gedelmeifter (Finangminifter) ber Ctabt und Republif Bern, Frifding, bie Reftrebe und ichloß fie, inbem er ben Baum anrebete: fo mogeft bu machfen und gute

<sup>\*)</sup> Schon bie Namen Rembel und Rapinat waren von übler Bedeustung, nicht minder bie Namen ber Gefülfen , beren fich Rapinat bebiente, Botfait (Frevel) und Grugeon (Nager).

Früchte tragen, Amen! Der Staatsschaft bes Cantons Zürich war nicht gang so reich wie ber Berner, doch sehr beträchtlich, und bie Beute wurde burch Gelber, bie man allen Reichen abgepresse; hier wie in Bern und in ber ganzen Schweiz verdoppelt. Uebrigens ließ Rapinat sich billig finden und wenn die Schweizer ein altes Benkmal, eine betilge Reliquie behalten wollten, so ließ er sie ihnen um schwere Bestechungssummen. Nach dem amtischen Bericht von Gonzenbach betrug die Summe alles an Geld und Kirchenschmuch, Silbergerät z. burch Rapinat in der Schweiz damals Zusammenaestholienen über 100 Mill. Franken.

Die welichen Schweizer wollten eine f. g. rhobanische Republite für fich fliften, Brune befabl ihnen aber, fich mit ben beutichen zu vereinigen und gründete zu Aarau am 27. April die einige und untheilbare helvetische Republit mit einer ganz ber französischen nachgeahmten Berfassung und fünf Directoren an der Spige, Damit horte alle Souverainetät der Cantone auf und sollten Unetrschebe, die so alt und unübersteiglich sind wie die Alpen, auf etnmal nivellitt werben. Biele Cantone unterwarfen sich am Furcht vor Plünderungen, benen sie doch nicht entgingen; andere sträubten sich, wurden aber sogleich von den Franzosen angegriffen und überwältigt. Am 30. April rudte Samenburg in Jürsch ein und raubte hier aus, wie in Bern. Zwei klein Republiken, die bisher der Schweiz zugewandt waren, durben nicht der pelvetsichen einverleibt, sondern unmittelbar mit Frankreich vereinigt, Mühlbausen im Suntgaus und Benf (15. Abril).

Mur bie Altichweiger, einfache Bauern, behaupteten noch fo

<sup>\*)</sup> Die guten beutichen Reicheftäbter hier fasten am 4. Januar einen beroischen Entschus, theilten ihr öffentliches Bermögen unter sich erweitigte alten Auspen und Kahnen seiertlich zu Groche, erboten sich freiwillig zur Bereinigung mit Frankreich und ließen burch ein junges Madchen in alter Schweizertracht ben frangossischen Commissione be Schläftel ihrer Schweizertracht ben frangossische Gommissione bei Schläftel ihrer Schweizertracht ben reinvollischen Commissionen bei Schläftel ihrer Schweizertrachten. Gin vonjunklete volitischer Selfkimerb.

B. Mengel, 120 Jahre. II.

viel Nationalgefühl, bag ihnen bas Frangofenjoch abfolut unleiblich mar. Der fleine Canton Somy; magte unter ber Leitung bes ebeln Alops Rebing ber weltuberwinbenben Dacht von gang Franfreich ju trogen. Unbefummert um bie Unmöglichfeit eines Erfolges, mabrte er bie Ehre, bie in jener flaglichen Beit fo menige zu mabren mußten. Ale bie fatbolifden Bauern ber freien Memter (Baben, Bremgarten) vom Biberftanbe ber Sombger borten, griffen auch fie ju ben Baffen und magten fogar einen tubnen Sanbftreid gegen Marau, angeführt von einem Briefter, ber bie Sahne trug, unterlagen aber in einem blutigen Gefecht bet Sagglingen ben Truppen Schauenburge, ber fich fobann gegen Somy felbft manbte. Bei Richterfdmil murbe ben gangen Sag binburd mit außerfter Bartnadiafeit gefochten. Enblid mußten bie Schunger weichen, bielten aber nochmals Stanb bei Schinbeleggy, noch einmal auf bem Berg Egel und jum viertenmal ant rothen Thurm, nabe bem alten Schlachtfelb von Morgarten. Sier liegen fle fich nicht mehr überwinden und Schauenburg mußte mit großem Berluft abgieben. Gben fo ein anberes frangoffiches Corve. bas bei Arth unter bem berühmten Berge Rigi einen Angriff verfucte. Diefe rubmwurbigen Rampfe gefcaben vom 1 .- 3. Dlai. 2m 4. aber gablten bie Compger ibre bunn geworbene Chaar und erfannten, fie fenen nicht mehr ftart genug. 218 Sieger beten fie nun ihre Unterwerfung unter bie belvetifche Regierung an und ber Friebe murbe gefchloffen; aber bie Frangofen liegen es fic bod nicht nehmen, bas reiche Rlofter Ginfiebeln ju plunbern und gu verbrennen. - Auch bie beutiden Bauern im obern Ballis tropten, mabrent bie melichen im untern Ballis fich icon mit ben Baabtlanbern vereinigt batten. Auch bier rudten bie Frangofen an, bie nach blutigen Gefechten am 8. Dai bie Gitten vorbrangen und biefe ungludliche Stabt trop ber von ben Burgern ausgeftedten weißen gabne plunberten. Doch hielten fich bie Dbermallifer noch mochenlang an ben Abarunben ber Dala unb icofen noch eine Menge Frangofen nieber. Diefe Gebirgefriege maren morberifd. mell alle Someiger Bauern gute Coupen maren. \*)

MIS einige unter ben Directoren ber helvetifden Republit bas Bobl bes Lanbes ju mabren magten und gegen bie Begidleppung eibgenöffifden Gigenthume nach Frankreich proteffirten, jagte fie Ravinat einfach weg und fette eigenmachtig zwei feiner Gregturen an ibre Stelle, Dos und Dolber. Begen biefes Sieges ber guten Sade mußte Marau illuminiren, 19. Juni.

Untermalben hatte fich beim Difflingen bes Rampfes in Somng gefügt, ale bie Bauern aber bier ber elenben belvetifden Realerung ben Gulbigungseib leiften follten, ließ es ihr Bemiffen nicht gu, mit bem Beiligften fo frevelnb Spott gu treiben. Gie verweigerten ben Gib und griffen ju ben Baffen, geführt vom Bfarrer Lufft. Bwei frangofifde Colonnen braden unter Couenburg auf, fie zu Pagren zu treiben, bie eine gog burche Saflitbal, flieg uber ben Berg Bruning und fiel von oben ber ine Land; bie anbere lanbete am Biermalbflatterfee und fam pon unten. Die erftere brach gmar ben tropigen Biberftanb ber Bauern am Rernmalb, erlitt aber ungebeuren Berluft, inbem von allen Seiten aus ben naben Welfen und Balbern auf fie geschoffen murbe. Ein Coube, bem Beib und Rind unablaffig bie Ctuben luben, tobtete allein über 100 Mann. 3m Gangen fielen 2-3000 Frangofen. Unterben mar auch bie zweite Colonne unter beftanbigen Gefechten

<sup>\*)</sup> Sier muß bie Beidbichte bas Unbenten eines mertwurbigen Mannes bewahren, bes Buricher Landvogt Landolt. Er querft hatte bas Schweiges rifche Schutenwefen in ein Spftem gebracht und bie militarifche Belt auf ben Berth biefer Specialmaffe in bem Grabe aufmertfam gemacht, bag Briebrich ber Große ibn nach Berlin berief, um auch in ber preufifchen Armee Schugencorpe ju errichten. Banbolt befchaftigte fich, nachbem er fein Umt niebergelegt, in filler Burudgezogenheit im Canton Burich mit Malerei und malte nichte ale Schlachtgemalbe, in benen er bie Frangofen immer ale beffeat barftellte. Dan fant bas laderlich, aber er blieb feft überzeugt, bie Beidichte werbe feine Dalerei mahr machen.

beraufgerudt und traf mit ber ersten in Stanz, bem hauptort bes Cantons, zusammen. hier wehrten fich Welber wie bie Manner mit bem Muth ber Berzweiflung, bis fie unter ben Rugeln und im Brande ber haufer ihr Leben aushauchen. Diese blutigen Kämpfe bauerten brei Tage, vom 7. bis 9. September. Man zählte 102 Frauen und Madden, bie mit ben Waffen in ber hand fielen. Bei Winfelrieb schlugen 18 Madden wüthend mit ihren Sensen unter bie Franzosen, bis alle erschoffen waren. Dem Morben folgte wie gewöhnlich Sengen, Brennen, Plindern und Schänden. Damals sammelte ber menschenfreundliche Pestalogzi von Zürich bie herumirrenden Kinder ber erschlagenen Unterwaldner und eröffnete mit ihnen seine unstebtlich gewordene Erziebungsansfalt.

Das Friethal gehörte noch ju ben vorberöfterreichischen Befigungen im Reich und Graubkundten war eine unabhängige Republif, ber Eitgenoffenschaft von lange befreundet, aber nicht einverleibt. Auf beibe machte Frantreich Anfpruch, aber Defterreich gab

bas Fridthal nicht heraus und befeste Graubundten.

Bie febr bas Directorium in Baris nur noch bem gemeinften Intereffe oblag, und fein Brincip mehr achtete, beweist fein Berfabren nicht nur gegen bie freiheitliebenben Comciger, fonbern auch gegen bie Norbamerifaner. In leichtfinnigfter Berachtung ber republitanifden Sympathien gab bas frangoffice Directorium Caperbriefe aus, um reiche ameritanifche Schiffe gu rauben. Der amerifantide Befanbte in Baris, Berry, empfing beffhalb am 23. Dare 1798 ftrenge Inftructionen aus feinem Baterlanbe und legte folde actenmäßige Beweife ber icanblidften Sabgier und Beftedung vor. beren fic bie Directoren Franfreichs hatten ju Schulben tommen laffen , bag bie Englanber , bie babinter tamen, fie fogleich unter bem Titel French corruption abbruden und in ber gangen Belt verbreiten liegen. Auch von Portugal hatte fich Franfreich im Jabre 1797 ben Frieben burd Beftedung abtaufen laffen. - 2m 26. Dat becretirte ber norbameritanifche Congreg bie Begnahme aller frangofifden Schiffe, bie ben Sanbel ferner beunruhigen murben.

Die Berausforberung ber Bereinigten Staaten von Rorbamerita war um fo unvernunftiger, ale Frantreich bamale immer neue Berlufte burd bie überlegene englifche Marine erlitt. Die Englander bombarbirten von ber Gee ber Oftenbe und festen Truppen unter Coote ane Land, 19. Dai, bie aber icon am folgenben Tage umringt und gefangen murben. Balb baranf inbeg bombarbirten bie englifden Schiffe icon wieber Savre. Die Frangofen fuchten fic burd eine Lanbung in Irland gu raden. Diefes Land befand fich bamals icon (wie noch jest) in einer beflagens. wertben Lage. Geit Jahrhunderten mar es von ben Englanbern ale eroberte Proving mit umbarmbergiger Barte behandelt. Die galifden Iren maren ein anberer Bolfoftamm und rebeten eine anbere Sprache, ale bie Englanber, von benen fle unterworfen worben maren. Die Iren waren fatholifd geblieben, mahrenb bie Englanber bie Reformation in ber Form ber bifcoflicen Rirche angenommen batten. Der gange Boben von Irland geborte ben Groberern, Die Gingebornen blieben nur bie armen, gebrudten Bachter ber englischen Grundbefiber. Gang Irland mar in anglifanifche Bisthumer eingetheilt worben, obgleich bas Bolf gu bret Biertheilen fatholifd blieb, und mußte mit ungeheuren Summen biefen ihnen fremben Rlerus botiren, ber oft nicht einmal im Lanbe blieb, fonbern bie Ginfunfte ber reiden Bfrunben in England vergehrte. Irland hatte bamale noch ein eigenes, vom englifchen unabhangiges Barlament in Dublin, aber es war nur bon ben englifden Grunbberrn, nicht von bem unterbrudten Bolfe felbft befdidt. Diefes Bolf mar in feiner überwiegenben Debrheit Broletariat und bei feiner ftarten Bermehrung in jebem Diffjahr einet Sungerenoth ausgefest. Auf's tieffte in feinen nationalen, religiofen und materiellen Jutereffen verlett hatte es im Berlauf ber Sahrhunberte icon öftere verfucht, bas englifche Joch abzumerfen, war aber aus jebem Rampf nur verblutet und harter gefeffelt, ale fruber, bervorgegangen. 3m philosophifden Jahrhunbert, mo jo viel von humanitat und Menfchenrechten bie Rebe mar, fam aud bas Clend Irlands gur Sprace und bie Englander felbft mißfannten es feineswegs, aber bas Intereffe erflicte bier jebe beffere Regung. Nur wenn ein absoluter Monard in England geberricht batte, mare es ibm vielleicht möglich gewefen, ben Brivatintereffen ber Englander gum Eros bas Loos Irlande gu verbeffern; ba aber in England bie Ariftofratie bes Reichtbums berrichte, batten bie im Befit befindlichen Familien freiwillig bem unermeglichen Gewinn entfagen muffen, ben fie aus bem unterjochten Irland gogen, und bas thut feine Ariftofratie in ber Belt jemals freiwillig. Der Freiheitefrieg in Morbamerita hatte ben Beweis geliefert, bag bie englifden Baffen bod nicht unbezwinglich feven, und eine gebeime Partet in Irland hoffte, ihr ungludliches Land einmal eben fo von England unabbangig ju machen, wie es bie Bereinigten Staaten von Morbamerifa geworben maren. Ingwiichen blieben fle fich ihrer Somache bewußt und bielten es fur rathfamer, ben gefeslichen Beg nicht zu verlaffen. Gie bilbeten baber eine fog. irifde Union gu bem 3wed, eine Reform bes Barlaments und eine Emancipation ber Ratbolifen burdaufeben. Das Saupt biefer Bartel mar bamale Bolf Tone, ein taum breifigjabriger junger Dann voll Feuer und Beift, fein eifrigfter Barteiganger aber Rapper Sanby. Ale bie frangofifche Revolution flegreiche Fortidritte machte und and bie Englander unter Dort gurudichlug, hielten fie eine Gulfe von Frantreich ber fur möglich und hatten fcon 1796 in Baris gebeime Unterhanblungen gepflogen. Folge bavon mar Soche's mifflungene Lanbung. Der Blan mar aber nicht aufgegeben. Das Directorium in Baris forberte nur, Die Brlander felbit follten fich erheben, bamit frangofifche Truppen, wenn fie in Irland lanbeten, einen Unhaltspuntt fanben. Die Barte bes Lorb Camben, ber bamale Irland regierte, erleichterte bas Unternehmen, inbem er bas Bolf grengenlos erbitterte. große Berfdwörung mar eingeleitet. Um 23. Mai 1798 brach bie Emporung plotlich auf allen Bunften aus. Die englifden Truppen murben, mo fle in Garnifon ftanben, überfallen, vertrieben, versolgt. Aber sie wehrten sich tapfer gegen die roben Bolfshaufen. Ihr General Kawcelt erlitt bei Werfort eine Kanonen, aber General Lafe sammelte eine gehörige Anzahl Aruppen und griff das verschanzte Lager der Irländer auf dem Wineyar-Hügel an. Drei Aage lang (vom 19.—21. Juni) wurde auffs grimmigste gekännte, tie bei englischen Aruppen endlich doch siegten. Der Rest der Ausweltsunges wurde am Boynestuß zusammengehauen oder in die bortigen Sümpfe geiaat.

Best erft, ale es ju fpat mar, tam bie Gulfe aus Franfreich und noch bagu in ungureichenber Starte. Dan begreift faum, wie fic bas Directorium mit einer fo laderlichen Maagregel ben Spott ber Englander guzieben mochte. Bielleicht gefcab es in bem tollen Siegestraum, in welchem bamale bie Frangofen alles fur moglich und burchführbar bielten, mas fie angriffen. Mur 1100 Mann unter General Sumbert landeten in ber Bucht von Rillala, 21. Auguft, erfochten einen fleinen Gieg über Late, murben aber balb übermannt und mußten fich gefangen geben, 8. September. Gin anberes Eleines Landungsheer, bas fie unter General Rep hatte unterftuben follen, tam ju fpat und febrte um. Die Frangofen rufteten in Breft eine neue Klotte mit Landungetruppen unter General Barby, bei benen fich auch Wolf Tone befant; aber ber englifche Commobore Barren fing fle unterwege auf und nabm fle gefangen, 12. Det. Bolf Tone entging ber Sinridtung nur burd Gelbftmorb. Napper Tanby murbe auf englifche Requifition gu Samburg verhaftet (25. November), mas großen garmen in Franfreich erregte.

Mittlerweile ichleppte ber Raftabter Congreß fein trauriges Dafenn fort, ohne zu einem Entichluß zu gelangen. Frankreich liebtoste Preußen und ichitet ben berühnten Siepes nach Berlind ber die mancherlei Citelkeiten bort fehr ichlau zu gewinnen berfland. Sin unangenehmer Borfall in Wien hatte balb bas gute Cinvernehmen von Campo Formto geftort. Bernabotte, ber als franvernehmen von Campo Formto geftort.

gofficer Gefanbter nach Bien gefdidt worben mar, benahm fic bort brutal, verlangte bie Berichtebarteit über alle in Defferreich lebenben Rrangofen, miberfeste fic bem Sabresfeft, an bem bie Biener ben Auszug ihrer Freiwilligen gum italienifden Rriege felerten, und pflangte bann an biefem Tage gum Trop an feinem Sotel bie breifarbige gabne auf, beren Anblid bas Biener Boll fo argerte, baß es fie in einem Tumult berunterrif, 13. April 1798. Die Regierung befdmor ibn gmar, allein er reiste brennenben Ropfes ab. Um bie Benugtbuung eclatant gu machen. murbe ber alte Thugut (aber nur gum Scheln) vom Minifterium entfernt und Cobengl an feine Stelle gefett. Diefer pflegte eine befonbere Unterhanblung mit Franfreid, bas ju biefem 3mede Frangois von Reufchatel abicbidte, ju Gelg in ber Rabe von Raftabt. Aber man tonnte fic nicht einigen, Franfreid wollte Bayern nicht an Deftreich fallen laffen, bas Cobengl ale Breis bes Friebens forberte.

Neue Rriegsgewitter fliegen am Simmel auf, bie Bolfen gogen fic bon mehreren Geiten ber über Raftabt gufammen. Raifer Baul I. ber nach bem Tobe feiner Mutter Ratharina II. am 17. Dob. 1796 ben ruffifchen Thron beftiegen batte, öffnete nicht nur ben aus Stallen und Deutschland vertriebenen Ditgliebern ber Ramille Bourbon ein Afpl in Dietau, fonbern glaubte auch enblich ehrlich erfullen ju muffen, mas feine argliftige Mutter immer nur verfprocen batte, namlich ben burd bie Revolution bebranaten Monarchien im Weften bemaffneten Beiftanb gu leiften. Er war eine ritterliche und ehrliche Ratur, im mertwurbigften Begenfat gegen feine Mutter, und fonnte gluben fur Recht und fich ergurnen gegen Unrecht, wie fein ebles Berfabren gegen Rosciusgto bewiesen batte, Frantreid beging ein coloffales Unrecht gegen Europa. Das emporte ben ruffifchen Raifer, es mar eine fittliche Aufwallung und nicht blos ein legitimiftifches Borurtheil. Er fnupfte nun Unterhandlungen mit England und ber Turfet an, welche lettere burch Bonaparte's Ginfall in Megypten von Frantreich verlett mar, und gab fich große Dube, auch Defterreich und Breugen in bie Coalition ju gieben. Breugen blieb gn feinem Unglud ber bieber eingebaltenen Reutralitat treu. Ge trat gwar ploblich fubner gegen Frankreich auf, behauptete fein altes Recht auf Cleve, meldes von ben Frangofen nur occupirt, aber nicht in bauernben und rechtmäßigen Befit genommen fen, wies auch bie Unfpruche Franfreiche auf bie Brudentopfe am rechten Rheinufer (Rebl , Caftel , Chrenbreitftein) jurud, folog fich aber bod ber Coalition nicht an und machte es feinem recht.\*) Defferreich aber ertannte, es feb unmoglich, bie Rrangofen mit Bernunft von etwas abzubringen, nur Gewalt allein vermoge etwas über fie. Es batte in biefer Begiebung bie ichlimmfte Erfabrung gemacht. Mde Borftellungen megen Chrenbreitftein und wegen ber Somely maren von ben Frangofen unberudfichtigt geblieben, bis es fich entichlog, Graubunbten mit Bewalt gegen bie Bebranger ju vertheibigen. Diefes obere Rheinthal mar fur Defterreich ber Rabe von Tirol megen von bochfter Bichtigfeit. Raifer Frang hatte bie Frangofen alle Schweiger Berghaffe nehmen laffen, jest fagte er: bis bieber und nicht meiter! Er folog mit Graubundten einen Bertrag (17. October 1798) und ichidte Ernbven unter General Muffenberg nach Chur.

Defterreich bestegeite feinen neuen Bund mit Rußland durch Vermidblung Josephs, des Palaitin's von Ungarn (Bruder des Raisers) mit der Großignitin Alexandrine, Tochter des Raifers Baul. Desterreich hatte noch einen zweiten Grund, der ihm einen neuen Krieg in Berbindung mit Rußland gegen Frankreich wundenswerth machte. Am 16. Februar 1799 starb der bayerliche Kurfürft Karl Theodor plokilich am Schlace, mabrend er am Spiele

<sup>\*)</sup> Sibyes ichrieb bamals aus Berlin: "Der König von Preußen faßt ben ichkechteften Entichtuß, namilich gar feinen. Breußen isoliet fich, bas ift bequem fur uns, benn wahrend biefer preußischen Betäubung werben wir mit ben Andern fertig."

tifd faß. Er batte aber bie Abtretung Baberns an Defterreich noch nicht ratificirt. Der junge Pfalger Erbe, Dax Joseph, eilte nad Munden und machte mit feinen blubenben Rinbern ben gunftig= ften Einbruck auf bas Bolk. Daburd murben alle felt fo langer Belt gehegten, immer und immer wieber aufgenommenen Blane Defterreichs vereitelt.\*) Dar Jofeph ftanb im engften Bertrauen mit Salleyrand und ben frangofifden Gefanbten in Raftabt und batte fich ihrer Unterftugung gegen Defterreich verfichert. Rur ber Bertrag von Campo Formio, in welchem Bonaparte Defterreich einen Theil von Bayern verfprochen hatte, fant im Bege, aber wenn Defferreich felber wieber Rrieg anfing, fo mar jener Bertrag gebrochen und Frankreich fonnte alles fur Bayern thun. Defterreiche Berlegenheit in biefer Sache wurde noch geftelgert burd bas überaus fluge und vorfichtige Benehmen Dax Jofephs. Denn weit entfernt, ben Frangofenfreund gur Schau gu tragen, bielt er fich ftreng in ben Grengen ber Bflichten eines beutiden Rurfürften und gauberte nicht, ale Defterreich ruftete und ber Rrieg immer unvermeiblicher murbe, bas bagerifche Contingent unter bie Bahnen bes Raifers ju ftellen. Graf Lehrbach in Raftabt, ber Sauptintrigant in ber bayerifden Angelegenheit, hatte viel lieber gefeben , Dax Jofeph murbe fic offen an Frantreid angefdloffen haben, bamit man ibn bann ale Reicheverrather batte verjagen tonnen. Lehrbach wußte inzwifden zu gut, in welchen Berbinbungen Dax Jofeph geftanben batte und hoffte, wenn er bie actenmäßigen Beweife bafur, fo wie fur bie Betbeiligung Breufene in bie Sanbe befame, ben jungen Rurfurften boch noch in bie Reichsacht bringen

<sup>\*)</sup> Marie Lopolbine, die junge Gemahlin bes alten Karl Theobor, vermählte sich verbachte mit einem baprifchen Grafen Arco. Die Sage geht, sie fabte einen Sohn, ben sie 1799 heimilich geboren und ber Kurlorge bes Kurstilikof Burftenberg anvertraut haben foll, für einen echten Sohn Karl Theoborts ausgeben und biefem bie Nachfolge sichern tonnen, wenn sich ihr Gewissen nicht baggen gektaubt batte.

und Defterreich bie lang ersehnte Erwerbung Baberne fichern gu fonnen. Dazu lieh ibm ber Tumult best hereinbrechenben Rrieges ben Vorwand.

Ruffifde Truppen bewegten fich icon gegen Weften unb erbielten freien Durchzug burd bie ofterreichifden Staaten. Frantreich erhob Befdmerbe bagegen und ließ icon am 1. Marg 1799 ein betractliches heer unter Jourban bei Strafburg über ben Rhein geben; mabrent ber Congreg von Raftabt noch ungeffort fort unterhandelte. Um 3. Marg murben bie jonifden Infeln burch eine verbunbene ruffifd - turfifde Rlotte ben Rrangofen entriffen. 2m 5, erließ Ergbergog Rarl, ber im Stillen ein großes Beer bei Augeburg gufammengezogen batte, eine Broclamation, morin er febr ber Babrbeit gemäß ben Frangofen ibr treulofes Benehmen. ibre eigenmächtigen Storungen bes Friebens, ihre Diffbanblung ber Reutralen und ihre maaflofen Contributionen und Requifittonen vorwarf, ein Benehmen, "welches bis jur Entebrung bes beutichen Ramene" gebe und bem man baber enblich Coranten fegen miffe. - Der erfte Rampf entbrannte in ber Comely. Gin frangofifdes Beer unter Maffena brang in Graubundten ein und nabm ben Bag bet Lucienftelg mit Sturm, nachbem er von ben Defterreichern aufe tapferfte vertheibigt morben mar, 6. Marg. Un bemfelben Tage murbe febod ber frangofifde General Loifon, ale er gegen Rlofter Diffentis vorbrang, bon ben muthenben Bauern gurudgeidlagen. Um 7. mußte fic Muffenberg in Chur mit 3000 Mann ergeben , weil er verfaumt batte, in ber Macht uber bie Berge gu entflieben. Bon bier aus brang ber fubne Lecourbe mit einem frangofficen Corpe ine Engabin, murbe ant 15. bei Martinsbrud burd bie Defterreicher unter Laubon abgeichlagen, verftartte fic aber burd ein neues frangofifdes Corps unter Deffoles und ichlug bie Defterreicher in ihren Gebirgepofitionen bei Taufers und Raubers, vermochte jeboch nicht burd ben von Bellegarbe und ben Tirolern tapfer vertheibigten Bag Finftermung in Afrol einzubringen, weil unterbeg in feinem Ructen ben

Franzosen Gefahr brohte, was ihn zur Umtehr bewog. Maffena felbft, von bem er nur betachtet war, erlitt am 13. bei Felbfirch eine Niebersage burch bie Defterreicher, die ber Croate Zellachich führte.

Am Mittelrhein war große Beregung. Der kurmainzische Gebanken einer allgemeinen Bolisbervaffnung gestigt. Wie fco lange den Gebanken einer allgemeinen Bolisbervaffnung gestigt. Wie fco wor hundert Jahren der große Bring Eugeniuß munderte er sich, daß die vollreichen Abeingegenden, in denen es so viele kräftige Mainer gibt, sich immer und immer wieder von den Franzosen gedulbig sollten aushlimdern lassen. Aber die engherzige Politik Ihuguts in Wien litt nicht, daß die Nation als soche in Mitelbenschaft gezogen werde. Nur die Odenmälbler kanden auf und schugen sich tapker mit den Borposten der Franzosen herum, erlitten aber am 20. April eine Niederlage del Welndein.

Unterbef batte fich Ergbergog Rarl mit ber Sauptarmee nicht gegen Strafburg, fonbern gegen ben Bobenfee gewenbet, um jugleich Tirol und ber Schweig ju Gulfe ju fommen und bie Berbinbung mit Stalien offen gu halten. Das jog Jourban nach berfelben Richtung, ale er aber in ber Rabe bee Bobenfees angelangt war, murbe er querft in einem Borroffengefect bel Oftrach am 21. Dars, bann in einer Sauptichlacht bei Stodach am 25. jurudaeidlagen. Wenn ber Erghergog von feiner überlegenen Reiterel beffern Gebrauch gemacht und überbaupt etmas thatfraftiger und rafcher gebanbelt batte, murbe er ben geinb baben vernichten tonnen, ber fich in giemlich guter Berfaffung und ungehinbert burch ben Schmarzwalb über ben Rhein gurudzog. Der Erzbergog batte fich nun wenigftens rafch gegen ben gang blosgeftellten Daffena wenben tonnen und murbe ihn mahricheinlich burch feine Uebermacht erbrudt und bie gange Schweig befreit baben, aber er rudte nur mit angerfter Langfamfeit vor und blieb bann fteben, woburd Daffena Reit befam, fich gu verftarten und eine fefte Bofitton einzunehmen. Da bier Baubern nicht im mi= litarischen Plane bes Erzherzogs liegen konnte, fallt bie Soulb allein auf bie rankevolle Politif in Wien. Nur Bellegarbe ging energisch ans bem Baffe von Finftermunz berauß und sching Deffoles und Lecourbe auf bem Munsterthal, bem Engabin und Keltsin auf bemselben Wege hinaus, auf bem fie so verwegen in biefe ftolgen Gebirge eingebrungen waren. Dagegen vermochte Sotze ben von ben Franzosen unter Menard aufs tapferfte vertheibigten Paf von Lucienstein nicht zu nehmen, 1. Mai.

Der Ergbergog erließ am 30. April, inbem er bie Comeiger Grenze betrat, eine fone Broclamation, worin er ben Comeigern ibre alte Freiheit und Unabbangigfeit guficherte, fie aber aufforberte, mit ibm gegen ben gemeinsamen geinb gn fechten. Auch ber greife Soultbeiß Steiger von Bern erließ einen Aufruf an bas Bolf, worin er erinnerte, wie gludlich, mobibabent und von allen Dachten Gurovas geachtet bie Schweiger bieber gemefen und wie fle erft burd ibre icanblide Singebung an bie Frangofen ausgeplunbert, entebrt, in Berachtung gefallen feven. "Rallt uber bie Rauber ber, bie euch alles genommen haben und noch fo unverfoamt find, end gu Galfe gu rufen." Drei Bataillone Schmeiger hatten fich bereits unter ofterreichifden Fahnen gebilbet. An bemfelben Tage, an bem Sobe (auch ein Schweiger) alle Rrafte anftrengte, ben Bag von Lucienfteig wieber ju gewinnen, maren auch bie Bauern ringe umber aufgeftanben, ba er aber gurudweichen mußte, fiel Menarb uber bie Bauern ber und trieb fie nach bartnadigem Rampfe bei Diffentis auseinanber, welches icone Rlofter bei biefem Unlag verbrannt murbe. Doch fiel Lucienfteig am 14. bei einem neuen Angriff in bie Gewalt Sope's. Auch in ben vier Balbftabten binter Daffena's Ruden fanb bas Bolf auf. Die belvetifche Regierung wollte 18,000 Recruten ausheben, bie fur Franfreid fecten follten. Diefe Bumuthung ermedte Born und bie Rabe bee Ergbergoge machte ben Sompgern Dinth, wieber gu ben Baffen gu greifen. Daffena foidte ein Corpe unter Soult ab, bem es gelang, fle frieblich queeinanber gu bringen, 8. Dai.

Mis er über ben Bierwalbftabter Gee fubr , wehrten ibm Urner, murben aber von ibm gurudgefdlagen und von Lecourbe (bem fühnsten Berggeneral) von oben ber umgangen und gersprengt. Am gludicichften und hartnädigften war ber Aufftanb im obern Mallis, ben ber junge Graf Courten leitete. Es gelang ben Frangofen erft im Spatfommer, bier ihre Berrichaft Berguftellen, nachbem fle 1200 Mann verloren und faft alle Dorfer verbrannt batten. Beinrid Bicoffe, ein ichlechter Comobienichreiber aus Magbeburg, felt furgem in ber Schweiz angeffebelt und eifriger Anhanger ber Revolution, bamale belvetifder Regierungecommiffar, abmte Banbot nach, ber bie Entvolferung bes Elfages verlangt batte, und folug öffentlich vor, man folle aus ben fatholifden Urcantonen ber Comeig ibre bieberigen Ginmobner ale unperbefferliche Reactionare entfernen und "Colonien ber Groberer". alfo Frangofen bineinverfegen, batirt vom 23. Juni. In berfelben Drudidrift warf er ben Altidmeigern ibre "Raiferfuct" vor unb alle Reugniffe und Ausfagen aus jener Beit bestätigen, baß bie meit überwiegenbe Debrheit ber Someiger im Ergbergog einen langft erfebnten Befreier fab. Saller idrieb: "Das Bolf bafte bie Frangofen ale ungerechte Feinbe, ale frembe Golbaten, ale Unt= ffurger bee Baterlanbes, ale Blunberer feines Gigenthume, ale Berftorer feines Bobiftanbes, ale Schanber und Bergifter feiner Beiber und Tochter."

Aber ber Erzberzog Karl wurde burch Befehle von Wein gurudgehalten. Thugnt wollte so menlg bie alte Elogenoffenschaft, als bas Koligreich Sarbinten wiebertergessellt wissen und misbilligte Karls und Steigers Borgeben. Das lähmte die Begetstermg. Nachbem Erzberzog Karl Hobe's Durchbringen am Leinsteinsteig abgewartet, ging er über ben Rhein (am 23. u. 24. Mac) und vereinigte sich mit Hobe. Massen tihm die Spige vor Burtid am 4. Juni, brach aber die unentschiedene Schacht freiwillig ab und zog sich zurud, well er die liebermacht ber Defterreicher ertannte. Der Erzberzog beseite Burich, Massen aber die

im Guben biefer Stabt fich ausbreitenbe Bobe bes Albis ober Uetliberges, und in biefer Begenüberftellung verbarrten fie nunmehr ben gangen Sommer über. Der fede Lecourbe batte mittlermeile (Enbe Dat und Unfang Juni) bie Defterreicher unter Sabbif von ber Bobe bee St. Gottharb beruntergeworfen und biefen wichtigen Bebirgevan, ber bie Strafe aus ber Gomele nach Stallen beberricht, befest. Dichte fpricht fo febr gu Gunften ber bamaligen Tuchtigfeit frangofficher Truppen, ale bie Art und Weife, wie ffe unter Lecourbe fo rafch in ben ungeheuren Alben fich zu orientis

ren und zu ffegen mufiten.

3mmer noch batte ber Congref in Raftabt getagt, ale erft am 28. April ber öfterreichifde Oberft Barbacin von ben Greffer bufaren bie Entfernung ber frangofficen Botichafter von bort verlangte. Es maren nach Treilbarbe Abgang, ber in Baris Director geworben mar, Bonnter, Roberfot und Jean be Brp. Gie trauten nicht recht, überagben ibre wichtigften Bapiere bem preufifden Befanbten Grafen Bort und reisten noch in ber Racht ab, murben aber vor ben Thoren ber Stabt in einem Balben von Szel-Ier Bufgren überfallen und ermorbet. Rur Jean be Bry entfam, inbem er aus mehreren Bunben blutenb fich tobt ftellte und in einem Graben liegen gelaffen murbe. Der öfterreichifde Ardivar Freiherr von hormanr, ein Beitgenoffe und ber bamaligen Dinge mobl funbig, gibt ben Grafen Lebrbach ale Urbeber biefer Gewaltthat an und ale 3med berfelben bas Intereffe, welches Lebrbach batte, fich ber Baviere gu bemächtigen, burch welche Max Jofeph und bie preugifche Befanbtichaft compromittirt werben fonnten. Aber biefelben Baptere waren von ben frangofifden Gefanbten nicht mitgenommen worben, foubern befanben fich in berfelben Dacht, in ber fle fo gierig gefucht wurben, unter Berichlug bes Grafen Bors \*). Bean be Bru ichleppte fich nach Raftabt gurnd, mobin

<sup>\*)</sup> Dach Bormapre Ausfage bat fich fpater ber berüchtigte Spion Schumacher gerühmt, er habe fich bamale von Frankreich und Defterreich

. . .

auch die Damen und Kinder der Gemordeten umgefehrt waren. Ger widmete man ihnen die größte Sorgfalt und geleitete fie dam ficher über den Abein. Die fammtlichen Congreggesandten verlangten noch, bevor auch fie abreisten, Untersuchung; der Kaiser versprach sie selevisch unter Ausbrücken voll Entrüstung über das begangene Berbrechen. Inzwischen kan nichts beraus und das Gebeinnis bileb noch vierzig Jahre lang bewahrt.

Dle frangofische Regierung, bie wohl ben Busammenhang wußte, burfte ihn nicht enthüllen und beutete ben Gesanbtenmorb lebiglich aus, um bie Franzosen in bem beworstehenben Kannps gegen bie beiben Kaifer zu sanatifiren mit Trauerfesten und ungeheuer ichwülftigen Broclamationen. Der Plat im Mathe ber Alten, auf bem Bonnier gesessen hatte, wurde leer gelaffen, aber ein vollftänbiger Deputitrenornat barauf gelegt und bie Inschrift beigesungenwender auf Besehl bes Kaifers." Auch follte bei jedem Namensaufuf Bonniter mit genannt werden und ber Praficent bei seinem

augleich bezahlen laffen und beiben jugleich gebient, ben Befanbtenmorb eingeleitet, aber porber ben frangofifchen Gefandten geratben, ihre Raniere au perbergen. hormant gebentt auch ber febr mertwurbigen Meufferung Sarbenberge mabrent bee Friebeneichluffes ju Bafel. Ale bier namlich bas Berfahren Breugens getabelt und bie ritterliche Fortfepung bes Rame nfes gegen bie Revolution von Seiten Defterreiche gerühmt murbe, babe Barbenbera gefagt; wenn Frantreich ben Defterreichern Bayern batte geben mollen, fo murbe Defterreich fruber mit ber Republif Rrieben gefchloffen haben, ale Breufien. Enblich macht auch hormagr noch barauf aufmertfam , bag Raifer Baul in Dar Jofeph nur einen Batobiner gefeben und bemgemag ben ruffifchen Generalen febr migliebige Inftructionen gegeben habe, was nur burch Biener Infinuationen erflart werben fonne. - In neuerer Beit bat man auch vermutbet, Lebrbach babe fich folder Rapiere bemachtigen wollen , burch bie Defterreich felbft compromittirt mar. Aber folde Bapiere, etwa Defterreiche Begehrlichfeiten und geheime Buficheruns gen an Franfreich, mußten fich langft in Baris befinden und fonnten nicht in Raftabt gefucht merben.

Namen ausrufen: "bas Blut ber ju Raftabt gemorbeten frangofiichen Gesanbten komme über das Saus Defterreich!" Wie barbarisch auch biefer Gesanbtenmorb mar, so war boch Frankreich kaum befugt, so feierlich babei bas heilige Bollkerrecht anzurufen, welches es felbft so vielfach und voh verlett batte.

Wir haben ben wieberbegonnenen Rrieg in Deutschland bis ju bem Momente verfolgt, in welchem bie Ereigniffe in Italien auf ihn Einfluß ju üben anfingen, und muffen baber bie Betrachtung nunmehr bortbin lenten, wohln auch ber Urbeber blefer neuen Coalition, ber Raifer von Rugland, feine Streitfrafte entfenbet batte.

Raifer Baul hatte ben berühmten Turfen- und Bolenbegminger, Grafen Gumarom jum Dberfelbheren ber nach Stallen beftimmten ruffifden Truppen berufen und biefer furz gegntmortet: "ich werbe Em. Dajeftat zu Sugen fallen und bie Frangofen folagen." Sumarom mar ein Mann von fleiner, aber berber Beftalt. gar mannliden und rungliden aber nicht felten gur Grimaffe bergerrten Rugen und in feinem Benehmen voller Conberbarfeiten. All echter Ruffe, wenn er in voller Generalbuniform mit vielen Orben behangen bei boben Berfonen aufwartete, pflegte er fich unenblich tief gu buden und gleichfam gu profterniren; babeim aber und im Lager genirte er fich nicht, im Bembe berumzugeben und Boffen gu treiben wie ein junger Stubent. Er trug gewohnlich ein grunes Collet, einen feltfamen Belm von Bilg mit grunem Ranbe und Stulpftiefel, bie man nach ihm Sumarowftiefel nannte. Seine größte Eigenheit mar, bag er feine Spiegel leiben fonnte, bie baber überall verhangen werben mußten, wo er binfam. fcab es nicht, fo gerichlug er ben Spiegel augenblidlich. Dan bat ibm vieles ale Abficht und Rofetterie ausgelegt, mas boch einfach aus bem flavifchen Raturell ju ertlaren ift. Dem Glaven ift viel humor eigen, in bem bie Extreme ber Civilifation und Barbarei rafd medfeln wie bie Bole eines geftorten Dagnete. In

feiner friegerifden Laufbabn batte Sumarow bauptfachlich bie Eigenschaften bes Blibes angenommen. Blit und Schlag, bas mar feine gange Rriegefunft. Gin Biberftanb exiffirte fur ibn nicht. Mur bas lange Barten fonnte er nicht leiben. Ale er baber in Wien mit bem alten Thugut und ben "Boffriegeratheperuden" über ben bevorftebenben Felbgug unterhanbelte. argerte ibn bie berfommliche Bebachtigfeit ber Defterreider auferorbentlid. fo baff er fich taum balten tonnte. Er fab in Thugut ben bofen Damon ber öfterreichifden Monardie, vor bem er fich mitten unter Budlingen und Soflichfeiten befreugte, mabrent Thugut ibn feinerfelts nicht minber wiberwartig fand und von feinem gemalttbatigen Rufabren viele Storungen ber öfterreidlichen Blane beforgte. MIS Sumarow Bien verlaffen batte , um feiner vorausmaricirten Urmee nachzueilen, fanb er biefelbe am 5. April noch in Billach, bis mobin fie auf bem furgen Bege von Bien nach öfterreichtichen Inftructionen 26 Tage gebraucht batte. Da gog er gornig feinen Rantidu und veltichte bie Gaumigen in gebn Tagen über bas Bebirge bis Berona.

An bemfelben Tage, an bem er bort anlangte (15. April) erließ er eine Proclamation an bie Wolfer Italiens, worin er gang als frommer Ruffe fprach: "Bereinigt euch unter bie Kahnen, bie für Gott und für ben Glauben ftreiten! Die Armee unseres erhabenen Kalfers wird ihr Blut verglegen jur Bertsbeibigung unserer allerheiligsten Meligion und um euch wieber zu enren Gütern zu verhelsen, die euch bie Franzosen geraubt haben. Sie haben euch in namenloses Ciend gestürzt, aber tröfter euch, benn Gott lebt noch, ber euch schützt. Seht und an, biefes frisch euch geher ber Kuffen, und süchert nichts!" Diese Sprache, schon und bel, war zugleich natürlicher, wie bie in ben übel berüchtigten Manliesten Braumschweigs und Coburgs. Sie war burch und durch gesund, voll religioser Weihe und volksthumlicher Arafi. Sie ließ sich verber auf behomatische Wintstlage noch politische Principlen ein, sonbern rebete nur von ber Rettung eines ungludlichen Bolles burd ein anderes, ftarferes Bolf im Namen bes beleibigten Gottes. Sie wies ben einigen Weg, auf bem bie Coalition enblich zu ihrem Ziele gelangen konnte, wenn fie felbst es fich nicht immer wieber verrudte.

Ueberbies mar bie Erscheinung ber Ruffen in ber Lombarbei auch insofern verhängnisvoll, als nie guvor ber Mostowiter so weit von feiner heimath hinweggefommen, so tief in die Sanbel bes Abenblandes vernickelt worben war.

## Achtes Buch.

## Sumgrow in Italien.

"Italien, o Italien, bem bas Schidfal bie ungludfelige Gabe ber Schönheit verlieb, burch welche Barbaren geloft werben, es au erobern, und bem es bie Starfe versagte, fich ihrer zu erwehren." Diefe berühmten Worte Kiltajas erfüllten fich schredicher als jemals seit ber Bollerwanberung in ben lehten Jahren bes achtechnten Jahrhunberts, in benen Deutsche und Franzosen, Ruffen und Knglanber, Bolen und Aufer um bie schonen Glieber bes gerriffenen Italien ringen sollten.

Bonaparte hatte zwar Italien nicht eher verlaffen, als bis es burch Confittuirung ber cisalpinifchen Republit und burch Friebensfoliffe mit ben sammtlichen italienischen Radbern geordnet war; aber das in Barts beliebte Raubspikem litt nicht, daß biese neugeschaffene Ordnung von langer Dauer sehn sollte. Unter ben Directoren ber frangblischen Republit war es hauptsächlich Lareveilliere-Levaux, ber als theophilanthroptischer Schwärmer und
histematischer Keind ber Kirche nicht eher tuhen zu können glaubte,
als bis er das Bapfithum vernichtet hatte. Nur mit verbiffenen
Aerger hatte er sich ben Frieden von Tolentino gefallen lassen,
well er nicht ben Auch befaß, bem machtigen Bonaparte durch den
Sinn zu sahren; nach ber Entsernung bieses großen Generals

nahm er aber ben alten Plan alsbald wieber auf und fand volle Juftimmung bei ben andern Directoren, bie eine Eroberung von Mittel. wir Und treitalien nur für bie folgenechte Bortefpung des von Bonaparte begonnenen und zu früh abgebrochenen Wertes hielten. Nicht ohne Schaubeit schieften sie, um die weiteren Umgriffe immer noch an Bonaparte's Namen zu knupfen, bessen Bruder Joseph als Gesandten nach Rom, gaben bieser weichberzigen und unsähigen Berfönlichkeit aber Stüben an ben energischen Generalen Duphot und Sheriot, die schop bei ber Demotratistrung Genus's bie entsprechende Unverschämtbeit an den Tag gelegt batten.

Dit offener Berbohnung ber papftlichen Regierung fammelten biefe Meniden eine Angabl romifder Jafobiner um fic, prebigten bas Evangelium ber Freiheit und Gleichheit auf ber Strafe, liegen ibre Bartet bie breifarbige Rofarbe auffteden und antworteten ber Dbrigfeit, bie fie gum Museinanbergeben aufforbete, mit lautem Lachen. Die verspotteten Bavalini (Schluffelfolbaten, bie papftliche Milig) brauchten Gewalt, Die Jatobiner, von Duphot angefeuert, wiberftanben, es gab ein fleines Sanbgemenge und Bermunbungen. Da pflangte Duphot auf ber Billa Mebici bie breifarbige Fahne auf und rief alle Demofraten unter bie Baffen. Als papftliche Dragoner bie wilbe Berfammlung auseinanbertreiben wollten, jog Duphot ben Degen und mar eben im Begriff, einen Angriff auf fie machen gu laffen, ale ibn eine Rugel tobt nieberftredte, 28. Dezember 1797. Richte fonnte ben Frangofen ermunichter tommen. Mit größter Oftentation reiste bie Gefanbtichaft ab und bas Directorium in Baris bictirte bem Rirchenftaat ben Untergang gur Strafe megen bes an ber Berfon bes Generals Duphot verlegten Bolferrechts. Bare Duphot nicht gefallen, hatten bie Romer fich feiner Unverfcamtheit unterworfen, fo mare ber Erfolg gang ber nämliche gemefen.

Der vielgeprufte Bins wusch seine hande in Unschulb, ergab fich in ben göttlichen Willen und befahl, ben Franzosen auch nicht ben mindeften Wiberftand zu leiften, ba berselbe ja boch vergebens

fenn mußte und Rom ein nur noch um fo folimmeres Loos gugezogen baben murbe. Berthier, ber bamale in Dberitalien bie Grangofen commanbirte, erbielt von Baris aus Befehl, Rom gu erobern und nahm bie polnifche Legion unter Dombroweft mit. 2m 11. Februar 1798 rudten fie, ohne auf einen Feinb geftogen au fenn, volltommen friedlich in Rom ein, fammelten aber bier fogleich ben jacobinifden Unbang und pflangten am 15. Februar, bem 23. Rronungstage bee Papftes, auf bem Capitol ben Freiheitsbaum. Berthier bielt bie Reftrebe : "Manen bes Cato. bes Bompejus, Brutus, Cicero, Bortenfius! empfanget bie Bul. bigung ber freien Franken auf bem Capitol. Die Entel ber Gallier tommen beute, ben Delgweig bes Friebens in ber Sanb, auf biefe beilige Statte, um bier ben Altar ber Freiheit wieber aufzurichten, ben bie Ganb bes erften Brutus weihte." Berthier perlanate vom Bapft, er folle freiwillig abbanten. Bius VI. aber erwieberte: "ich bin gemablter Bapft und merbe ale Bapft fterben; id bin auf jebe Diffbanblung gefaßt; einem brei und achtelajab. rigen Greife fonnt ibr fdmeres, aber nicht langes Leiben gufugen; ich bin in eurer Gewalt, aber ihr habt ben Leib allein und nicht ben Geift." Berthier murbe balb barauf burd Daffena erfest, und biefer ließ ben Papft mit Bewalt aller feiner Dacht entfleiben, feine Schweizer aus bem Ballaft entfernen, ibn felbft verhaften. Maffena's Raubgebulfe, ein gewiffer Saller, jog bem Bapft fogar feine Ringe vom Finger. Der ungludliche Furft ber Rirche murbe fobann ale Befangener weggebracht. Gin Rlofter in Siena nahm ihn auf, aber neue Schreden erwarteten ibn bier. Gin furchtbares Erbbeben gerftorte bas Rlofter, aus bem er mit Roth bas Leben rettete. Die bat bas Schifflein Betri in buntleren Sturmen gefdmanft.

Rach ber Entfernung bes Papftes wurden auch alle Carbinate verhaftet, verbannt, ihr Eigenihum gepfindert, ber Carbinal Borgia sogar auf bie Galeeren geschieft. Maffena raubte die Stadt Rom spikematisch aus. Alcht nur wurde alles Eigenthum bes Ctaate und ber Rirde meggenommen, fonbern auch bas ber großen romifden Familien. Die foftbarfte Beute mar bas vom funftliebenben Bapft mit großer Corgfalt gufammengebrachte unb nach ihm benannte weltberühmte Museo Pio-Clementino im Batican, mit ben berrlichften Statuen bes claffifden Alterthums, Bemalben ber mittleren und neuen Beit und unicasbaren Sanbidriften. \*) In langen fdmeren Bagengugen murben biefe Goabe nach Baris gebracht. Die gabireiden Rirden Rome murben ibrer beiligen Relignien, Bilber, Gefage und Ornate beraubt. 218 ber frangoffiche General St. Epr eine von ber Familie Doria geftiftete, mit Brillanten bebedte und bom Bolf eben fo beilig verebrte als foftbare Monftrang rettete und ben Gigenibumern gurudgab, begefate ibm bas Directorium feine Ungufriebenbeit und berief ibn gurud. Ale Duphote Leiche mit großem Bomp beftattet murbe, ftablen bie frangofifden Golbaten bie babei gebrauchten Rirdengerathe. Dicht minber murben bie Ballafte und Billen bes romiichen Abele ibrer Bierben beraubt. In ber berühmten Billa Albani verfaufte man fogar bie Bflangen aus bem Barten. Die romifden Juben, bieber in ein befonberes Quartier verwiefen, fauften alles gufammen, well bie Solbaten Gelb brauchten und bie werthvollften Dinge um Spottpreife bergaben. Das Gefdlecht Bergel fab bier, mie am Rhein und übergll, im Umfturg ber driftlicen Rirde eine Rache fur bie lange Berachtung bes Jubenthums und fiel mit mehr ale Gelbgier über bie Rirdenbeute ber. Daffena forberte gu ben 6 Millionen, bie icon von Berthier eincaffirt maren, noch 30 Millionen baare Rriegofteuer und außerbem noch besondere Contributionen, bie er ben reiden Ramilien aufleate.

<sup>\*)</sup> Darunter befanben sich auch bie im breißigsährigen Kriege burch ben baperischen Kursurften Mar aus Geibelberg gerandten und bem Babit damals zum Beischen Geranchten altbeutischen hanhofdriften (ber größte Schap biefer Art, ber eriftirt). Auch sie wanberten jest nach Baris, von wo sie im Jahre 1815 burch bie siezerichen Deutschen glüdlich wieder absgeholt und nach Seitelberg zurügsebracht wurden.

So mußte das haus Chigi 200,000 Scubi (1/4. Million Gulben) gabten, ber reiche Aupfresteder Volpati 12,000. Das alles aber heckte Massena, so weit er es nicht den Directoren nach Barts schleten Mußte, in seinen Sad und ließ die Soldaten ohne Sold und Aleiber, dis sie sich seiner das und ließ die Soldaten ohne Sold und Aleiber, dis sie sied seiner des dien der des des deraubte sie wieder vergeubeten, nicht aus und der Geit Massena's sührte zum offenen Aufsande, dem sich auch jämmtliche Offiziere und Untergenerale anschlossen. Massena trotte ansangs im Bertrauen auf das Directorlum, das seine Unterschleiche begünstigte, mußte aber der Standhaftigseit der Offiziere weichen und am 25. Febr. das Commando niederlegen.

Auch ohne ben Papft blieb ein Rest vom Papsithum in Rom, trot Aereveilliere-Lepeaur's eifrigem Wunich, es ganz auszurotten. Der spanische Gesanbet Azara stellte nämlich vor, es könnte beim spanischen Volk übel empfunden werden, wenn die päpstliche Canzlei (dataria) nicht mehr ersstilter, mit der man in Abweienheit des Papstes ganz bequem fortsahren könne, die geskilchen Geldopfer wenigstend aus Spanien zu beziehen. Sowohl die französsischen Generale, als auch die neue republicanische Behörde wollten diese Beld nicht sahren lassen, dubeten also den Kortbestand der Daartal, die im Naunen des Papstes die hertsommischen Construationen und Bullen aussertigte und bafür das Geld einnahm. Ausger Spanien aber, das mit Krankreich eng allitrt war, sistirten alle übrigen katholischen Staaten ihren Werkehr mit Nom bis zur Freiwerdung des h. Baters.

Gehorsam bem Besehle bes Papftes hatte bas Bolt sich ber trutig verhalten, aber bie ichamlosen Plünberungen ber Trangesen verseigen versetzen, aber bie ichamlosen Plünberungen ber Trangesen versetzen es eindlich in Buth. In Rom benutzen bie Arassteveriner, ber träftigste Ahelt ber Stabibevölkerung, die Unzufriedenheit ber Aruppen mit Wassen, um einen Aufftand zu wagen, der aber durch Massenzier in einem beneral Dulkmugne in einem blutigen Straßenkung siebergeschlagen wurde. Auch rings

um Rom entbrannte ber Aufruhr, ben inbeg Murat mit feinen Streifcolonnen in Belletri und Albano unterbrudte, 27. Februar. Dann berrichte wieber Rube und am 20. Marg felerte man por ber Beterefirche bas große Bunbesfeft ber romifden Republit, beren Berfaffung und Organifation nunmehr fertig geworben mar. Gine Comobie, morin bie itglienischen Cclaven und Affen ber Rrangofen bie Rollen von "alten Romern, Brutufen und Catos" fvielten und aus ihrer tiefften Demuthigung und Musplunberung fich eine Chre machten. Gin Beitgenoffe fagt von ben Beamten ber romifden Republit: "Der in ber Regierung berrichenbe Geift ber Diebertrachtigfeit wird burch ihre Lage entschulbigt. Leute, bie eine fo idimpfliche Rolle fpielen muffen, tonnen fich bafur nur perfonlich burd Gelbgewinn und Schwelgerei entichabigen." Die Sclaven fuchten es ben Berren an Gewalttbatigfeit nachzuthun und ber feigfte Auswurf Rome, ber fich ju ben Stellen gebrangt batte. nahm ben martialifden Conurrbart und Coleppfabel ber Frangofen an und brutalifirte bie Burger in ben Brovingen. Das führte im Dai abermals zu einem blutigen Aufftanbe ber Spolctaner. Gin Theil ber frangofifchen Armee in Rom unter General St. Cor murbe abberufen, um Bonaparte nach Megopten qu begleiten. Die übrigen befehligte nachber ber ebelgefinnte Championnet.

In ber cisalpinifchen Republit erregte bie maaflofe Blatfir, mit welcher ber frangofiiche Gefandte Trouvé ihre Berfaffung versänderte, bie Beaunten und Bolfsvertreter wie feine Puppen behandelte und gleich einem Pafcha allein regierte, eben so große Unguftebenheit und bannals zuerst bilbete sich eine Partel, bie in gehelmer Geele die Befreiung gang Italiens von jedem fremben Joche als ihre lette Hoffnung trug.

Daß auch bas Königreich Sarbinien jest bem allgemeinen Raubspftem werbe gum Opfer fallen muffen, ließ fich voraussehen. Der frangofische Gefanbte in Aurin, Ginguene, wurde vom Direc-

torium beauftragt, ben Ronig eben fo gu behandeln, wie man ben Barft bebanbelt batte, b. b. ibn auf alle Art gn peinigen und gu angftigen und gugleich in Turin eine Jatobinerpartei gu organifis ren , bamit er aus gurcht ober gezwungen abbante. Aber Ronig Rarl Emannel IV. befdante ben Befantten, ber mit einer fürchterlichen Rebe und einem noch fürchterlicheren Schleppfabel por ibn bintrat, burch bie eble Ginfachheit feines Benehmens. Der Ronia mar mit Maria Abolpbine, einer Schwefter Lubwigs XVI. vermablt, bie finberlos und gang fo fromm und ftill mar, mie ibre bingerichtete Someffer Elifabeth. Der Charafter bes Ronigs entiprach bem ihrigen. Beibe lebten wie ein Baar Taubden in ungertrennlicher Liebe und Ginigfeit und im frommften Gottver= trauen, baber auch mitten unter bem ichenfilichften Revolutionelarm und Rriegesbonner ftete beiter, flar, rubig. Der Ronig befaß babet viel Berftand und wich, mabrend er feinerfeite bie gegen Frantreich eingegangenen Berpflichtungen aufs genquefte einhielt, auch nicht ein Saar von bem ibm guftebenben Rechte. Ginquene war burd ben Unblid biefes munberbaren Ronigspaares gerührt worben und that ihm nur ungerne langer mebe, mar aber buich bas Directorium bazu gezwungen. Dan fing bes Ronige Couriere . und Briefe auf, man gettelte Aufrubr an, ben aber feine Truppen unterbrudten, man fuchte alles auf, ihm beimlich beigutommen. Da gab er bie icone Erflarung: "Benn Franfreich wolle, bag Sarbinien aus ber Reihe ber Staaten verfdwinbe, fo bate er, ble machtige Republif moge bas Urtheil offen und felbft vollftreden und fich nicht beimlichen Aufruhre piemontefifder Unterthanen bagu bebienen." Aber man antwortete mit Schnabungen. Dem armen Gingnené wurde porgeworfen, mell er einem Baftmabl in Turin angewohnt, "aus bem Becher bes Tyrannen getrunten gu haben, mabrent bas Blut ber Reinbe ber Freiheit in Stromen fliege." Gin neuer von ben Frangofen angezettelter Unfruhr murbe nochmals von ben bem Ronige febr ergebenen Truppen

beffegt, aber ans Rudfict auf Frankreich erhielten bie Befangenen Umneftie. Diefe Feftigfeit und Gute zugleich argerte bas frangofifche Directorium enblich in bem Grabe, baf es febe Conung ablegte, am 3. Juli 1798 bas Caftell von Turin befeten lieft unb nur ben Erfolg eines neuen bewaffneten Aufruhre in Tortona abwartete, um bes Ronige Abfebung ale Bolfemillen zu erffaren. Aber auch biefer von General Brune unterftutte jacobinifche Aufruhr murbe von ben treuen farbifden Truppen unterbrudt, am 5. Settbem begnugte fich bie frangofifche Befagung im Caftell von Turin, ben Ronig auf jebe Beife gu argern und heranszuforbern. Dennoch gelang es ihr nicht, bie Bevolferung vom Ronig abmenbia ju machen. Um 16. Ceptember zogen bie Frangofen in Dasten burch bie Stadt und verhöhnten ben Sof, beffen Berfonal ihre Bertleibungen nachahmten. Es fam babel zu einer blutigen Chlageret mit ben farbifden Solbaten. 3m November forberte Frankreich 10,000 Dann vom Ronig, er ftellte fie. Da man ihm nun auf feine Beife beifommen fonnte, meinte man, ibn auch "ohne Bormand" abfegen gu tonnen. General Joubert entehrte fich burch bie Bollziehung. Man trant feinen Angen nicht, menn man beffen Broclamation vom 5. Dezember liest: "bas Daag bes Turiner Sofes ift voll. Gelt langer Beit bat er große Berbrechen verübt. Republifanifches Blut ift von biefem treulofen Sofe in Menge vergoffen worben ac." Der Ronig antwortete in einem murbevollen Manifeft, worin er bie Opfer aufgabite, bie er Franfreich theile in ftete treuer Bollgiebung ber Bertrage, theile aus Rudfict gebracht babe, legte bie Reinheit feiner Bolitif por aller Welt bar, und erffarte jugleich, ba bie Bertrage von Frantreich gebrochen feben und Biberftanb nichts nugen tonne, fen nunmehr bie Bett fur ihn gefommen, in ber er freiwillig abbanten muffe. Das that er am 9. Degember, und reiste nach ber Infel Sarbinien ab, inbem er alle feine Schape im Schlog ben Frangofen gurudlieg. Uebrigens muß man ben Truppen unb ber Debrheit bes Bolfe in Biemont nadrubmen, baf fie in biefer

troftlosen Lage fic eben so muthig und besonnen benahmen, wie ihr König, und in seltener Treue an ihm hingen. Fast immer haben in neuerer Zeit die Piemontesen ihre italienischen Lands-

leute beidamt burd ibre mannliche Saltung.

Die befonnene und großbergige |Banblungemeife bes Ronige von Garbinien fant ein trauriges Begenbild in ber Unbefonnenbeit bes Ronigs von Reapel. Gine verhangnigvolle Bufunft mar ben obnebin von Ratur foredbaften Reapolitanern am 15. und 16. Juni 1794 porberbebeutet morben burd einen ber furchtbarften Reuerausbruche bes Befuve, ber jemale ftatt gefunben. Die Erbe bebte, ber Tag bullte fich in Racht, bie arone Stabt Reapel wurbe mit Miche, bie fleine Stadt Torre bel Greco von glubenber Lava bebedt und ber Befuv felbft, vorber noch bober ale ber gegenüberliegenbe Somma fant in fich gufammen, verlor feinen ftolgen Gipfel und öffnete einen ungeheuren Rrater, wie er noch jest vorhanden ift. Konig Ferbinand IV., ein rober und geiftlofer Monarch, liebte nur Fifche und Bogel gu fangen und überließ bas Regieren ber Ronigin Raroline, bie als Schwefter ber bingerichteten Marie Antoinette Tobfeinbin ber Frangofen gemorben mar, und bem allvermogenben Minifter Acton, ber ibre Befinnung theilte. Die Ronigin bejag viel Feuer, aber bie fleine Dacht ihres Staates entfprach ihrem großen Duthe nicht. Gie mußte icon 1796 gittern, Frangofen in Reapel gu feben, mas auch unfehlbar gefcheben mare, wenn Bonaparte nicht in ben Alpen mit Defterreich zu thun gehabt batte, moburch er bewogen murbe, Rom und Reapel in feinem Ruden Frieben zu gonnen. 218 1798 bie Frangofen Rom befesten, tam auch Reapel wieber in bie außerfte Befahr. Befanntlich gleicht Stalten auf ber Lanbfarte einem Stiefel. Acton fagte baber gum Ronig: "bie Revolution bat bereits ben fuß in ben Stiefel geftedt, nur noch ein fleiner Drud mit ber Ferfe und fie bat ibn gang angezogen," Schon bei ber erften Befignahme Rome burch bie Frangofen machte Berthier eine unerhorte Bumuthung an Reapel. Bieber namlich pflegte nach

uralter Sitte ber König von Reapel jabriich bem Papft einen weißen Beiter mit 7000 Golbflüden zu folicken, eine Gulbigungsseremonie, bie unter bem Einfluß Josephs II. (bes Brubers ber Königin Karoline) feit 1788 unterblieben war. Nun machte Berthier, obgleich er ben Bapft abgesetzt hatte, für Frankreich Anfruch auf jenes Hulbigungsopfer und verlangte die rückfändigen Summen. Nichts bezeichnet besser verlangte die rückfändigen Summen. Nichts bezeichnet besser die erstauntliche Frechheit ber bamaligen französsischen Bolitik. Reapel weigerte sich, baber schot im Ansang bes November Championnet broben mußte: "batb wirb ber rächenbe Blig Neapels wankenben Thron in ben Staub flürzen."

Aber Championnet hatte in Rom nur 17,000 Mann unb Meapel fonnte über 70,000 verfügen. Gine englifde Flotte mar in ber Mabe. Defterreich und Rugland rufteten gum Rriege, Frantreich mußte alle feine Streitfrafte gegen fle verwenben. Es mar alfo nicht zu fuhn, bag Reapel, anftatt Championnet gu erwarten, ibn vielmehr guerft angriff. Die neapolitanifche Armee hatte fich inbeffen nie eines großen friegerifchen Rufes erfreut. Der Schweiger Burtharb organifirte und breffirte fie. Dan glaubte aber, ber im öfterreichifden Generalftab alles geltenbe Dad, ber nicht eben gludlich in ben Rieberlanben bebutirt batte, werbe in Reapel viel mehr ausrichten und ließ ibn eigenbs fommen, um bie große Diverfion gu leiten, bie man ben Frangofen von Guben ber machen wollte. Diefer Dad befag bie Babe, burch fein friege= gelehrtes Gefdmas bobe Berfonen einzunehmen, bie vom Rriege nichts verftanben, befag aber burdaus feinen praftifden Blid und feine Thatfraft. Er rechnete auf einen leichten Gieg und ber Ronig Ferbinanb felbft begleitete bas neapolitanifche Beer, ale es am 23. November 1798 gegen Rom aufbrach. Championnet fab fich ju fdwad und jog alle Frangofen aus Rom beraus, mit Anenahme einer kleinen Befagung in ber Engeleburg. Die Rea-politaner zogen am 29. ein und übten Rache an ben Anhangern ber Republif, beren Saufer geplunbert murben. Auch bie Juben

erhielten bei biefer Belegenheit eine nicht unverbiente Budtigung. mehrere bon ihnen murben in ben Tiber gemorfen. Aber bie Dinge nahmen gang unermarteter Beife eine anbere Benbung. inbem bie Reapolitaner nach bem unfinnigen Dad'ichen Blane ibre Dacht theilten, in funf Colonnen auf funf gang vericbiebenen Wegen vorrudten, um Championnet einzuschließen und zu fangen und gerabe baburd ben weit ichmacheren Frangofen ermunichte Gelegenheit gaben, fie einzeln gu folagen. Das gefcab in ben Gefechten von Calvi, Monte=Buono, Otricoli und Regnano, mobei bie Reapolitaner eine fo ausgezeichnete Feigbeit bewiesen, baf bie Rrangofen von nun an jebe Cheu por ibrer lebergabl verloren und Dad felbft es fur gerathen bielt, in aller Gile ben Rudena anzutreten, 13. Dez. Championnet gog ibm nach und fagte ibn ichmablich vor fich ber. Much bie auf einem felfigen Borgebirge liegenbe faft uneinnehmbare Feftung Gaëta, beggleichen Bescara ergaben fich ben Frangofen beim erften Unlauf und nur in ben Abrussen fanben bie letteren tapfern Biberftanb, nur nicht von Gelte ber neavolitanifden Truppen, fonbern ber ichlecht bemaffneten, aber fubnen Bebirgebemobner.

Damals lag ber geniale Abmiral Nelfon mit einer englischen Flotte vor Neapel. Die icone ladb Samilton, die aus einer febr titefen Region ber Gesellschaft fich durch ihre Reize zur Gemablin des englischen Gesandten in Reapel, Lord hamilton, emporge-fowungen hatte, \*) fant damals in hochfter Gunft bei ber Koni-

<sup>\*)</sup> Emma Lyson, aus Wales geburtig, Tochter eines unbekannten Baters und einer ganz armen Mutter, fiel bem berüchtigten Dr. Graham burch ihren förvertichen Lieberig auf und wurde bren ihm gedungen, in dem "himmlischen Bette" (zu dem er für schweres Geld alle vornehmen Bolluftlinge Londons lodte und in welchem man feiner Berlicherung zusolge alle maßlichen Einnengeniffe zugleich, mit einem Wort den himmel auf Erden genießen sollte) die nur mit Flor bedeckte Götlin der Gefundheit (hygieia) zu spielen. Aus ben handen diese Gharlaland fam sie in die des Maler Mommu, der sie ebenfalle für Geld in den Coftumen und Setelungen ans

gin Raroline und ichlog fich eng an Melfon an, bem fie balb barauf fogar ale erffarte Maitreffe auf fein Abmiralidiff folate, Diefes phantaftifche Baar bachte aber patriotifch genug, in ben Troubeln bes mittellanbifden Deeres einzig Englands Intereffe mabraunehmen und bewog bie tonigliche Familie in Reapel, mit allen ihren Schapen über Deer nach Sicilien gu entflieben und benjenigen Theil ber neapolitanifden Flotte, ber nicht ichnell genng in Gee geführt merben fonnte, ju verbrennen. Bir faben oben bereite, mit welcher Confequeng England auf Die Berftorung ber Mlotten aller anbern Geemachte ausging, wie es nach und nach außer ber frangofifden auch bie fpanifche und bollanbifde meggeführt ober verbrannt hatte. In biefes Spftem pagte nun auch bie Berbrennung ber neapolitanifchen, obgleich befreunbeten Flotte. England wollte, bag nur feine cigenen Rlotten bie Gee beberrichten. Wir merben feben, wie es nicht lange nachher auch bie banifche vernichtete. Birflich ging bie fonigliche Familie von Reapel in ber Reujahrenacht gu Schiffe und nahm mit fic 20 Dillionen an Golb und Gilber und bie merthvollften Runfticabe. Delfon aber ließ im Angeficht bes faunenben Bolfes eine Menge negbolitanifder Schiffe, barunter ein großes Lintenfdiff von 75 Ranonen und viele Ranonenboote verbrennen, angeblich um fie nicht in bie Banbe ber Frangofen fallen zu laffen. Daffelbe Schidfal traf bie reichen Magagine bes Arfenals. Go gingen bie Freunde mit

tiler Göttinnen und heroinen. Mymphen und Bachantinnen sehen ließ, als Benus, Leba, Phyture, auch als bugende Magdalena ze. in welchen Role len sie auch gemalt und in Aupfer gestoden wurde. In einer solchen Sitaation erweckte sie die heiße Liebe eines vornehmen Jünglings, als sie aber bessen alten Dntel. Lord hamilton, um die heirathserlaubnis anging, verliebte sich beiere sieht is sie und heirathete sie dem Ressen gleichfan weber Nafe weg. Mit ihm fam sie nach Neapel. Die Misachung, die sie hier in den edleren Areisen der Gefellschaft wegen ihres Lebenswandels err finbr, trug nicht wenig zu den grausamen Rathschlägen bei, die sie Welfon aab.

Reapel um, mas konnte man von ben feinben erwarten? Die nächtliche Abreise bes Roligs batte etwas Schauerliches. Eben mar einer seiner jungen Sohne gestorben und bie Mutter in tieser Trauer. Ein Summ petitiste bas Meer, man mußte ganze Riften voll Rostbarkeiten, namentlich Kunstwerke, in die Wellen werfen, um bie Schiffe zu erleichtern. Ein Schiff ging mit einer unschähberen Basensammlung bes Lorb Samilton zu Grunde.

Der König hatte ben Prinzen Bignatelli als seinen Statthalter mit Mad zurünfgelaffen, um bie Orbnung zin erhalten und Reapel zu retten. Diese beiben Manner erkannten, bei ber Entemutisigung ber Truppen, sey an bewassenten Wiberstand gegen Championnet nicht zu benken, bagegen bie Wiltbeit des Pobels zu suchet, ber die Stadt plundern wurde, wenn die Franzosen fie usch schiedlich bei be Stadt plundern wurde, wenn die Franzosen fie usch sie stadt plundern werde, wenn die Franzosen fie usch sie fehrell genug besetztet ab, ber ihm die lebergabe ber Stadt und eine Contribution von 2½ Mill. Dukaten sicheren Alls aber seine Commissate den wollte erst bas Gelb haben. Alls aber seine Commissate bassels das eine baben, kalle ber seine Commissate bassels das in Aufruhr. Alles schrie über Berrath und bie öffentliche Autorität war in einem Augenblick

Reapel hatte 400,000 Cinwohner, von benen ein sehr großer Theil f. g. La garont maren, so benannt nach bem armen Lagarus, \*) bem sie glichen, indem sie fast nichts als das nackte Leben bestaßen, ein Profetarfat, wie es in jeder großen Stadt vorkommt, hier aber die Bortheile bes mitbesten Climas genoß und sich daher viel weiter als in irgend einer andern Saubistadt ausgebehnt hatte. Der Lagarone geht halbackt und schäft, wenn er tein Obbach sindet, unter freien himmel, lebt von wenig Obst oder Kischen, verdient gelegentilch ein Paar Gran und verzehrt sie, ohne an

<sup>\*) 3</sup>m Mittelalter hießen auch anbermarts bie Bettler Lagarusbruber. Das Bort Lagareth hat benfelben Ursprung.

Sparen ju benten, benn er ift außerft genugfam und immer froblid. liebt bie Arbeit meniger ale in ber Mittagebite ben Schlaf unb am Abend bas Marchenerzablen und Improvifiren. Dabei ift er überaus fromm, ber Beiftlichfeit ergeben und aberglaubig, ein echtes Rinb bes Gubens. Es feblt ibm, wenn feine Leibenfcaft aufgeregt mirb, nicht an Energie und an ber Sapferfeit, bie bet ben regelmäßigen Truppen faft immer vermifit murbe. Diefe Ragaront maren es, bie bamale in wilbe Emporung ausbrachen, bas Benabaus fturmten, fich bewaffneten, bie feften Caftelle, von benen bie Stadt umringt ift, befesten und bie Solbaten verjagten, unter bem taufenbftimmigen Rufe: Tob ben Berrathern! und Sochrufen auf bie Religion und ben b. Januarius, ben Couppatron Reapels. Ihre Buth aber richtete fich gegen alle Manner ber boberen Claffen und Brembe, bie fie fur heimliche Frangofenfreunde bielten, und ber Bergog be la Torre und fein Bruber, ein englifder Marineoffigier und viele andere murben ermorbet, viele Saufer gefturmt und geplunbert. Bignatelli flob nach Sicilien und ber arme Dad rettete fein Leben in's Lager ber Frangofen, bie er hatte befampfen follen.

Diefelbe Bolfemuth flammte in ben Abruggen auf und verbreitete fich überall bin, wo bie Frangofen fich naberten. General Rey, ber bie Emporung bampfen follte, murbe von ben Bergbemobnern in blutigen Befechten gurudgefdlagen. Die gefangenen Frangofen litten unter ben Sanben ber Steger ben graufamften Tob. Gleichmobl brang Championnet bis Capua und Caferta vor, wo Dad gu ihm fluchtete. Die Lagaroni marteten ibn nicht ab, fonbern gogen in bichten Schaaren ane Deapel über Averfa gegen ibn . und auf ber Strafe gwifden biefer Stabt und Capua fam es gu einem morberifchen Rampfe, ber brei Tage lang ununterbrochen fortbauerte, bis bie beffere Sactif und bie Rauonen ber Frangofen enblich ber Lagaroni Deifter murben, bie nach ber mäßig= ften Angabe 4000, nach ber bodften 20,000 Tobte verloren, 21, bie 23, 3an. Doch mehrten fle fich auch noch in Reapel. 2118 22

bie Frangofen bier antamen, murben fie gurudgefdlagen und ibr Beneral Mounier fiel; allein am 24. brang Championnet in Deapel ein, indem ibm bie Caftelle burd Moliterni, ben bie Lazaroni nebft Roccaromana gu ihren Gubrern gemablt batten, freiwillig in bie Banbe gefvielt morben maren, nur um unnunes Blutvergiegen und bie Berftorung ber Stadt gu verbuten. 3mar murbe immer noch gefampft, ale aber Championnet bem Lagarone Dichele, ber bei ben Geinen in großem Unfeben ftanb, beilig ber= ficherte, bie Frangofen feven Chriften, und eine Chrenmache por bas Seiligtbum bes b. Sanugrius ftellte, perfobnte er enblich bie milbe Menge. Das in einem Klafdoben aufbemabrte Blut bes Beiligen bient ben Reapolitanern feit altefter Beit ale Drafel. Menn es fluffig wirb, zeigt es bas Boblgefallen bes Soutpatrons an. Championnet verfehlte nicht, biefes Bunber berbeigumunfchen, um bas Bolt vollenbe ju überzeugen, bag bie Anfunft ber Frangofen für Reabel ein Glud fen. Dan glaubte bamale allgemein. er habe ben Ergbifchof burd Bebrohung feines Lebens gezwungen. bas Blut bes Beiligen flufffg gu machen.

So fpielte man mit bem armen Bolke. Championnet erklärte nes Worfchrift bes Directoriums auch bier, wie in Rom, bie alte Regierung für abgeschafft, proclamirte Freiheit und Gleichheit und ließ durch einige Franzosenfreunde, die sich unter den gebildeten Reapolitanern wie überall befanden, den neuen Staat bilden, welcher den Namen der parthen der ben hamen ber parthen der bis sich einst bit eine Barthenope, die sich einst hier in's Mer gestürzt haben soll aus Berzweiftung, weil Odysseus thren Rodungen tein Gehor gad. Dieser von den Selehrten ausbemahreten mythologischen Nortz sollte nun auf einmal der ganze geschächteliche Bestand Reapels ausgeobsert werden und das in demselben Augenblick, in dem man das Bolk nur durch ein frommes Gautelspiel eingekandenrmaßen aus der bei diften Kinsternis des driftlichen Mittelalters hatte derubigen können. Wenn trgend ein Bolk nicht reif war für die Republik und für das moderne Selbenthum der

Branzosen, so war es das neapolitantische. Die Gebildeten, die in der französsischen Schule erzogen und sür antike Republiken begeihert waren, versündigten sich schwerz, indem sie dem Bolke mit Iden Gewalt anthaten, die es lediglich nicht fassen Gewalt anthaten, die es lediglich nicht fassen konnte. Als sie, wie vorauszuschen war, dald der Reaction unterlagen, zu der alle natürlichen Sympathien des Bolks gegen ihre Reuerung sich vereinigten, hat man sie als Märtyrer gepriesen, Bagano, der die neue Verfassung entworfen hatte, den Arzt Eirillo, vor allen die gelehrte Frau Cleonore Gonsea Pimentelli; allein vernünstigerweise kann man sie nur bestagen, indem man zugleich erkennt, daß sie an ihren eigenen wie an ihres Landes Inglüs Schuld waren. Unter daß salt sindliche Bolk von Neapel und unter seine viele Klrchen, Mönche und Nonnen gehörte gerolf kein Jakobinerklub und keine Madame Roland binein.

Championnet brachte die Freiheit nicht umsonft. Die Stabt Neapel nugie 10, das Land 65 Millionen zahlen. Außerdem wursen die noch vorhandenen Kunstwerfe und Alterthümer für Paris eingepackt und wurde von den Sommissäre des Directoriums in so frecher Weife in allen Richtungen gestoften, daß Championnet aus Ehrenhaftigfeit und zugleich aus Bolitist Sinhalt that, um die Meapolitaner nicht zur Verzweislung zu bringen und den Aufruhr herauszusprobern. Aber das habgierige Directorium in Paris war mit seiner Mäßigung sehr unzufrieden, schicke den in allen Riederträchtigkeiten längst erprobten Kaipoult mit unumschränfter Bollmacht nach Neapel und ließ Championnet absehen um verhaften. So trinuphirte das Diedsspflem und die Plünberungen mehrten sich in Neapel auf's schamlospier, mährend die Gebildeten in thren Klubs sich in Freiheitsreden berauschten. Den Besehl über die Truppen erblieft Macdonald.

Alle Provinzen waren und bileben in Aufruhr, die volldethuntide Bewegung gegen die von Fremben tyrannifitte handigftabt gewann aber allmähilg festen Zusammenspang. In den Absruggen hatte sich das villbempörte Bolk unter verschiebene durch

ibre Bermegenheit bervorragenbe Anführer geordnet, Bronto, Gciarpa, ben berüchtigten Rauber Begga, genannt Fra Diavolo (ber fpater Belb von Romanen und Opern wurde) und ben Muder Mammone. Gie alle erwarben ben Rubm, mit ber größten Tapferfeit ibr Land vertheibigt und bie Frangofen gefchlagen gu baben, mabrent bie regelmäßigen Truppen Meapele bavongelaufen maren; aber fie beflecten ihren Rubm burd bie furchtbarfte Graufamfeit. Beleibigter Nationalftolg und religiofer Fanatismus fleigerten und rechtfertigten gleichsam bie Blutgier, bie urfprunglich boch nur ein tiefer Racengug mar. \*) Die Frangofen, bie bem emporten Bolfe Iebenbig in bie Banbe fielen , murben unter ben graflichften Dartern balb bingerichtet, balb abfichtlich nur verftummelt. Die erfte größere Unbaufung von 12,000 Infurgenten zeigte fich in und um San Severo. Sofort ichidte Dacbonalb ein frangofifches Corps unter General Dubesme nicht obne Bifcofe und Geiftliche aus. bie in ber Sauviftabt gur republifanifchen Bartet bielten und bas Bolt auf bem Lanbe follten beruhigen helfen. Aber bie Geveriner mehrten fich auf's tapferfte und wichen erft (wie robe Bolfebeere immer) ben Ranonen, nachbem fle 3000 Tobte verloren batten. Dubesme wollte bie blubenbe Stabt in Brand fleden, ließ fich aber burd bie Frauen und Rinber verfohnen, bie in fcmargen Trauerfletbern beraustamen und ibn um Onabe baten. Golimmer erging es ber Stabt Anbria, bie von einem anbern Corps Frangofen unter Brouffler angegriffen und burch bie Ueberlegenheit ber Ranonen eingenommen murbe, nachbem 6000 Unbrigten gefallen waren. Brouffter war nicht fo menfchlich, wie Dubesme, fonbern

<sup>&</sup>quot;) Ie heißer bas Blut im Suben tocht, um so mehr lechzt es gleichz sam nach sich selbs! Blut seben wollen, ift ber Holbepuntt ber Leibenschaft. Blut seben baget won Mammone aus, bei ihm sey bie Butgler zur Ibiolynktasse geworden, er habe Blut unter sein Getrant gemischt, selbst bei einem Aberlaß sein eigenes Blut getrunken und mit eigener Hand do Kranzosen und franzosenschaftliche Neadwister abgefolachtet. Nach Pietro Goldetta, der Biengo Gocco als Gewähremann anssührt.

ließ alle mannlichen Einwohner ermorben und bie Stadt verbrennen. Richt bester versubr er mit ber unglicklichen Stadt Trani. Dagegen wurde ein brittes französigisches Corps, welches unter Schtpani in Calabrien vordringen sollte, von ben Insurgenten bei Castelluccio mit großem Verluft geschlagen. Alles im Verlauf bes Maiz. Im Beginn bes Arrill erfchien eine englischerunssische Focks im Golf von Neapel und nahm die der Stadt gegenüber liegenden Insiefin Isch abgen des ficone Sorrento erhob sich gegen die Franzosen, wurde aber in Afche gelegt und seine Drangengarten mit Blut besprift und von Rauch geschwärzt. Lieberhanpt litt die parabiessische Gegend am Golf von Neapel mehr durch bie Kranzosen, als durch den Bestw.

Bereite im Rebruar mar ber Carbinal Ruffo, aus Sicilien fomment, in Calabrien gelantet und batte im Stillen ben Aufftanb organifirt, bis es ibm gelang, bie bisber vereingelten Schaaren zu sammeln und mit einem großen Glauben 8-heere gegen Reapel vorzuruden. Der Carbinal war zu biefer kriegerischen Rolle wie geschaffen. In seinem rothen Rieibe, ben Degen gur Gelte, fag er ftolg auf bem Rog und feuerte ben Duth ber Geinigen an. Beben Morgen bielt er im offenen gelbe Deffe und verfehlte nie, ben Gefallenen ein felerliches Tobtenopfer gu bringen. Die Ginmohner von Altamura mehrten ihm ben Gintritt in ihre Stabt, fen es ans Rurcht bor ber Rache ber Frangofen, ober weil bier eine jafobinijde Bartel bie Debrheit erlangt batte. Aber nach breitagigem Rampfe nabm ber Carbinal bie Stabt ein . und ließ bie Einwohner ermorben, bie in ber Stabt Gravina, bie fich ihm ebenfalls wiberfest, jeboch nur plunbern. Gein Berannaben erhöhte ben Muth bes Bolts, ber Aufruhr ging ibm voran bis bicht por Reapel. Aber Macbonalb jog ben Emporern ents gegen und folug fie binter bem Befuv bet Garno, 28. April, mabrent General Batrin bie infurairte Statt Caftellamare, gegenüber von Reapel, graufam gudtigte.

Das alles aber hielt ben langfamen und fichern Marfc bes

großen Glaubensbeeres unter bem Carbinal nicht auf und gleichzieltg hatten die Desterteicher und Mussen so bebeutende Vorthelte in Oberitalien errungen, dass Machanald Sieflung in Neapel un-baltbar wurde. Er hatte in ber letzen Zeit ein Lager bei Caseria bezogen, am 7. Mat verließ er basselbe und nahm seinen Mückzug nach Mont, indem er nur 1000 Mann in Neapel ließ.

Da platte bie parthenopeliche Republit wie eine Saifenblafe. Diefe unnaturliche Schöpfung fdmebte auf ber Spite bes frangofifchen Degens und hatte teine Burgel im neapolitanifden Boben. Bergebene liegen bie "Gebilbeten" bie geiftlichen Buppen agiren. bie pflichtvergeffen, eitel und einfaltig genng maren, fich ju einer folden Rolle migbrauchen zu laffen. Der Ergbifcof, ber icon in ber Ungelegenheit bes beiligen Blutes fich fowach bewiefen, Burlo Capace, erließ republitanifche Sirtenbriefe und ber Frangistanermond Benont prebiate von ber Freiheit, Gleichbeit und Bruberlichfeit, bie querft Chriftus, bann ber b. Franciecus eingeführt batten. Gie maren geleitet vom Rinb ber Atabemie ber Dobili, ber zugleich bie republitanifden Tragobien Alfieris auf ben Theatern aufführen und bie langweiligen Berfe Gebetos beclamiren ließ, eines Dichters, ber unermublich mar, bie Fata Morgana ber parthenopeifden Republit als bas golbene Beltalter gu preifen, bas fest gefommen fep und von nun an bauern werbe. Gleonore Fonfeca forieb einen neapolitanifden Moniteur und arbeitete fur Bolfbaufflarung und republifanifche Enthufiasmirung. Gin "philanthropeifder Berein," ber bie Jugend fur bie neuen 3been ergieben wollte, bewies ben Ginflug bes Director Lareveilliere-Lepeaux, ber fich überhaupt ber italienischen Entdriftlichung am feurigften annahm. Alle biefe Spielereien ber "Gebilbeten" vermochten aber an ber Thatfache nichts ju anbern, bag bas Bolt in feiner ungebeuren Debrheit bem guten alten Glauben anbing und bie ungebetenen Lebrer grimmig jum Lanbe binauszuwerfen im Begriff war. Die Frangofen waren mit bem Raube, ben fie in biefem ungludlichen Lanbe begangen hatten, auf und bavon gegangen, ba= gegen rudte ber fürchterliche Carbinal täglich näher heran. Roccasromana, ber ihm mit einem republikanischen heere entgegenziehen follte, that es zwar, ging aber zu ihm über.

2m 13. Junt entfaltete ber Carbinal feine Fahnen auf ben Boben von Averfa, bie Meavel beberrichen, 30,000 Dann ftart. benen er 500 bon ben Schiffen entnommene Ruffen voranmarici= ren lieg. Die Republifaner in Reapel batten ibm nur einige bunbert muthige Calabrefen entgegenzustellen, bie nach furgem Rampf vor ben Thoren unterlagen und beren Reft fich mit bem Caftell Biviena belbenmuthig in bie Luft fprengte. Sofort malate fic bas Glaubenebeer in bie Stabt, freudig begruft von ben Lagaront, bie gemeine Sache mit ibm machten und nun bie foredlidfte Rade nahmen an allen Anbangern ber mifgebornen Republit. Dichele murbe ale Frangofenfreund ermorbet. Die Berfolgung traf jeboch voruebnilich bie boberen und gebilbeten Claffen, beren Baufer gefturmt und geplunbert und beren Berfonen ber graufamften Bebanblung preisgegeben murben. Gludlich mer in ber erften Buth ericoffen ober ericblagen murbe. Die man gefangen nabm, murben gum Soredlichften aufgefpart, unter graßlichen Martern gebenft ober balb und gang am Weuer gebraten. Gin Rleifder ichlachtete Meniden wie Bieb in feiner Werfftatt ab, mobin man fie ibm brachte. Das Gerucht mar verbreitet, alle Republifaner trugen ein Symbol ber Freibeit tattowirt an ibrem Rorper, Golde Beiden murben nun gefucht, babei bie gefangenen Frauen entblöft und in biefem Buffand unter bem Cobne und ben Solagen bes Bobele burch bie Stragen gefdleppt. Enblich legte fic bie Buth bee Bolfe und ber Carbinal bewilligte ben Frangofen unter Dejean und ben Republifanern, bie noch bie Citabelle ber Stadt befest hatten, eine Capitulation, hauptfachlich aus Furcht por einer frangofifchen Flotte, beren Aufunft man jeben Augenblid erwartete. Raum aber maren bie Frangofen und Republifaner, benen freier Abzug bewilligt worben war, im hafen eingeschifft, ale ploglich Relfon mit einer englifden Blotte ericbien, auf ber er bie foniglide Familie aus Gicilien gurudbrachte, am Jobannistage. Diefer Reftiag murbe ben Republifanern verberblich, benn Melfon erflarte fogleich bie Capitulation fur ungultig und bewog ben Ronig, feinem graufamen Borhaben juguftimmen. Die 84 compromittirteften Unbanger ber Republit, bie fich aus ben Caftellen auf bie Chiffe gerettet hatten, murben ergriffen unb theile auf ein englifches Chiff gebracht, auf welchem Relfon, theils in bie Stabt, in welcher ber Ronig fie benfen lief. Der greife Ubmiral, Furft Caraccioli, murbe in Relfons und ber Laby Samilton Begenmart an einer Cegelftange aufgefnupft, \*) viele anbere, barunter auch bie Eleonora Konfeca, auf bem Marftplat pon Gelbft ben Bifchof von Capri foutte feine Burbe nicht vor ichimpflicher Sinrichtung, ber Ergbifchof von Reapel aber murbe nur in ein Rlofter verbannt. Gines ber beflagensmertheften Dofer mar Luigia Sanfelice. \*\*) Much Cimarofa, ber liebensmurbige Componift, follte fterben, murbe aber bon ben rufflichen Offizieren, bie fein Benie ehren wollten, perfonlich aus bem Be-

ging, und fchien ihn antlagen gu wollen.

<sup>\*)</sup> Seine Leiche wurde ins Meer geworfen, schwamm aber nach einisgen Tagen in aufrechter Stellung von Tauwert getragen, in bas sie sich verwickelt hatte, ans User, als gerade der König an demselben spazieren

<sup>&</sup>quot;") Diefes ichone Maden hatte bie Liebe bes Schweizer hauptmanns Bader verichmabt, weil sie ben Republitaner Ferri liebte. Alls fury vor ber Antants bes Carbinals eine voyalistige Berichwörung in Rezpel ausberechen sollte, bie ben Mord aller Republitaner jum Iwed hatte, gab Bader bem Maden, bas er immer noch liebte, eine Sichersheiskarte. Sie gab biefelte Ararte bem Ferri, ber bie Sade angeigte und baburch bie gange Berschwörung vereitelte. Bader und ein Bruber besselben wurden mit ben Sauptern ber Berschwörung verbastet und noch unmittelbar vor ber Ansalt ben Grabinals bingerichet. Das arme Nathofen war die befannt geworben, als daß man ihrer geschont hatte. Man sehr sie in ben Kerster und ließ sie hier, weil sie von Ferri schwanger war, nur noch so lange leben, bis sie ist Kniba aberen batte.

fangniß geholt und gerettet. Die Auffen bewiefen überhaupt bei biefen Greuelicenen ungleich mehr Denichlichkeit und Ebelmuth ale bie Englanber.

In ber romifden Republit, mobin Dacbonalb entwiden mar, fab es eben fo elend aus, wie in ber meiland partbenopeifden. In faft allen Brovingen mar bas Bolf in Gabrung, bie mebrmale gum beftigften Mufrnbr entbrannte, namentlich in Terni und Civita vecchia, noch aber burd bie Frangofen erftidt murbe. Inbem bie Befabr eines Rriegs mit Defterreid naber rudte, murbe Beneral Serrurier in bie bieber gefconte fleine Republif Lucca gefdidt, um and fie gu unterwerfen und ibr 2 Dillionen abaupreffen. Doch meniger tonnte ber Großbergog Ferbinand von Tobcana jest ber lange aufgesparten Entthronung ausweichen. Der für Italien neuernannte Dbergeneral Scherer erflarte ibm im Mamen bes frangofifden Directoriums, er habe abzubanten, unb befette fein ganges Banb. Ferbinanb befahl allen feinen Unterthanen, fic ohne Biberftand ju fugen, und erhielt bafur freien Abzug nad Bien , am 25. Marg 1799. Der greife Bapft , ber von Siena in bie Carthaufe von Floreng gebracht morben mar, batte nun auch bier feine Rube mebr. Die Frangofen ichleppten ibn nad Barma, bann nad Inrin.

Mes hing von ber Enticheibung in Oberitalien ab. Die Frangofen glaubten junachft genng gethan zu haben, wenn fie nur Mittelitalien fest hielten, um erft bann, wenn sie ben Sturm ber Defterreicher umb Auffen, ber ihnen von ben Alben her brobte, abgeschlagen haben wurben, auch Unteritalien ausst neue zu unterwerfen. Scherer, ein gemeiner Saufer und Räuber auß bem Anhang Rembels, hatte 116,000 Mann unter fic, bie aber vertbellt waren, so baß etwa nur 46,000 zur Offenstoe übrig blieben. Die Desterreicher hatten von Benedig (bas ihnen gehörte) bis Berona, wo bie Etich auß bem Gebtige tritt, biesen Fluß fart beseicht und zählten im Ganzen 84,000 Mann, wovon 52,000 ble Offenstoe ergriffen. Sie waren von Krap beseldiat, einem unter-

nehmenben General, ber bor Begierbe brannte, ben Relbaug gut eröffnen und Siege ju erfechten, ehe Sumarom antam. Der Rampf begann am 26. Marg bei Baftrengo, mo ein öfterreichifdes Corps unter Elerit von einem frangofifden unter Gerrurier anrudaemorfen murbe. Allein gerabe baburd murbe Rrap's Blan begunfligt, ber mit bem Gros feiner Urmee ben gu meit vorgeschobenen Frangofen in bie rechte Flante fallen wollte. Dach einer Reibe fleiner Gefecte bei Berona und Legnano fubrte er ben Sauptidlag bei Magnano aus, am 5. April. Moreau, ber fich berabgelaffen batte, unter Scherer an bienen, um bas Bertranen bes Directoriums wieber zu geminnen, flegte auf bem linten Rlugel, aber Rran gerichmetterte ben rechten unter Bictor und Grenier und gwang auch Moreau gum Rudeng, bem übrigens Gerer ben nicht mebr beneibensmertben Dberbefehl abtrat. Die Frangofen verloren 8000 Tobte und Bermunbete, 4500 Befangene und 23 Ranonen. Diefe alangenben Siege ber Defterreicher fury nach bem Siege bei Stodach ermedten bie freudiaften Soffnungen bei allen gurften und Bolfern, bie unter bem 3och ber Frangofen feufgten. Den letteren mar ber Bauber ber Unbezwinglichfeit genommen. Ramentlich im italieni= iden Rriege merfte Freund und Weinb, bag Bonaparte nicht mebr ba mar. Der Schrecken mar bamale icon von ber Ration auf Einen Mann übergegangen. Wo biefer Mann nicht mehr mar, borte bie Surcht auf.

Rrah beging ben Behler, ben gerrütteten und bemoralisirten Beind nicht auf ber Stelle zu verfolgen. Er wartete bie Kleine Berfäktung ab, bie Melas am 11. aus Defterreich brachte, und bie Ruffen unter Sinvarow, bie am 14. anlangten, aber nur 17,000 Mann fart waren, indem ein Theil unterwegs zurückgebilieben war, andere beträchtlichere Streitmassen der Ruffen aber in Deutschand operiren sollten und nicht über bie Althen aben Die Desterreicher hatten viel mehr Aruppen als die Ruffen auf dem Plate und bereits Siege-erfochten, waren baber nicht fehr geneigt, sich von Suwarow commanbiren zu lassen. Dieser wurde

baburd gereigt und fo mar bon Anfang an feine Ginigfeit im Lager ber Berbunbeten. Sumgrow mollte gleich loefdlagen, obne alles Spftem, bie Defterreider aber methobifd und mithin langfam perfabren, benn Rrap's Duth mar icon neutralifirt burd ben ibm porgefesten Melas. Defterreid gab Sumarom ben Margule Chafteler ale Generalquartiermeifter bet, einen Dann, ben er aus ben Turfenfriegen ber fannte und icatte. Cobalb fie fich wieberfaben, frabte Sumarow wie ein Sabn, folug bie Urme bin und ber wie Klugel und marf fic an Chaftelere Bruft. Daun bictirte er ibm folgenben Armeebefehl: "Dan muß angreifen! blantes Bewehr, Bajonet, Gabel! Reinen Mugenblid verlieren, alles zu Boben werfen, alles gefangen nehmen, auf ben gerfen verfolgen, bis auf ben letten Mann gang alles ju Grunbe richten. Coaferftunbe, Ungriff! Bas auf bem Blat ftebt, muß zu Boben. Fort mit ber Bebanteret, nur nichts Rleinliches!" Aber bie Bebanterei war unüberminblich. 218 Chafteler felbft ihm eine Recognoscirung bes Feinbes voridlug, erwieberte Sumarow mit verbiffenem Grimm: "Recognosciren gebort fur furchtfame Leute und bient blos bem Reind zu verratben, bag man ba feb. Angreifen und Golagen, bas verfteb ich, nicht recognosciren." Als Regenwetter eintrat und man unter ben Defterreidern Rlagen borte, forieb Sumarow: "Der Marid ift gemefen gum Dienft bes großmächtigften Raifers. Ginem Frauenzimmer, einem Petit-maitre, einem Faullenger gebos ren trodene Jage. Der Groffprecher miber ben boben Dienft, ale ein Egoift, wird binfuro bas Commando verlieren. Raifonneurs fonnen bei feiner Armee gelitten werben." Dan erfennt baraus, wie wenig Sumarow bie Defterreicher in feiner Gewalt batte.

Deunoch trieb Suirarow in bem Gesecht bei Lecto am 20. und in ber Schlacht bei Caffauo am 27. Moreau's Ger über bie Abba gurud und nahm Serrurie mit seinem abgeschnittenen heertheil gesangen. Schon am 29. hielt Sumarow als Sieger seinen Engug in Malland, aber ohne allen Bomp, auf einem

fleinen Rofatenpferbe reitenb in blogem Bemb mit offener Bruft. eine Lebertappe auf bem Ropf und ben Rantidu in ber Sanb. Das Landvolf ftromte in bie Statt, bezeigte feine große Freube. plunberte ben Ballaft bee Fürften Gerbelloni und verfolgte andere Frangofenfreunde, aber Sumarow gebot Rinbe. In ben erften Tagen bes Dai ergab fich Beschiera und murbe Tortona mit Bulfe ber emporten Ginmobner genommen. Dorean fonnte ben Bo nicht halten und jog fich nach einem Gefecht bei Marengo am 16. Dat in bie Apenninen gurud, um fich mit Dacbonalb, ber von Mittelitalien ju Gulfe eilte, ju vereinigen. Das mar aber ichwierig, weil bas Bolt überall aufftand und graufame Race an ben jest beffegten Frangofen nahm, bie ibrerfeite, mobin fle tamen, mit ber furchtbarften Strenge berfuhren. Bu Afti, bas fich bicht in Moreau's Rabe emport hatte, ließ erft General Mounter 100 Aufrubrer ericbiegen und balb baranf Moreau felber noch einmal 100. Doch wilber mutbeten bie frangofifchen Solbaten in ber emporten Ctabt Mondovi, mo befonbere ibre Brutalitat in ben Monnenfloftern ein bofee Anbenten binterließ. Damale ging auch bas Stabten Carmagnole in Rlammen auf. baffelbe, aus bem bie frangofifchen Jatobiner ihren Lieblingstang entlebnt batten. Um ben alten Bapft nicht ben Defterreichern gurudzulaffen, befahl Moreau feine Entfernung erft aus Barma, bann aus Turin nad Briancon, fpater nad Balence in Frantreid. Defterreichifde Sufaren borten bavon und eilten binter Barma feinem Bagen nad, aber vergebild.

Macbonalb hatte fich schon bel seinem Rückzug von Neapel nach Bom burch Botkaufflände burchschagen miffen, wobet Isloia in Asche gelegt murbe. Am 16. Mat kam er nach Rom, eilte aber schnell welter nach Obertialien. Da verlegte ibm bas ringsum ausgestandene Botk in Arezzo und Cortona ben Weg, war aber nicht start genug, ihn aufzubatten. Macbonalb stieß bet Modena auf ein öfterreichsische Corps unter bem Kürsten von Hobenzallern und schung es zurüch, 12. Juni, aber Suwarom war

ibm, um feine Berbinbung mit Moreau zu binbern, burd einen Marich nach Biacenga entgegengeeilt und faßte ibn. Es wieberbolte fich alfo bier baffelbe, mas 1796, nur baf es biefmal bie Rrangofen maren, bie ihr Beer theilten und eingeln burd Gumarom ichlagen liefen, wie in jenem fruberen Relbzug bie getbellten Defterreicher waren von Bonaparte gefdlagen worben. Macbonalb batte fich leicht mit Moreau, ber in Genua ftanb, vereinigen tonnen, wenn er an ber Beftfufte Italiens binmaricirt mare. Inbem er fich norboftlich wanbte, ale ob er Mantug batte entfeten mollen. fam er ber lebermacht Sumarome und ber Defterreicher gerabe in ben Weg und erlitt an ber Trebbig eine fdwere Rieberlage. Die Golacht mabrte brei Tage vom 17, bis 19. Juni und enbete mit ber Flucht Macbonalbe, ber noch 17,000 Dann nach Genna rettete. Unterbeg wollte ibm Moreau Luft machen und ichlug bie ibm entgegengeftellten Defterreicher unter Bellegarbe an ber Scrivia, 20. Juni, allein es mar gu fpat unb er mußte nad Genna umfebren.

Noch im Laufe bes Junt ergab fich bie Citabelle von Aurin, im Jult Aleffanbria und felbft Mantua, was viel beffer hatte von wer brangofen vertheibigt werben tonnen (30. Juli). Auch in Mitteiltalfen hatte bie frangöfifche herrichaft ein Embe; bas Bolfdber von Areggo rudte jubelnd in Floreng ein und ein öfterreichisches unter Klenau, bas unterwegs auch Bologna befebte, foigte balb nach, während bie Brangofen in Aucona sich noch tapfer gegen eine bavor liegende ruffifche Flotte vertheibigten.

Moreau verlor nach so vielem Unglud bas Commando in Italien und Joubert trat an seine Stelle. Alls biefer aber mit 35,000 Mann gegen bie 44,000, welche Smoatowe commanbirte, bel Nool eine Schlacht wagte, erlitt er eine sehr bebeutende Aleberlage und sand feldst babet durch eine Kugel ben Tod, 15. August. Die Krangosen verloren 9-10,000 Mann an Tobten, Berrumbeten und Gefangenen mit 37 Kanonen. Dombrowski's polnisch Legion

ging hier fast gang zu Grunde. \*) Auf russticher Seite zeichneten fich in biefer Schlach Milrordowitisch und Kürft Bagration aus. Bon französsischer Seite wurde General Grouchy gesangen und Colli, der Piemontese, der jeht Frankreich diente. Moreau übernahm wieder den mieberheiten vergestichen Angriffe der Krauzosen aurück. Die derimal wiederbeiten vergestichen Angriffe der Krauzosen auf Suwarow unter Moreau, Macdonald und Joudert verhalten sich ganz so wie 1796 die Angrisse von Wurmser, Alsoinzh und Experzog Karl auf Bonaparte. Das Blatt hatte fich völlig gewendet, was vorher links sich begeben, geschach jest rechts. Alle frühreren Kehler der Delterreicher wurden jest von dem Krauzosen nachgeahmt, während Suwarow die Nolle Bonaparte's übernahm und sein Wort ich werde bei Krauzosen sießlagen auf's glänzendste erfüllte.

Sanz Italien begrüßte ihn als Retter und Befreier. Gegen ihn, der auch gute Mannszucht bleit, erhob das italienische Wolf nie Beschwerte, noch weniger Altruder, möhrend es überall in Masse gegen die Franzosen sich wassener Cumvarow war nur durch die Alpen von einem beträchtlichen russischen derer getrennt, das unter Korsatow zum Erzberzog Karl gestoßen war. Die Desterreicher waren noch zahlreicher. Beibe waren im vollen Juge des Seieges. Wenn sie einig geblichen wären, aussen und Desterreicher in haten ich einig geblichen wären, Aussen und Desterreicher und bie herausgabe des linken Abehnuferd zu ertropen. Aber desse füngteit sehrte. Mitten im Siege sanden sie fill und gönnten dem erstaunten Krankreich Zeit, sich vom ersten Schreden zu erholen. Das Misstrauen zwischen Suwarow und den Desterreichern, das

<sup>\*)</sup> Aus ben polnischen Flüchtlingen waren zwei Legionen gebildet worben. Die von Dombrowsfi litt ungeheure Belufie an ber Arebbia und wurde bei Rovi vollende bis auf einen fleinen Rest vernichtet. Die zweite Legion unter Wilhorsby wurde bei Magnano hart mitgenommen, bann in Mantua miteingeschoffen und gefangen. Alle hatten ruhmwurdig gesoche " ten. Die gesangeuen polnischen Offiziere aber wurden als gemeine Solbaten in bie derreichischen. Regimenter gestedt.

anfange von rein militarifdem Charafter mar, nahm einen politifden an und murbe unverfohnlich, ale bie öfterreichifden Generale aegen Sumarome ausbrudlichen Billen und Befehl bas piemonteffice Gebiet fur gute Beute erflarten und bem rechtmäßigen Ronig von Carbinien nicht gurudaaben. Defterreich mar 1796 von Sarbinien im Stich gelaffen worben, glaubte ihm baber feine Schonung foulbig gu febn und wollte jebenfalls Biemont ale ein Entichatigungeobject behalten, bas ibm beim funftigen Frieben von großem Rugen febn mußte. Suwarow aber batte ben gangen Rrieg nur laut Befehl feines Raifere im Namen ber gottlichen Gerechtigfett gegen bie frangofifchen ganberrauber geführt und wollte, bag Bebem bas Geine guruderftattet merbe. Inbeg fpurte Defterreich binter bes Czaren Grogmuth bod eigennütige Belufte, benn Baul I. wollte Malta, nachher Corfu haben und ale Brotector von Reapel und Biemont Italien unter ruffifchen Ginfluß bringen. Daber Thuguts eifriges Bemuben, bie Ruffen, welche bier fo viel genutt hatten, alfobalb mieber aus Italien zu entfernen. Unter Bermitt-Jung Gnalande lief fich Baul I. auch wirflich babin bringen, feinem Sumarom gu befehlen, er folle in bie Schweig geben und fich mit ben eben angefommenen Ruffen unter Rorfatom vereinigen, um von bier aus ins Berg von Franfreich einzubringen, mabrent Ergbergog Rarl aleidzeitig am Dieberrbein overfren und ein englifcheruffifdes Beer in Solland lanben follte.

Wir haben ben Erzherzog Karl in seiner unbeweglichen beteilung bei Jürich verlassen. Obgleich er Sieger und fart genug war, Massen, ber ibm bier gegenüberstand, aus ber Schweiz hinauszuwersen, mußte er boch bie Ankunst ber 30,000 Ruffen abwarten, bie unter Korsafow kommen sollten. Anger Massen stant ihm auch noch Bernabotte mit 35,000 Mann im Eligs gegenüber, wurde jedoch schon am 18. Juni als Kriegsminister nach Barls berufen, worauf Massen den Oberbesch auch über bieße Truppen erhielt. Endlich tam Korsafow an und ber Erzhperzog beischied bei Dettingen über die Are zu gehen, um Massen mit

Uebermacht anzugreifen, als aber bas Feuer ber Franzofen am 17. August seinen Brückenbau verhinderte, stand er von dem gangen Unternehmen wieder ab, machte von seiner Uebermacht keinerlei Gebrauch mehr, sondern zog sogar mit 30,000 Mann auf und davon, um Mannheim wiederzunehmen und Philippsburg zu entsehm, mas eine ganz unnöthige Nedenbeschäftigung war, weit de Sauptentschitzung nicht bier, sondern in der Schweiz lag. Er selbst hat sich vor der Nachweit mit "Berhaltungsbesehlen bes Hofes" entspulbigt, die "im Widerfruch mit seinem Wunsch" gewesen leigen. Vorlaten Docher hatte der Erzberzog nichts unternehmen sollen, weit erden Korsafow noch nicht da war, jest wieder nicht, well er da war.

Babrent Rorfatom in Burich ftanb und Sope mit 20,000 Mann einen Angriff auf bie Frangofen im Ranton Compg machte, um Cumarom, ber über bie Alpen tommen follte, ben Beg gu öffnen, erfab Daffena bie Gelegenheit, bie fo gunftig nicht wieberfehrte, nachbem ber Ergherzog icon fort und bevor Sumarow ba mar, uber ben jest auch wieber von hobe getrennten Rorfafon bergufallen, ber noch bagu bie Unvorfichtigfeit begangen batte, feinen gangen Artilleriepart innerhalb ber Stabt Burich gleichfam einqufperren. Der Sauptangriff erfolgte am 25. Gept, bei Dietifon. mabrent Rorfatow fich burch einen Scheinangriff auf eine anbere Seite loden lieg. Diefer Irrthum und bas Terrain, aus bem er fich fower berausmideln tonnte, maren Soulb, bag er eine totale Mieberlage erlitt, feine gange Artillerie (100 Ranonen) im Stich laffen mußte und mit nur 10,000 Mann entfam, mobel ibm bie wegfunbigen Burider aute Dienfte leifteten. \*) Maffeng beidmerte fich beim belvetifden Directorium über bie Burider, bie viel mebr für bie verwundeten und gefangenen Ruffen und Defterreider forgten.

<sup>\*)</sup> Besonbere Cicher von Berg und ber alte Landvogt Landolt. Als die Frangosen in die Stadt brangen, begingen sie manchen Frevel und schossen unter andern auf ben berühmten Geistlichen und Gelehrten Labater, ber an ber ibbilichen Munde langsam bahinsechte.

als für bie Franzosen und ftrafte bie Stabt, indem er ihr alle ihre Kriegsvorräthe nahm. Am gleichen Tage (25. Sept.) wurde auch hohe von Soult am Ufer der Linth geschlagen und fiel in der Bertheibigung bes Dorfes Schännis. Somit waren die Franzosen vollkommen herren geworden auf der Nordseite der Alven, und der tapfere Sumarow fand keine Freunde und Landsleute, mit denen er sich vereinigen wollte, sondern auf allen Abstern farrten ihm die Kanonen und Bajonette des siegegen. Allein es war zu spat für ihn nach Italien zurüczusehren. Als er die Amahricht von Korsalow's und hohe's Niederlage erhielt, hatte er isch de hobben des St. Gottbard überschritten.

Sumarome munbervoller Bug über bie Alpen gebort gu ben merfmurbiaften Dingen jener überhaupt fo thatenreiden Reit. Er verließ Italien noch mit ungefahr 20,000 Ruffen und ichlug von Bellingona aus am 21. Sept. bie Strafe nach bem St. Gott-Diefes Gebirge mar noch von Frangofen befest und barb ein. wenn er auch bie Boben gewann, fo mar es ibm bod unmöglich, norbwarte berabfteigenb über ben Biermalbftatterfee gu fommen. menn bort nicht Coiffe fur ihn bereit lagen. Er mußte alfo porausfeben, bag Bobe ober Rorfatow ibm biefen Gee offen bielten, und ba er beffen nicht gewiß mar, batte er unftreitig fluger gethan, feinen Albenübergang etwas weiter rechts auf ber fichern Strafe über ben Splugen zu veranftalten. Sobalb feine Ruffen fich gwifchen ben bimmelboben Bergen befanben, begannen bie abgebarteten Rrieger saghaft zu merben, wie Rinber. Die ichauerliche Erhabenheit ber Ratur erfulte ihre Geele mit unbefannten Schreden. Gie wollten nicht meiter und gewöhnliche Mittel halfen nicht. Da befahl Sumarom feinen Grenabieren, mitten auf bem Wege ein Grab gu graben und legte fich, ale es fertig mar, binein, inbem er ihnen befabl, es mieber mit Erbe ju fullen und babeim in Rufland gu ergablen, mo fie ihren General gelaffen batten. Run fnieten fie um ihn ber und flehten ihn an, wieber aufzufteben, aber er that es nicht, bis fie enblich Gemalt brauchten und ihn berausriffen. 2B. Mengel, 120 Jabre. II. 23

Bon nun an folgten fle ihm mit unerschütterlicher Treue in mabrlich entfetliche Gefahren. Lecourbe, ber bie Berge befest bielt, murbe überall von ihnen gurudgefdlagen, bei Airolo und am obern Alpfee, am 24., hauptfaclich burch eine gefdidt von General Schweitoweti ausgeführte Umgebung. Un biefem Lage murbe Sumgrom Berr ber Soben. 218 aber feine Ruffen am folgenben Tage bas lange Reufitbal binabzogen in's Urner Land, ftellte ihnen bie frangofifche Brigabe Loifon an ber berühmten Teufelebrude ein faft unüberfteigliches Sinbernig entgegen. Bom St. Gottbarb berab führt bie einzige Strafe burch einen finftern Tunnel, bas f. g. Urner Loch, unmittelbar gu ber fubn über bie Abgrunbe ber Reuß gewolbten Brude. Diefe aber hatte Loifon fprengen laffen und ftanb mit feiner Brigabe lauernb auf ber anbern Geite. Die Ruffen, bie feltfamermeife nicht gewarnt maren und gralos burch ben Tunnel marfdirten, famen faum an's Licht, ale fle entweber in ben 216grund ffurzten ober von ben frangofficen Rugeln niebergeftredt murben. Beil aber bie binterften nicht mußten, mas vorn vorging, fo mar fein Salten ober Burudaeben moglid. Mues brangte burch ben Sunnel; aber bie Ruffen faßten fich ichneller, ale Loifon geglaubt batte, fletterten bie Abgrunte binunter und auf ber anbern Seite wieber binauf, fo rafd und fo gabireich, bag bie Frangofen flieben mußten. Bon nun an fanb Sumarom ben Beg frei, bereinigte fich mit 5000 Defterreichern unter Anffenberg, bie aus Graubunbten famen, und gelangte bis nach Altborf am Gee, bier aber batte Lecourbe auch ben letten Rabn fortbringen laffen und ben Ruffen blieb nichts übrig, ale fich rechte zu menben und auf ben engfien Sirtenpfaben burch's Coachentbal einen Musmeg in bas Compger Mnottathal ju fichen. Bum Unglud fiel ftromenber Regen und fowellte bie Bebirgebache an; aber unaufbaltfam fubrte Guwarom bie Geinen über bie Berge, wobel ihnen ihre flavifche Bemanbtheit nicht geringe Dienfte leiftete; benn obgleich mancher Mann und mandes Rog in bie Abgrunde fturgte, fo brachte er bennoch Gefdut und Reiterei binuber. Um 27. Abenbe famen

bie erften Rofaten nad Muotta und überfielen bort ein Baar Compagnien Frangofen, borten aber aud, bag Daffena über Rorfatom geffegt batte und icon mit großer Dact in Compt eingerudt fel, um Sumarom aufzufangen. Diefer tonnte nun eben fo menig in bas lachenbe Thal von Sompy binabfteigen, ale er batte über ben Blermalbftatterfee fabren tonnen und fab fic abermale gegwungen, weiter rechte in's bochgebirge auszuwelchen. Bum brittenmal mußten feine trenen Truppen ble ungewohnten Bfabe mieber emportlimmen, um wieber nur auf fomalen Fugwegen über ben Rlonthalfee in bas Rlonthal im Glarnerlanbe gu fommen , unter beftanbigen Befechten mit ben Frangofen, bie ihre Spigen wie in's Muottatbal, fo ine Glarnertbal poricoben. 2m 1. October fanb enblich Sumarow in Glarus einige Rube und Lebensmittel fur feine febr ericopften Truppen. Bell ibm aber bas Sinabfteigen gur Linth auch bier wieber burd Daffena verlegt mar, mußte er (mit Burudlaffung einiger taufenb Rranten) bie muben Eruppen jum piertenmal beraauf fubren und wieber rechts answeichenb bie fteilen Bfabe ine Rheinthal fuden. Die Ruffen batten faft alle ihre Coube gerriffen und maren barfuß, mußten aber auf ben boben Bergen in ber icon vorgerudten Jahredgelt burd gmei Ruf tiefen Conee maten. Ueber Gim und Banir in gang fublider Richtung tamen fie enblich am 10. October nach 3lang am obern Rhein in Graubunbten, mo fie vollfommen ausruben fonnten, von feinem Weinbe mebr belaftiat.

In benfelben Ungludstagen bes September icheiterte auch eine andere große Unternehmung ber Coalition. Kaifer Kaul batte 18,000 Auffen zur See abgeben laffen, bie von General hermann befehligt wurden, fich mit einer englischen Kiotte unter Abercrombie und einem heere von 20,000 Englandern unter bem herzog von Yorb vereinigten und am 27. August an der Kufte von Nordholland zwischen Knitdnie und Kalanbloog landeten. Arnhyen ber batavischen Reublift unter bem bekannten Franzosenfreund General Daendels griffen sie zwar an, mußten sich aber vor der Uebermacht zurück-

gieben. Ingwifden mar bicfe ruffifd englifde Streitmadt nicht gablreid und ihr Unfubrer nicht unternehmenb genug. Rachbem alle Berfuche ber Coalition, Breufen gur Mitmirfung aufzuforbern. an ber bamaligen ungludlichen Politif biefes Staates gefcheitert maren, hoffte fle auf eine allgemeine Bolfberbebung in Solland und Belgien, bie aber nur batte erfolgen fonnen, wenn Dorf rafder porgebrungen mare. Diefer aber mar im fpeciell englifchen Intereffe icon gufrieben, ale bie bollanbifche Flotte von 13 Linienschiffen und 13 fleineren Rriegefdiffen, aus Frangofenhaß gern bie Belegen= beit ergreifenb, bie oranifche Flagge aufbifte und fich mit ber englifden Klotte vereinigte. Raft ein Monat verging, obne bag Dorf metter ale bie Alfmaar gefommen mare, wo bie unter Brune raid gefammelte und mit ber batavifden vereinigte frangofifde Armee eine farte Stellung eingenommen batte. Bergebens griff Mort biefelbe am 19. Septbr, und noch einmal am 2. Dctober an. Bermann, ber fich mit feinen Ruffen auf's tapferfte mehrte, murbe gefangen. Rad einem britten eben fo vergebliden Berfuch am 6. gog fich Dorf binter ben Boper Damm gurud, mo er am 18. ca= pitulirte und freien Abzug erhielt gegen bie Buficherung, bag bafur 8000 gefangene Frangofen aus England fret entlaffen murben.

Also naren bie Ruffen hier von ben Englänbern ungefähr gerabe so behanbelt worben, wie in Italien und in der Schweiz von ben Defterreichern. Die Engländer hatten sich der hollanbischen Schiffe, die Oesterreicher Riemonts versichert und den Ralier Bauls, die von Frankreich eroberten Länder wieder frei zu machen und ihren rechtmäßigen Reglerungen zuruckzugeben, schiecht unterschiffe, driftliche Zug gegen das welterobernde Seibenthum in Frankreich war an dem politischen Egoismus der Bundesgenossen geschiert. Das rechtfertigt zur Genüge die innere Enterfung des Kaifer Baul, der sich gänzlich von der Coalition lostif und seinen General unverzügliche Umker noch Russland befahl.

Unterbeg mar Ergherzog Rarl ben Rhein hinaufgegangen, um bie Frangofen, bie icon wieber bie Gegenb von Frankfurt plunberten,

gu vertreiben. Ginftmeilen errichtete von Afcaffenburg aus ber Dainger Minifter Albini gum erftenmal einen ganbfturm, melder 15-20,000 Mann ftart ben Ergherzog unterftuste. Bet biefem Lanbfturm geichnete fich jum erftenmal ber Dberfiforftmeifter (fpater Belbmaricall und Furft) Brebe aus. Ergbergog Rarl batte bereits am 12. September bie gang gufammengefcoffene Feftung Philippeburg entfest und am 18. bie Frangofen unter General Muller bei Mederau gefchlagen und Mannbeim eingenommen. 216 er von Rorfatowe Unglud borte, febrte er um und fucte fic mit Gumarom ju verftanbigen. Diefer aber, ber uber ben Bobenfee gurudgegangen war und fich mit Rorfatow vereinigt batte, ließ fich auf nichts mebr ein, folate feiner Ginlabung nicht, fdrieb gurud, ber Grgbergog fen junger und tonne gu ibm tommen, wenn er etwas von ihm wolle, und verlegte fein heer nach Bapern, mo Dar Jofeph es auf's bereitwilligfte verpflegte und fich baburch bie gange Gulb bes Raifer Baul erwarb, ber fich im Unfang bes Welbauge batte gegen ibn einnehmen laffen. Der Ratfer forleb an Gumarow am 27. Octbr. : "3ch habe befdloffen, bas Bunbnig mit bem Biener Cabinet ganglich anfzugeben und nur ein und biefelbe Untwort auf alle feine Borfcblage ju ertheilen, ba ich, fo lange Thugut Minifter bleibt, nichts glauben, folglich auch nichts thun werbe." In einem gweiten Schreiben vom 20. November brudte er feine tiefe Trauer aus uber "Europa, welches ichnblos und verlaffen Breis gegeben ift." Die Gefdichte ift biefem vielverfannten Raifer idulbig, feine eble Abfict und Gefinnung zu rubmen. Uebrigene zeigte fich auch bie Schattenfeite feines Charaftere in ber Ungnabe, in bie er ploslich feinen rubingefronten Felbberrn fallen lieg. Sumarom batte ben gurften Bagration ale ben brauchbarften feinen anbern untergebenen Generalen vorgezogen. Aus Reib befdwerten fie fich baruber beim Raifer und noch ebe Sumarow felbft nach Gt. Betereburg gurudgefehrt war, traf ibn bes Raifere Bannftrabl icon in Riga. Der im Triumph mit ben eroberten Rabnen an feines Beeres Spite einzugieben verbient batte, mußte nun allein und im Dunfel in die ruffifde Sauptftabt hineinschleichen und im Saufe feiner Richte auf bem Krankenlager, auf bas ibn ber Kummer warf, feine lebten Tage zubringen, bis er am 18. Mai 1800 bie muben Augen gufchloß.

Nach bem Abjug ber Ruffen hatte fic Erzberzog Karl wieber nach bem Rhein gewendet und entsette Philippeburg, bas icon wieber von den Frangosen belagert wurde, nach mehreren Gesechten nochmals. Im November bezog man die Winterquartiere. Die Defterreicher begaupteten bas rechte Abeinuser, Naffena aber die Schweig.

In Italien maren nad Sumarome Entfernung bie Defterreider ale Sieger unter Delas gurudgeblieben. Die gefchlagene frangoffice Armee erbielt einen neuen Obergeneral an Championnet, beffen große Salente man jest wieber braudte, nachbem ibn bas Directorium auf bie unbanfbarfte und unmurbigfte Beife ben Urmeebieben geopfert und im Befangnig gehalten batte. Er follte, nachbem Tortona icon gefallen mar, menigftene Cont ale letten Stubpuntt ber frangoftiden Baffen (außer Genua) retten unb brang im Geptember und October in Biemont por, mo er ben Defterreidern eine Menge unentidiebene Befechte lieferte, bis er am 2. Rovember in einer großeren Goladt bei Benola unterlag. Coni fiel und bie Frangofen murben wieber nach Benua geworfen. Championnet ftarb mabrent bes Bintere in Digga, von Rummer mebr ale von Rrantheit bingerafft. - Gin ofterreichifdes Corps unter Beneral Froblich eroberte Ancona von ber ganbfeite, nachbem es bie Englanber und Ruffen von ber Geefeite nicht hatten nebmen fonnen. 13. November, 218 bie Ruffen nachber auch ibre Fahne in Uncona aufpflangten, rif fle Froblid' berunter. Bon Meapel aus maren Capua, Bescara, Baëta eben fo fonell wieber erobert morben, ale fie fruber verloren gegangen maren, und ein neapolitanifdes beer unter bem Someiger Burdharb rudte ant 30. September ohne Biberftanb in Rom ein, benn bie wenigen bier noch gurudgebliebenen Frangojen mit ben compromittirteften Republifanern floben von Civita vecchia aus übers Deer. Comit war gang Stallen, Genna ausgenommen, wiebererobert und bas Rauberbeer vertrieben, von bem es feit vier Jahren ausgeplunbert, ausgebrannt und ausgemorbet worben mar.

Um 29. Auguft mar ber ungludliche Papft in feinem Rerfer gu Balence in Franfreich geftorben. Bius VI. bieg einft "ber fone Bapft", weil bie beilige Gragie, ein nie verjahrenbes Erbtheil romifder Monfignoren, gang in ibm concentrirt mar. furcht gebietenb burd feine majeftatifde Geftalt gemann er jugleich bie Bergen burd ben Abel feiner Buge und burch bie Dilbe unb Anmuth feines Entgegentommene. Fur gludlichere Beiten geboren, ein mabrer Friebensfurft, batte er fich felbft burd bie Demuthigungen, bie ibm in Bien unter Raifer Joseph wiberfuhren, nicht aus feinem Gleichmuth bringen laffen und in einem fo fichern Befuhl langbauernber Berricaft gelebt, baf er, bem Beifpiel Leo's X. und bem Gefdmad ber Reugeit folgen b ben Stubl Betri glangenber gu machen glaubte, inbem er ibn mit ben Tropbaen bes beibnifden Alterthume umgab. Gine feiner Lieblingefcopfungen mar bie Bermebrung und Aufftellung ber nach ibm Museo Pio-Clementino benannten, unicabbaren Antifensammlung im Batifan, bem coloffalen Rebengebaube ber Beterefirde. Babrent biefer Coopfung abnte ibm nichts von feiner truben Bufunft. Aber je mebr er bie Bracht beiliger Berfammlungen und Fefte geliebt, je mehr er in bem Gifer bes Runftfammlere fic vertieft batte, um fo gro-Ber und rubrenber ericeint er in feinem Unglud. Gin binfalliger Greis fab er alle außere Dacht bes Bapftthums gebrochen, alle Berrlichfeit und allen Glang von fic abgeftreift, alle feine Schape und Sammlungen geplunbert und flagte nicht, zeigte fic nicht wie einer, ber im Glud verweichlicht, im linglid gufammenbricht, fonbern ließ all fein Wefen in bie beilige Beibe aufgeben, bie auf ihm rubte, und mar unter bem Sohn ber Jatobiner und ber verwilberten Solbateofa mehr Bapft, ale er je guvor gemefen, benn feine Drobung brachte ibn babin, ben Rechten ber Rirde nur bas geringfte gu bergeben. Dag fein Batifan geplunbert murbe, bag Apollo und Diana, Jupiter und Juno, Badus und Briapus, Gerfules und Lackoon in bas Mufeum bes helbnifch geworbenen Parks manberten, mußte ihm wie ein Zeichen bes himmels vorkommen, welches er bemüthig erkannte, indem er im Kerker gleich einem armen Monche mit bem Crucifir auf bem Gerzen farb.

Aber mit ibm ftarb nicht bie Burbe und Dacht feines Umtes. Bobl batte ber furchtbare Angriff, ben Stallen von Frantreid ber erfahren, nicht blos irblidem Gute, ber Bertrummerung aller Staaten und bem Raube aller Schate, fonbern ausbrudlich auch ber Rirde gegolten, bie aus bem Relfen Betri berausgeriffen und fur immer vernichtet werben follte. Bobl batte ber Großmeifter ber Bbilantbropen in Baris bie romifde Rirde in Rom felbft auszutilgen gemabnt und fie auf ewig bereits in Abgang becretirt, aber auf eine faft munberbare Beife batten Dachte und Bolfer, von benen man es am wenigften erwartet, ben apoftolifden Stuhl im legten Banten feftgehalten und emporgetragen. Defterreider, bie fure porber noch burd Raifer Jofeph II, batten von Rom emancipirt merben follen, fegerifde Englanber, ichismatifde Ruffen, fogar Turfen, bie mit ber ruffifchen Rlotte gefommen maren. Durd fie murbe Stallen frei und war es möglich geworben, bag bie 34 geretteten Carbinale am 1. Dezember in ber Rirche Gan Storgio Maggiore in Benebig gu einem Conclave gufammentraten, welches am 14. Marg 1800 ben Carbinal Chiaramonti gum Papft mablte. Chrend bas Unbenten feines Borgangere nannte er fich Bius VII, mit bem Borfab, bas Gdiff ber Rirche eben fo gottpertrauenb, wie ber Martprer von Balence, burd bie Sturme ber Beit ju fteuern. Er mar in einem Rlofter erzogen, fanft und bemuthig, aber nichtsbeftoweniger treu und feft im Glauben. Es ift bemerfenswerth, bag er burd ben Ginflug bes vertriebenen frangofifden Rierus, baubtfachlich bes jum Carbinal erhobenen Abbe Maury, gemablt murbe, nachbem Defterreid auf bie Angeige, man wolle ben öfterreichifd geffinnten Carbinal Bellifomi mablen, vier Bochen lang nicht einmal eine Antwort gegeben batte.

## Meuntes Buch.

## Bonaparte in Aegypten.

Bahrend Italien, Bonaparte's erfte große Eroberung, wieber verloren ging, machte er feine zweite in Negovien.

Bir baben oben icon erfannt, bag Bonaparte gerne nach Megnoten ging, um feinen Rubm bort gu vergrößern und bem Bartelaetriebe in Franfreich auszuweichen, ba er fich noch nicht ftart genug fubite, ale Alleinherricher aufzutreten, bag aber auch bas Directorium ibn gerne geben fab, weil es fic vor ibm furdtete. Der Bebante, ben Sanbel ber Englanber im Drient ju vernichten, biente eigentlich beiben Theilen nur gum Bormanbe und fonnte auch nicht eber ernfilich verfolgt werben, bis bas Glud, mas allerbings bisber alle Unternehmungen Bonaparte's begunftigt hatte, biefen in ben Stand fegen murbe, bie aguptifche Eroberung au befeftigen und auszubebnen. 3m Sinblid auf biefe Eventualitat batte Frankreich bereits gebeime Berbinbungen mit Tippo Sabib, bem machtigen Beberricher von Mufore in Borberinbien, angefnupft, ber einen blutigen Rrieg wiber bie in Bengalen berrfcenben Englander führte. Es miberfprach bem abentheuerlichen Charafter Bonaparte's nicht, baf, wenn er in Meappten Glud hatte und bie Streitfrafte bes Driente unter feinen fleggewohnten

Fahnen vereinigte, er auch als ein neuer Alexanber ber Große einen gug nach Indien gewagt haben murbe.

Radbem alle Borbereitungen gur agyptifden Erpebition in ben fubliden Gafen Frantreiche und bes meftlichen Stallen getroffen maren, fuhr Bonaparte am 19. Mai 1798 mit einer Flotte von 198 Schiffen aus bem Safen von Toulon ab, mit ber fich in ben folgenben Tagen anbere aus Marfeille, Genna, Civita vecchia und Baftia vereinigten, fo bag im Sangen 32,000 Mann Canbungstruppen auf 400 Transportichiffen abgeführt und von einer großen Rriegeflotte unter bem Abmiral Bruepe (13 Lintenfchiffe, 8 Freagtten und 72 fleinere Schiffe) geleitet murben. Unter ben Truppen befand fich nur ein Theil berer, bie icon fruber unter Bonaparte in Stallen gefochten hatten, ein anberer Theil fam bon ber Rheinarmee und mit tom bie Generale Rleber (ein Gliager, fruber Steinmes und öfterreichifder Unteroffigier), Defair, Rennier, Menou, Davouft, Caffarelli, Arright, Dammartin. Bon ben alteren Anbangern Bonaparte's begleiteten ihn Berthier, Murat, Lannes, Marmont, Duroc, Anbreoffy, Beffieres, blesmal auch Bonaparte's inngerer Bruber Louis, fein Schwager Leclerc (Bemabl feiner Schwefter Bauline) und fein Stieffohn, ber junge Gugen Beaubarngis. Theile um in bem giemlich barbarifden Negypten Civilifation einzuführen, theile um feine Alterthumer und Raturmerfmurbiafeiten ju unterfinden, batte man 2000 Sanbmerter, Runftler und Belehrte mitgenommen. Die letteren batten im Boraus bie Beftimmung, ben Rubm ber Expedition auszubreiten, und Denon bat in ber That alle miffenschaftlichen Ergebniffe ber Erpebition in einem umfaffenben Brachtwerte uber Meanpten niebergelegt.

Das Beheimnis war gludlich bemahrt worben. Die frangofiichen Truppen mußten felber nicht, wohln fle fuhren. Mur baß es gegen bie Englänber gebe, war ihnen in einer Proclamation gesagt worben. Eine beträchtliche englische Flotte unter Abmiral Reljon, ber vor Beglerbe brannte, bie rathfielhafte Flotte auf bem Meere zu erreichen und zu vernichten, war wirflich gang in ber Robe, wurde aber foon am 17. Mai burch einen Sturm nach Sarbinien verschlagen, erhielt erft am 12. Juni vor Toulon fichere Radricht von Bonapart's Beg und eilte ihm nun nach, aber zu foat.

Am 9. Juni fam Bonaparte vor ber Infel Dalta an unb verlangte freie Ginfahrt in ben Safen. Gie murbe ibm verweigert, aber ba er icon langft Ginverftanbnif mit ben frangofficen Drbenerittern angefnupft batte, murbe ibm bie fonft unüberminbliche Refte burd Berrath in bie Ganbe gefvielt. Es maren Intriquen einer antern Bartet vorangegangen, welche bie Infel ben Ruffen fichern wollte, fofern Raifer Baul I, bamale großen Berth auf fefte Unhaltungepunfte fur bie ruffifche Ceemacht im Mittelmeer legte. \*) Grogmeifter bes Maltheferorbens mar bamale ber beutiche Freiberr von Somreid, ein ichmader und eigennütiger Dann, ber fich mit einer fetten Benfion abfinben ließ und Chren und Gigentonm bes alten, einft fo berühmten Ritterorbene Breis gab. Bonaparte fcamte fich nicht, ihm fogar eine Enticabigung in Deutid. land zu verfprechen und auch bas noch bem Raftabter Congreß aufzublinben. Der Coat bee Orbene und fammtliche Baffenvorrathe murben eine Bente ber Rrangofen, ber Sauptgeminn aber mar bie Infel feibit. Dan barf fich munbern, bag Bonaparte nicht beffer fur bie Behanptung berfelben forgte und bag bas frangofiiche Directorium nicht binlanglich Streitfrafte babin abgeben ließ, benn bei ber Bidtigfeit ber Infel mar ein lebhafter Angriff ber Englanber auf biefelbe zu gewärtigen. Um felber nicht von ber englifden Blotte eingeholt zu merben, befdleunigte Bonaparte feine Abreife von Dalta und erflarte fest erft feinen Truppen, mobin

<sup>\*)</sup> Schon ber vorige Großmeifter Rohan hatte bem rufficen Raifer ben Titel bes Protectors bes Ordens ertheilt, ben Baul auch am 29. Nov. 1797 angenommen hatte. Der Gourier aber, ber bas Schreiben bes Kaifers mit Blanen fur bie Jufunft bes Ordens bem Großmeister bringen follte, war von ben Franzosen ausgefangen worben.

bie Reise gehe (21. Juni). Welson segelte bamals, ohne es zu ahnen, nahe bei ihm vorbei, kam icon am 28. vor der Rüfte Abepptens an, kehrte aber um, da er ihn nicht sand, suche ihn an der sprischen Küfte und verfehlte ihn abermals, so daß Bonaparte mit seiner ganzen Flotte am 30. wohlbehalten an den Ufern Aegyptens aplangte, im Hafen von Alexandria. "Diese Stadt, sagte er seinen Soldaten, hat der große Alexander gegründet." In ihm selbst dem geben welchen seinen Melen seinen kieften, war sehen beiten seinen

begeifterten Unbanger geläufig. Meannten mar eine turfifde Broving, aber vom Gultan fo gut wie unabbangig unter ber iprannifden Regierung ber f. g. Dameluten. Das waren anserlefene Golbtruppen, hauptfachlich aus iconen Rnaben berangezogen, bie burd Gefangenicaft in turfifche Cflaveret geratben maren, burd ibre Sapferfeit, befonbers ale treffliche Reiter ausgezeichnet und burch eine eigenthumliche Waffenbrubericaft balb ju einem übermächtigen ariftofratifchen Rorper erftartenb. Gie beiratbeten felten und ergangten fich immer nur burd jungere Lieblinge, bie fie fich beranbilbeten. 3m Berlauf bes achtzebnten Sabrbunberte batten fie fic von bem ibnen vorgefesten turfifden Bafda emancipirt und berrichten, wenn auch noch im Ramen bee Gultane, bod vollig unabbangig unter ihren Bene. Der bamalige turfifde Bafda von Megypten in ber Sauptftabt Rairo refibirent. Saib Abubefr, fubrte nur ein Schattenregiment, inbem fur ibn bie zwei machtigften Damelufenbens Durab bie Militars, Ibrabim bie Civilverwaltung leiteten. Die Mameluten befagen zugleich bie größten Reichtbumer und ganbereien in Megupten. Das übrige in brudenber Rnechtichaft gehaltene Bolf hatte febr verfchiebene Beftanbtheile. Die alteften Ginmobner bes Lanbes waren bie noch immer Megupter, abgefürzt Ropten genannten Ueberrefte ber mabren alten Meghpter, aber gemifcht mit Ueberreften ber Griechen und Romer, biefe alle ale Chriften ber fortifden Rirche angeborig, bie junachft ber griechischen verwandt ift. Deben ihnen hatten fich in bem langgeftredten frudtbaren Milthal feit ber muhamedanischen Eroberung im siebenten Jahrhundert auch eine Menge Araber niedergelassen, i. g. Bellass, die vom Landbau ledenen. Den Arabern waren als Beherrscher bes Landes die Aufen gesolgt, von denen sich ebenfalls vleie in den Städten und als Grundbestigter niedergelassen hatten, eine vornehmere und reicher Kaste. In den Städten gad es auch von alten Beiten her noch wiele Juden. Rechts und links vom fruchtbaren Milthale behnen sich Sandwüssen nach, die oftwärts durch baumlose Kessenstigte vom rothen Weere getrennt sind, westwarts aber, nur von einigen truchtbaren Dassen (Insseln der Wüssel) unterbrochen in das unabsehlich dutre Sandwere der Saharah aussaufen. In diesen Wissen schied die Gebrie Wiere fahren umber, nomadissen. In diesen Wissen schied der in die Keben son der Gebried Wiere Keiter berühmt wie die Rameluten und biesen nicht muterworfen, sondern steile Rädier.

Die Mamelntenbens batten fic grobe Ungebubren gegen frangoffice Raufleute gu Coulben tommen laffen, beren Sanbel gebrudt, Soulbforberungen berfelben nicht befriebigt und bem frangofifden Beneralconful Magallon bas beffalls gegebene Bort wieber gebrochen. Diefe Borgange lieben Bongparte ben auferen Bormanb, bie Dameluten anzugreifen, mobet er bie Diene annahm, ale gefchebe es nur, um bie rechtmäßige Berricaft bes Gultane berguftellen, mit bem, wie er beftanbig verficerte, Franfreich im alten Frieben lebe, wie es benn auch bamale noch ber Fall mar, benn Sultan Gelim III. hatte fich noch nicht entichieben, mas er thun wolle. Bei Bonaparte's Abreife aus Franfreich mar befchloffen morben, Talleprant felbft folle nad Conftantinopel geben und alle feine biplomatifden Runfte fpielen laffen, um bie bobe Bforte ins frangofifche Intereffe gu gieben. Bie laftig auch bie Frangofen in Megupten bem Gultan fenn mochten, fo fotenen bod Rugland und England, felbit Defterreich fur bie Turfet gefabrlichere Reinbe ale Frantreid ju fenn. Bonaparte mochte baber in ber That an bie Möglichfeit eines Berftanbniffes mit bem Gultan geglaubt haben,

Talleprand aber traute nicht, wollte feine Saut nicht in ber turkiichen Sauptftabt zu Markte tragen und blieb klüglich in Baris.

Anzwischen bekümmerte fich Bonaparte, sobald er in Megypten angekommen war, wenig mehr um das, mas in seinem Rücken geschehen mochte, und trachtete nur nach einem fichern Erfosse im Lande seihft. Er empfaht daber seinen Truppen in einem Tagesbeseih vom 22. Juni: "Die Wölker, mit welchen wir leben werden, sind Muhamedaner. Wibersprecht ihnen nicht. Beweist ihren Brieftern Chrsurcht, schon ihre Woschen, send ho tolerant gegen die Religion Muhameds, wie gegen die des Woses und Christias." In einem Aufruf an das Bolf in Negypten selbst entblödete er fich nicht zu sagen: "Ihr Radi's, Scheiks und Ismans, sagt dem Bolf, daß auch wir wahre Onihamedaner sind. Daben mir nicht den Bapft vernichtet, der da sagt, man musse immerwährend Krieg gegen euren Glauben sübern fiben in sich Freunde des Sultans, besten werden den den fiben ? Ind wir nicht Freunde des Sultans, besten keinde de Wamelusen sind?

Die unbequeme Musichiffung ber Truppen mar am 2. Juli vollenbet, ber Biterftanb ter Ginmobner fomad. Alexanbrien murbe ohne viele Dube erfturmt, mobel Rleber von einer ber erften Rugeln in bie Stirne, febod nicht tobtlich getroffen murbe. Die Blotte ging bei bem naben Abufir vor Anfer, bie Lanbungstruppen aber marfdirten am 6. ine Inmere bee Lanbee. Der erfte Unblid ber noch aus ber Romergeit am Ufer erbaltenen Pompejubfaule, ber Balmen und ber fremben Bopfiognomien batte bie frangofifchen Colbaten gmar intereffirt, aber bie Armuth unb ber Comus in ber eroberten Stabt und binter ibr bie Sanbmufte, bie fie jur beifeften Jahreszeit burchzieben ninften, folng ibre Erwartungen gemaltig nieber. Gie maren auf einen Darich burch bie Bufte nicht vorbereitet, entbebrten Rameele und Bafferichlauche und ftarben faft por Durft. Die ber Bufte eigenthumliche Luftfpiegelung, bie ihnen bas Deer ober ten Dil zeigte, mo nichts ale Cand mar, taufchte und erbitterte fie noch mebr. Die mentaen im Sanbe rinnenten Duellen maren von ben Arabern verborben worden, die dem Franzosen überdies auf ihren flüchtigen Roffen gur Seite schwärmten und Jeben, der zurücklies, iddteten. Als die erschödpften Schaaren enblich am 10. zum Ril gelangten, ftürzten sie sich hinein, um den brennenden Durft zu löschen, bet Ramachnieh. Bon hier an war der Weg zur Saubiftadt Kairo weniger beschwerlich. Am 13. wurde das frauzösliche Geer, das nur sehr wenig Reliterei hatte, zum erstenmal von 4000 Mamelinken angegriffen, die auss verwegenste in die ungeheure Uedermacht des französlichen in Suarrees ausgestellen Jusvolfs einhieben, aber natürlich nicht durcheringen sonnten und endlich davonritten.

Dach einem bochft ermubenben Darich unter ber glubenben Sonne Afrifa's langten bie Frangofen am 21. Juli im Borigont von Rairo an und faben gum erftenmal bie berühmten uralten Ppramiben, an beren Rug Murab - Beb ein Beer pon 10,000 Mameluten, 3000 Bebuinen ju Pferbe und 20,000 Turfen, Ropten ac, gu Ruff verfammelt batte, um bie Sauptftabt tapfer gu vertheibigen. Die Reiterei mar practig, bas Fugvolf erbarmlic. Bonaparte ftellte feine Truppen in funf großen Biereden auf, gegen beren nach allen Gelten binausgefehrte und von Ranouen unterftuste Bajonette auch ble befte Relterei nichts vermochte, unb wies auf bie Pyramiben bin , bie ber erfte Strabl ber Morgenfonne rothete. "Golbaten," rief er, "bon bort feben viergig Jahrbunberte auf euch berab." Deben bem Erhabenen fehlte aber auch bas Laderliche nicht. Das Gevad, bas von Gfeln getragen murbe, und alle Nichtcombattanten mußten in ble großen Bierede eingefchloffen merben, well fie fonft vor ben feinbliden Reitern nicht ficher gemefen maren. Als man nun ben Commanboruf borte: "bie Gfel und bie Belehrten in bie Mitte!" brach bie gange Urmee in lautes Belachter aus. Die Coladt begann mit bem mutbenben Ungriff ber Reiterel, ber aber von ben Frangofen flegreich abgeichlagen murbe. Dann erft befahl Bonaparte einigen feiner Bierede vorzugeben und Embaleh, mo bas feindliche Sufvolt fic veridangt batte, mit bem Bajonet gu nehmen. Der Beind hielt

nicht aus, wurde getöbtet ober in ben Ril gejagt und verlor im Gangen 10,000 Mann. Das nannte Bonaparte bie Schlacht bei ben Byramiben. Ibrahim Ben war in Kairo geblieben, ohne an der Schlacht Murads Theil zu nehmen, aus Ciferfucht. Jeht zog er mit bem Bafca und 4000 Mameluken nach Sprien ab, während Murad den Ril hinauf nach Oberägppten flot. Die Saupiftabt ließ fich nicht mehr halten, Bonaparte nahm fie am 25. mittelft Capitulation.

Babrend Bonaparte in Rairo feine Truppen ausruhen und jum erftenmal wieber beffer verpflegen ließ, bie aufgefunbenen Borrathe in Befdlag nahm, eine neue Civilabminiftration und ftrenge Polizei organifirte und babet bie Ginmobner ber Bauptftabt fo leutfelig ale moglich bebanbelte und zu geminnen fuchte, gefcab in feinem Ruden ein furchtbarer Golag. Relfon batte enblich bie Landung ber Frangofen erfahren und feste alle Gegel bei, um, wenn er and bie Lanbtruppen nicht mehr an ber Musidiffung binbern tonnte, wenigftens bie frangofifche Rlotte gu vernichten. Abmiral Brueps lag noch vor Abufir und batte wenig ober nichts getban, um fich auf einen Angriff ber Englanber vorzubereiten. Bonaparte batte ibm nur ben unbrauchbarften Theil ber Dannichaft gurudgelaffen und nur eine einzige Stranbbatterle mar errichtet worben. Ale bie Englanber am 1. Auguft beranfegelten, mar ein großer Theil ber frangofifchen Schiffemannichaft am Lanbe und mußte erft an Borb eilen. Relfon batte gwar nur 14 Linienfchiffe und 2 Briggs, aber guberlefene Fabrzeuge und mit ben fubnften Geeleuten bemannt, ble unter feiner Führung in bie Golle gefahren maren. Es mar icon Abenbe 7 Uhr und febr buntel, aber bennoch fuhr Relfon mit unerhorter Redbelt in ben fomalen Geeftrich binein, ber gwifden ben frangofifchen Schiffen und bem Ufer lag und iconitt fle auf biefe Art vom Lanbe ab. 3mei feiner Schiffe icheiterten, aber bie ubri= gen legten fic bidt an bie frangofifden Rriegefdiffe unb eröffne= ten ein fürchterliches Feuer, beffen Schein bas Meer und bie fampfenben Flotten in unaufborlichen Bligen erhellte. Die Franaofen vertheibigten fic auf ben meiften Schiffen mit bewunbernemurbiger Tapferfeit. Bruene felbft murbe auf bem Abmiralidiff l'Drient gweimal in bie Sanb und ine Weficht verwundet, enblich marf ibn eine Ranonenfugel nieber, aber er wollte fich nicht in ben Schifferaum binabtragen laffen, fonbern auf feinem Boften fterben. Raum mar er tobt, fo fing bas coloffale Schiff Feuer. Ge in loiden mar trot aller Anftrengung nicht moglic, ber Contreabmiral Gautheaume mußte fich ins Deer fturgen, um ichmimment einen Rabn zu erreichen. Gin Matrofe wollte noch ben gebniabeigen Gobn bes Capitain Cafabianca retten, ber aber feinen ichwervermunbeten Bater nicht verließ und mit ibm und bem berrlichen Schiff, ale bas Fener bie Pulverfammer erreichte, in bie Luft flog. Dit biefem ungebenren Rnall verftummte aller Rampf und tiefe Dacht lag wieber nber bem Deere, balb aber entbrannte bie Chlacht von nenem, bauerte ble gange Racht binburd und einige frangofifde Chiffe fcoffen noch unerfdroden fort bis jum Mittag bes anbern Tages. Capitain Du Betit-Thonare auf bem Coiff le Tonnant commanbirte auf tem Berbed, auf einer Bant fibenb. Gine Rugel ichlug ibm ben Schenfel meg. er blich figen; eine gweite foling ibm ben Urm meg, er blieb figen und rauchte eine Pfelfe Sabaf, laut rufenb: "Mannichaft, ergebt end niemals!" 2118 er ben Tob berannaben fublte, befahl er noch, feinen Leidnam ins Deer zu merfen, bamit er ben Englanbern nicht in bie Sanbe falle. Aber nicht alle Schiffe fampften mit gleidem Dluib. Diebrere ergaben fich ben Englandern obne genugende Beribeidigung, ble meiften wurden in ben Grund gebobrt. Contreadmiral Billenenve gog es por, feine Unfer gu fappen und mit funf Coiffen nach Dalta gu entflieben, bie nach Delfons eigenem Geftanbnig bingereicht haben murben, ben Englanbern ihren Gieg gn entreifen, benn bie englifden Chiffe maren von ben Conffen ber Frangofen fo gugerichtet, bag fie Billeneuve nicht verfolgen fonnten. Rleber, ber in Allexandrien commanbirte,

fab ber nachtlichen Schlacht von ferne gu, obne feinen ganbeleuten belfen ju tonnen. Die gange frangoffice Rlotte mar verloren. baber auch ber frangofifchen Armee ihr Rudmeg jur Gee abgeionitten, wenn fie in Megpoten Unfalle erleiben follte. Die Radricht biefes unerfetlichen Berluftes machte bie Truppen in Rairo febr niebergeidlagen, aber Bonaparte richtete fle wieber auf mit ben ftolgen Borten: "bie Englander zwingen une vielleicht, noch größere Dinge ju thun, als wir une aufange vorgefest batten." Die Dieberlage gleichfam vergeffenb, pries er nur ben Belbenmuth ber Bertheibigung, forieb eigenhanbige, febr foone Troftbriefe an bie Bittme bee Abmiral Bruepe und an ben Bater bee gefallenen Capitain Thevenarb, lobte Gantheaume und entidulbigte felbft Billeneuve, fofern er ber Republit feine fconen Schiffe gerettet babe. Geine fefte Saltung befdamte jeben Ragenben. Ale fic auch brei portugiefliche Rriegeidiffe por Alexanbrien bliden liegen und gleich ben Englanbern brobten, verglich fie Bonaparte fpottifc mit bem Giel, ber bem Lowen, weil er ibn tobt glaube, Ruftritte gebe, und fagte porque, bicfer laderliche Uebermuth merbe ber Ronigin von Bortugal balb Thranen foften.

Bonaparte's Lage war übrigens nichts weniger als beneibenswerth. In Alexandrien, Mosette und an vielen andern Orten brachen Bolksausschände aus, benn aus Roth ober aus gewohnten Muthwillen achteten die französischen Solbaten troß des Berbots weder das Eigenthum, noch die Sitten der Mussemanner. Aleber mußte in Alexandrien, Menou in Nosette flarke Strassontilotionen ertheben. Auch die berumssweisenden Bedulten necken überal. Am gesährlichsten schien Ihre in Bera bei m Bey, der den Weglich sie gegen ach Syrien eingeschlagen hatte und von dort Berfärkungen erwarter. Eecketer, der isn verjagen sollte, ertitt am 5. August dei Welbeis eine Niederlage und konnte nur durch Reyniers schiene Erscheinen mit frischen Truppen gerettet werden. Bonaparte selbst eilte auf den Kampfplah, nun zog sich aber Ibrahim bis Salieh zurück und nahn dort der großen Carawane, die von der Piligersahrt

nad Meffa gurudfehrte und bie zugleich immer handelscarawane ift, thre fostbaren Baaren ab, bamit sie ben Franzosen nicht in bie Sanbe fallen konnten. Nochmals am 11. August von ben Branzosen angegriffen, schlug er sie nieber mit seiner unübertrefflichen Reiterei, wobet Murat und Duroc saft gesangen worben waren. Doch zog sich ber Bebe von Bonaparte's Liebermacht freiwillig gurud. Bonaparte suchte ihn burd ein schweichschaftes Schreiben in sein Interesse zu ziehen, bekam aber keine Antwort und ging nun wieder nach Kalro zurud, wohin er auch die ausgeplünderte Carawane friedlich geleiten ließ, um mit dieser Großmuth bie Gerzen ber Negwyter zu gewinnen.

In berfelben Abficht beging er mit großem Bomb bie beiligen Refte bes Lanbes, querft bie feierliche Durchfledung ber Milbamme beim Berannaben ber berühmten Miluberfcmemmung, bie bem gangen Lanbe uppige Fruchtbarfeit gemabrt, eine Ceremonie, bie aus ben alteften Beiten ftammte; bann bas große Feft bes Bropheten Mubameb. Er felbft und alle feine Generale begludmunichten ben vornehmften Scheif (Rachfommen Dlubamebe) unb mobnten ben Bebeten bei. Beim Jahresfeft ber frangofifchen Republif brangte auch eine Inidrift: "Gott ift Gott und Dubameb fein Brophet." Aus ben Bornehmften ber Stabt und bes Lanbes berief Bonaparte am 7. October einen Divan, ber unter ber Muffict frangofifder Commiffare bie innern Angelegenheiten Megnytens leiten follte. Auch grunbete er in Rairo ein gelehrtes Inflitut, an beffen Gripe Monge fanb, eine Druderei und eine Beitung. Da fich bie Gemablin Murab Bep's und einiger anbern pornehmen Mamelufen in ber Dabe aufhielten, ließ Bonaparte fie mit größter Artigfelt begrugen und erftattete ihnen fogar von bem confiscirten Gut ibrer Manner einen reichen Frauentheil gurud.

Das alles aber half ibm nichts. Das Bolt nannte ibn nicht einen Bropheten ober Beiter, sonbern nur Sultan Rebit (her be Seuers) und behanbeite ibn auch nur wie eine gefahrliche Flamme, ber man ausveicht und bie man ju erftiden sucht, wenn man fann.

Den gangen Berbft binburd erneuerten fich bie Emporungen und bie Angriffe ber Bebuinen auf bie in's ganb vertheilten einzelnen Corps ber Krangofen, bei Conbat, Mit-Gamar, Choarab, Santab, Bertel-Giftas ac, und am 21. October fant in Rairo felbft bas Bolf in Daffe auf, um alle Frangofen gu ermorben. General Dupuis, ber Blatcommanbant, mar eine ber erften Orfer. Mur mit größ= ter Unftrengung gelang es Bonaparte, ben Unfruhr enblich in ber großen Doidee Jemil-Mgar gu concentriren, mo fich 15.000 Megunter auf's verzweifelifte mehrten, bis fie burd bas ichmere Beidus ansammengeschoffen ober gur Blicht gezwungen murben. Qualeich tobte ein in tiefem ganbe feltenes Gemitter am himmel, mas ben Schreden noch mehrte. Gin anberes Geer von Aeguptern, bas ber Stabt von aufen ju Gulfe tommen wollte, murbe burch Lannes gurudgetrieben, mobel ber eble Bole Gulfomeff, ber guerft in 3talien Bonaparte begrußt hatte, fein Leben verlor. Dem Rampf in Rairo folgten gabireiche Sinrichtungen, benn fortan fonnte Bonaparte nur noch mit Schreden regieren.

Defaix mar mit nur 3000 Mann auf Schiffen ben Dil aufmarte entjenbet worben, um Dlurab=Ben ane Oberaappten gu pertreiben. Er ichlug ibn am 7. Detober bei Gebiman, mo fich bie muthiaften Reiterangriffe ber Damelnten abermale an ben Biereden bes frangofficen gugvolfs gerftiegen. Sier wie in allen folgenben Wefechten zeichnete fich ber Gijager Rapp ale Defair' Ablutant buid feine Rubnbeit and. Gine greite großere Colact erfolgte erft am 22. Januar 1799 bei Cambub, in melder Dinrab wieber unterlag. Ginen Sag fpater lagerte Defair am pralten Micientemvel von Denberah (Tentyra), beffen Dede ein ganges Dorf tragt, bem coloffalften Baumert bes gefammten Alterthums und ber Belt. Defair verfolgte bie Mameinten bis gu ben Rataraften bes Mil und ber berühmten, gleichfalls mit alten Bauwerten bebedten Infel Philos. Bier ift die eigentliche Grenge Meguptens, von ba beginnt Mubien. Bon bier fehrte Dejaix wieber um, befam aber balb neue Feinbe an ben Beduinen, bie fich in feinem Ruden gefammelt hatten, und auch Murab brang ibm wieber nach. Er fiegte aber in allen Gefechten und gewann fich zugleich berch bie Disciplin, bie er banbhabte, bei ben Eingebornen ben Ramen best "gerechten Gultan".

Bonararte blieb lange ohne alle Radrichten aus Franfreich und aus ber Turfei. In ber Dieinung, Salleprand fen mirflich ale Gefantter nach Conftantinorel gegangen und habe ben Gultan burd feine bivlomatifde Lift gefirrt, batte er fic bieber in feinen aapptifden Broclamationen ale ben marmften Freund bee Gultane geberbet, beffen Baicha bringenb gur Rudfebr eingelaben und fic geftellt, ale vertriebe er bie Damelnten nur, um bie rechtmäßige Bewalt bes Gultans berguftellen. Best erft erfnbr er, Gelim III. fen nber bie aauptifde Expedition in bodften Born gerathen, babe ben frangofifden Beidafistrager in Conftantinopel, Ruffin, in bas bernottate Gefangnif ber fieben Thurme merfen und alle im turtifden Reich mobnenten ober gufällig anmefenten Frangofen ihrer Guter berauben und in Retten legen laffen, meldes ichlimme Loos viele bunberte traf. 2m 10. Ceptember batte ber Gultan Frantreid ben Rrieg erflart und mit Rugland und England ein enges Bunbnig geichloffen. Gine turfifde Rlotte vereinigte fic mit ber ruffifden, gunadft um bie jonifden Infeln meggunehmen. Inbem fie aber von ber Gee ber Corfu belagerte, jog jugleich Mli Bafda von Janina mit 11,000 Dann aus, um alle übrigen von ben Frangofen befesten Buntte jener Infeln gn erobern. Mit tiefem Baida, einem ber größten Ungeheuer, bas bie Erbe gefeben, batte Bonaparte icon von Italien aus tofettirt unb ihm große Berfprechungen gemacht. Pagman Dglu, Bafca von Gerbien, batte fich gegen ben Gultan emport und All follte bas gleiche tonn. Bonabarte und bas Directorium verfprachen Alt ein frangofifdes Gulfebeer, bas ibm bie Unabbangigfeit und Couverainetat ertampfen follte, brachen aber ihr Bort und blieben bem Rafda fogar bie Bezahlung fur bie Lebenemittel foulbig, bie er ibrer Blotte geliefert batte. Das erboste ibn nun fo, bag er

fic bem Gultan gehorfam bewies (mas auch Bagman Dglu's Untermerfung gur Rolge batte) und mutbentbrannt über bie Rrangofen berfiel. Dieje fanben unter bem Oberbefehl bes General Chabot. maren aber febr vertbeilt und murben einzeln aufgerieben. Brevefa, einer Stadt gegenüber ben Infeln auf bem Festlanbe, bie fie befest batten, Ifen All am 22. October alle Ginmobner umbringen. bie Frangofen aber, bie nicht im Rampf gefallen maren, mußten ale Gefangene ibren tobten Rameraben bie Ropfe abichneis ben, biefelben einfalgen und bann bie Janina und von ba bis nach Conftantinopel tragen, unter beständigen Beitidenbieben und Difhanblungen aller Urt. Die wenigen, welche auf biefem Marterwege nicht unterlagen, murben in Conftantinopel ale gemeine Berbreder bebaubelt, bie beiben Offiziere Lafalcette und Sotte in bie fieben Thurme geworfen, bie Bemeinen auf bie Balecre gefdmiebet. Die ruffifd-turfifde Flotte vollenbete All's Eroberungen und nahm fammtliche jonifde Infeln ein, nur in ber Citabelle von Corfu bielt fich ein fleiner Reft von Rrangofen unter Chabot noch bis gum 3. Dlärg 1799.

Bonaparte vernahm bie schilmmen Nachrichten aus ber Türket mit berfelben Rube wie früher ben Berluft seiner Flotte und zeigte fich nur um so ftolger und kühner. Bom Sultan sich abwendend, richtete er sein Augenmerk von nun an auf den Scheriss von Wekta, den Wächtet bes Gentralpunkts, zu dem die Muhamedaner aus allen Himmelsgegenden zu piligern piligten, umd zugleich bes Hunttes, don wo er Indien und Athpo Sahli am nächten war und machte die Anslich geltend, der fürfliche Sultan sein einer und machte die Anslich gerend und kaber in Welfan. Er suhr also mit dopertiem Annet der reinen Araber in Welfan. Er suhr also mit dopettem Effer fort, die Lehre des Islam zu begünftigen und dutbete, daß der eitse Menou förmlich zum Islam überging, sich arabisch sieden. Abballah nannte und mit einer schönen Aegypterin von einem muhamedanischen Priester trauen ließ. Bonaparte aber, sein Abeteausg jeht auf Wetfa richtend, trachtete vorerst schnell sied

Safens von Sueg gu bemachtigen, von tro aus er burd bas rothe Deer mit Deffa und Inbien in birecte Berbinbung gu treten boffte. Somobl an ben Scheriff ale an Tippo Sabib erlief er wieberholte Schreiben. Die Tragmeite feines Buges nach Gues erhellt am beften aus feiner Proclamation vom 21. Dezember: "Scheriffe, Ulemas, Sprecher in ben Doicheen, verfunbigt bem Bolf, bag wer wiber mich ift, weber in biefer, noch in jener Welt einen Rettungeort finben wirb, und bag von Unbeginn ber Welt an geweiffagt ift, bag, nachbem bie Berricaft bes Rreuges gerftort fenn murbe, ich aus bem fernften Abenblanbe fommen murbe, um bas Schidfol ju erfullen. Belebrt bas Bolt, baf in mehr ale zwanzig Stellen bes Roran geweiffagt ift, mas ich gethan und noch thun werbe. 3ch weiß alles, ich febe in ben tiefften Grund eurer Seelen, ich fenne, mas ihr noch feinem gefagt habt. Der Sag mirb tommen, an bem bie Belt flar feben foll, bag Gott mich leitet und menfoliche Rraft nichts gegen mich vermag. Selig, bie feft an mich glauben." Er brauchte alfo bie namlichen Mittel, mit benen ber Brophet Muhameb einft biefelben Bevolterungen begeiftert hatte und funbigte fic ale funftigen Geren bes gangen Drients an. Aber bie Dubamebaner maren nicht fo einfaltig, mie er glaubte, und eine Broclamation bes Gultans marnte fle überbies, fich nicht von ibm betrugen gu laffen, benn allerbings feben bie Frangofen feine Chriften, aber fie glaubten auch nicht an Mah, fie glaubten gar nichts.

Der Weg nach Suez führte burch bie Bufte, die Bonaparte äußerft intereffant fand, indem er an ber Selte bes gelehrten Masthematifer Monge sie burchtitt. Wie er selbst fagte, gog ich volledigen, Grenzensofen. Auch hatte man ihm gesagt, fein Borname Napoleon bebente ben "Lömen der Bufte," was ihm fehr zu gefallen scheine. Die Soldaten sanden viel weniger Behagen an der Sandwüste. Bonaparte kam zum Reujahr nach Suez, besichtigte ben Hafen, ordnete bessen Auchbeferungen an und kehrte wieder nach Kairo um. Wie febr fein

hoher Muth nöthig war, um die Soldaten anzuseuern, ersieht man aus bem Benebuen Berthiers. Diefer wurde von einem folden heinmeh befallen, daß Bonaparte ihm erlauben mußte, nad Frankreich zurückzusehren. Als er aber Abschie nahm, überwältigte ihn die Scham, er brach in Thranen ans und blieb. Sehr viele Soldaten theilten biefes heimerb. Immer tapfer vor bem Feinde, hatten sie boch ein Grauen vor ber Wifte und glaubten fich in biefem unbeimlichen Boben ausgeopfert, ohne Mittel, je nach Frank-

reich beimzufebren.

Die Englanber hielten alle frangofifden, fpanifden und italienifden Bafen blofirt und nur einzelne Schiffe fonnten von Glud fagen, wenn fie fic burch bie englifden Cpaber burdidlichen. Much bie frangofifche Befatung von Malta unter General Banbans tam baburd in große Berlegenheit und ftarb faft Sungers, weil ihr feine Lebensmittel jugeführt werben fonnten. Goon am 22. Auguft emporte fich bas Bolt auf ber Infel Dalta gegen bie Rrangofen und wollte fie (erbittert burch bie Maubereien, Die fie auch bier ausubten) alle ermorben, wurde jeboch bezwungen. 2m 7. November nahm Raifer Paul von Rufland auf Bitte einiger geflüchteter Orbeneritter bie Burbe eines Grofmeiftere bes Dalteferorbens an und beftimmte feine Blotte, bie Infel bem Orben jurndzuerobern, mas jeboch unterblieb, weil bie Flotte guerft vor ben jonifden Infeln, bann vor Reapel und Ancona beichaftigt war. Mud Melfon begnugte fic bamale bie Infel nur gu bloffren, meil ihn ihre Groberung zu viel gefoftet haben murbe und er mehr Bu thun batte. Damale bemachtigte er fich ber Safen von Livorno und von Bort Dabon auf Minorca (28. und 30. Nov.), überall porfebrend, bag Bonaparte in Megupten feine Bufubr aus Curopa befomnte.

Man muß ce ale einen feinen Bug im Charafter Bonaparte's bezeichnen, baß er gerabe bamale, ale ibn bie Englanber am melfen erbitterten, fie burd Grofmuth ju beichinen bemubt mar. Sie verfuchten eine untluge Landung bei Albuft, murben aber übel empfangen und viele gefangen, im October. Die Gefangenen wurben nach Kairo gebracht, wo fie auf ihr Ebrenwort frei umbergeben burften unb fich aus Rengier einmal bicht an Bonaparte brangten. Als man ibn warnte, rief er heiter: "Englander find keine Menchelmörber." Ein Schiff voll Comödianten auf bem Nic, von Alexandrien herfommend, scheiterte vor Kairo, die eigstichen Difiziere, die zufällig am Ufer frazierten, fürzten sich ürbe Basser und retteten viele Personen. Als es Bonaparte ersuhr, ließ er sie sogleich frei und gab ihnen Reifegetd. Ste kamen, ihm zu banken, er aber nichte ihnen lächelub zu und sagte nur "Krieasklude".

Er mochte nun im Ginn haben, auf Detfa ober Inbien eingumirfen, ober fich einen Landmeg in's Berg ber Turfei gu babnen, febenfalls mußte er querft bas nabe Gprien erobern und bier Ginverftanbniffe mit ben Barteien anfnupfen, bie ibm etwa bienftbar merben tonnten. Der veridiebenen driftlichen Bevolferungen mar er ficher, ba fie aber ben ftarferen Turfen untermorfen maren, legte er auf fie meniger Berth und fucte mehr bie Turfen gu geminnen burd Chrfurcht, bie er fortmabrend vor bem 38lam beudelte und burch Berlodung ber Bafcas. Aber es gelang ibm nicht. Der Bafcha von Saibe (Gibon) und Ct. Bean b'Mere, Ichmeb, an ben er fich zuerft mit einem boflichen und liftigen Schreiben manbte, antwortete nicht, fonbern ließ ben Ueberbringer in Retten legen und, ale Bonaparte naber rudte, enthaupten. Diefer alte Bafda mar ein Turfe von ectem Schrot und Rorn, ein mabres Brachteremplar, wie All Bafcha von Janina, jeber Boll an ibm ein Barbar. Faft alle feine Diener maren verftummelt in Folge feiner Digbandlungen. Geine Frauen maren bermagen eingesperrt, bag fein fterbliches Muge je nur einen Chatten pon ihnen fab. Das Bolf bieß ibn Djeggar, ben Schlachter. Der Sultan aber ernannte gerate ibn jest zum Baida von Megupten mit Befeirigung bes fomaden Geit-Abubefr, und Admeb ließ fofort bie ihm nachfte agpptifche Festung El-Arifch mit zuverläffigen Turken befeben.

Bonaparte batte fic eine eigenthumlide Reiteret vericafft, ein auf Dromebaren reitenbes Corps. Diefe Thiere, im Lanbe einbeimifd, ichneller ale Bferbe, farter gum tragen ichmerer Laften. fabig in ber Bufte langen Durft und Sunger gu ertragen, famen ibm febr gu Statten. Inbem er felbft mit nabern 13.000 Dann von Rairo aufbrad, um Sprien ju erobern, fchidte er Repnier porque, ber El-Arifd nad einem febr blutigen Rampfe einnabm. 9. Februar 1799. Der Beg führte abermale burch bie Bufte, in melder Bonabarte, nur von feinen Guiben begleitet, auf eine weit ftarfere Schaar von Mamelufen fließ, aber fubn auf fie loeging und fie baburch vertrieb, weil fle glaubten, er habe viel mehr Truppen binter fic. Much Rleber murbe mit feiner Divifion irre geführt und fanb fich mit Dube gurecht. Inbeffen langte bas gange heer ohne großen Unfall am 24. Februar in Baga an, mo es von ben driftliden Ginmobnern freundlich empfangen murbe, bie Bufte binter fic und bas fructbare Balafting por fic batte. Sier faben bie Frangofen mit einer Art Erftaunen auch über bem grunenben Lanbe mieber bie erften Bolten, bie fich in Megnoten faft bas gange Sabr burd nicht bliden laffen. Am 3. Darg fam bas Beer vor Saffa an, welche Stabt es erft im Sturm nehmen mußte, bafur aber auch plunberte und morbete. Bonaparte fant bier biefelben Turfen wieber, bie er in GI-Arifch gefangen genommen und auf Ebrenwort entlaffen batte. Auf ber Stelle ließ er fie alle nieberfcbiegen, 1000-1200 Dann. Aber niemanb batte baran gebacht, baß in Jaffa bie Beft berrichte. Die frangofifden Golbaten murben fonell bavon ergriffen und burd biefen neuen Goreden gang entmuthigt. Bonaparte banbelte bier groß. Mit bochtrabenben Rebendarten mar nichts mehr zu machen, aber er befag ben mabren Duth, ber bie That bem Bort bingufugt und ging perfonlich in bie Spitaler, troftete anberthalb Stunben lang bie Befifranten. foll

fogar ihre Beulen beruhrt haben und wirfte in ber That ber Anftedung mit ber Beft burd bie mit feinem Duth entgegen.

Bon Jaffa rudte bas Beer am 16. Marg gegen St. Jean b'Acre (bas alte Accon ober Ptolemais), wie Baga unb Jaffa am mittellanbifden Meere gelegen. Sier hatte fich ber alte bofe Dieggar binter febr feften uralten Mauern verfcangt und einige Gulfe aus England erhalten. Gin Britte, fo feurig wie Relfon, ber Commobore Sibnen Smith, mar mit einigen englifden Soiffen im Safen und enticoloffen, ibn auf's bartnadigfte gegen Bongparte vertheibigen zu belfen. Diefer verwegene und barinadige Offigier mar bei ber Bloffrung von Savre, inbem er gewettet batte, in Savre in's Theater geben gu wollen, und gefangen murbe, im April 1796 nad Baris gebracht morben, mo man ibn in ben Temple einfperrte. Sier fant er einen Mitgefangenen, ben Emigrirten Phelippeaux, ber burch einen falfden Bollgeibefehl fich und ibn frei machte. Gie famen gludlich nad England, mo Phelippeaux gum Dant ben Rang eines Dberften erhielt und fofort mit Gibney abfegelte, um Bonaparte in Megpbten zu befampfen. Beibe trugen burd ibre gefcidten Unordnungen mefentlich bagu bei, die ohnebin feften Mauern von St. Jean b'Acre uneinnehmbar zu machen. Das Blud war mit ihnen. Gine fleine Flottille unter Capitan Ranglet, bie Bonaparte mubfam aufgebracht batte, follte ibm eben bas gur Belagerung nothige grobe Gefdus gufuhren, aber Sibnen gewahrte fie und nahm fie meg. Bonaparte mußte noch nichts babon, ale er icon mit benfelben ichmeren Rugeln aus ber Feftung beichoffen murbe, bie er gegen fie batte feuern wollen. Die Belagerung jog fich baber febr in bie Lange. Gin erfter Sturmberfuch miglang. Der Bafcha ließ allen tobten und gefangenen Frangofen bie Ropfe abidneiben und einfalgen, um fie ale Trophaen nad Conftantinopel gu foiden. Gibney entidulbigte fich gegen bie Bormurfe ber Belagerer, er fen lediglich nicht im Stanbe, ben Bafcha von biefer Barbaret abzubalten.

Un biefen ungludlichen Bunft gebunben, ben er nicht im Ruden

laffen burfte, vermochte Bonaparte nicht tiefer in Sprien eingubringen, nicht einmal Berufalem gn befuden. Bie es fceint, vermieb er bas abfichtlich, um nicht ale guter Chrift zu ericheinen. Und bemfelben Grunde ernannte er and gerate Menon, ben neuen Mufelmann, jum Gouverneur von Sprien. Ingwifden batte 216ballab, Bafda von Damaseus, Belt, ein großes Beer zu fammeln und zum Entfat von Ct. Jean b'Acre beranguführen. Ge mar 30,000 Mann ftart, aber febr gemifcht und unbisciplinirt, fo bag Junot, ber ibm mit geringer Dacht entgegengeschickt murbe, es gleichmobl in einem Treffen bei Dagareth am 8. April auseinanberfprengte. Allein es floß wieber gufammen und um es mirtfamer an ichlagen und gu entfernen, eilte Rieber Junot gu Gulfe und erfocht unter bem Berge Tabor einen neuen noch glangenberen Gieg Er und Innot bilbeten jeber ein Duarree, bie von ber funfgehnmal ftarteren lebermacht bee Reinbes, benn fie hatten nur 2000 Mann, von allen Geiten zugleich angegriffen, aber nicht nur nicht gefprengt wurben, fonbern auch mitten im Feuer in größter Drbnung fich in ein einziges Quarree gufammenichloffen, ein Triumph frangofficer Tactif, ber mit Recht unfterblichen Rubm verbient. Dennoch brobte ibnen bie allmäblige Ermubung Berberben, ba ber Feind nicht abließ, fie zu befturmen, und fie feinen Augenblid ruben tonnten. Da erfdien Bonaparte felbft mit 2 bis 3000 Dann und bilbete grei neue Quarrees unter Rampon und Bial, bie nun ihrerseits ben Feind in bie Ditte nahmen, mit Riebers und Innote Quarree einen Triangel bilbenb. Bmifchen biefen brei fenerspeienben Bhalangen, bie einanber immer naber rudten, eingefeilt, mußten fich bie Turfen nicht mehr zu belfen und fuchten in milber Flucht gwifden burd gn fommen. 3br Berluft mar fo groß, baß fle nichts weiter unternahmen.

Bu berfelben Beit erhielt Bonaparte einiges Belagerungsgeschüßtiber Jaffa und griff nun St. Jean b'Acre mit verdopvelter Butch an, aber vergebens. Gein tapferer General Cassarcil fiel. Ein einziger ungeheuer bider Thurn, ber Schliftel gur Keltung, wieber-

fanb allen Sturmen und felbit ber Unterminirung und toftete ibn mebr Leute, ale er entbebren tonnte, Um 7. Dal zeigten fic Segel am fernen Borigont. Bonaparte hoffte, es fen eine frangofifde Blotte, aber ce mar eine englifde. Inn feste er alles bran, bie Beftung burd Sturm ju nehmen, ebe bie nene Berftarfung binein tame, und mirflich brangen bie Frangofen unter General Rambault bis in bie Ctabt, murben aber bier umrinat, abgefduitten und fammtlich getobtet. Die nicht fo weit gefommen maren, wichen gurud, ber tapfere gannes mit einer Bunbe. Doch einmal fturmte Rieber, aber eben fo vergebene. \*) Da erfannte Bonaparte, bag er feine Rrafte vielleicht icon gu febr ericopft habe und nicht mehr ftart genug fen, um Gprien gu erobern, noch bei ber fangtifchen Stimmung ber Dubamebaner irgend Ausficht habe, fic burch Bunbesgenoffen im Lanbe felbft zu verftarten. Er gab alfo mit fdmerem Bergen ben großen Blan auf und ertbeilte am 20. Dat feinem Beere ben Befehl jum Rudgug nach Megupten.

Es lag ohne Zweisel etwas Laderlices barin, bag er, nachbem er bie riesenhaftesten Welteroberungspilane, eine Ernenerung ber Abaten Alexanders des Großen nicht undeutlich angefindigt hatte, vor einem so eienden Reste. de Er, Jean d'Arte, scheilterte und fic vor einem englischen Deste, wie St. Jean d'Arte, scheiterte und fic vor einem englischen Diffizier und einem kielinen turklichen Wasch autrergeordneten Augest zurückziehen nugte. Menn er aber zu viele große Worte gemacht hatte, so ist auberetselts nicht zu lengnen, daß England fein Genie sehr sprückziehen um Dreiben allerdige für möglich bielt. Englische Schiffe kamen aus Indien burch's rothe Weer und blotirten den haften von Suez, um jede Werbindung zwischen Bonaparte und ben in Oft-

<sup>&</sup>quot;) Damals ichlug eine Bombe ans der Festung ganz nose bei Bonapparte in den Boden. Da schollen ihn zwei Geenadiere ratich in die Arme und derendiere ratich in die Arme und derendiere not ihren Koppern. Die Bombe gerplate, odne einen von ihnen zu verwunden. Der eine dieser tapken Gemeinen, Ommesnil, stieg frater bis zum Range eines Generals auf, vertor in Austaud ein Beinund farts als Commandant von Binceunes hochgeechet.

inbien thatigen Frangofen gu verhuten. Der frangofifche Bouverneur ber Infel Bele be France mar bamale febr rubrig und betrieb eine MUlang mit bem machtigen Gultan Tippo Sabib von Mpfore. Run lanbeten frangofifche Offiziere, um Tippo Cabib gu bienen, mabrenb bereits 14,000 Mann bes Digam, eines anbern inbifden gurften, ausidlieflich von Frangofen befehligt murben. 218 nun bamals ber Marquis Arthur von Bellesley, ber fcon unter Dort in ben Rieberlanben gebient batte, ale Generalgouverneur nach Inbien fam. mar er (wie Rriebrich ber Grofe beim Beginn bes fiebeniabrigen Rriege) rafd entichloffen, ben Bund ber inbifden gurften gu fprengen, noch ebe er feft gefchloffen fen, überfiel baber in Gilmaricen bas Beer bes Digam gu Opberabab und nahm es gefangen (wie Rriebrich bie Cachfen bei Birna), am 22. Detbr. 1798. Rach einer furgen Raft fiel Belleblep fofort auch in bas Reich von Dofore ein, um Tippo Sabib feine Beit zu laffen, folug ibn in mehreren Gefechten und nahm feine hauptftabt Geringapatnam mit Sturm, am 4. Dat 1799. Tippo Sabib fam babet um's Leben. Der Sieger verfleinerte bas Reich pon Mpfore, gab es einem Sprofiling bes feitber barque vertriebenen Rajab's gurud (ber Bramareligion angeborig, mabrenb Tippo Duhamebaner mar), foling einen Theil bes Reiche gu ben englifden Befitungen und gab ben anbern bem Rigam, um ibn als Bunbesgenoffen gu geminnen. Das mar alfo in benfelben Tagen, in benen Bonaparte vergebene St. Jean b'Acre fturmite und gum erftenmal von feinem Gludeftern verlaffen murbe. - Belleblep befiegte nachber noch ben wilben Dhoonbia, ber ein fanatifches heer gegen ibn aufgebracht batte, mußte aber einen Theil feines heeres unter General Bairb abgeben, welcher bie Frangofen aus Megupten vertreiben follte. Es fcbien bemnach, ale batte bie frangofifche Expetition nach Megypten, bie ben Englanbern Berberben bringen follte, nur ben Unlag gegeben, beren Dact in ben Dorgenlanbern ausnehmenb gu vergrößern.

Uebrigens breiteten bie Englanter in Inbien fich nicht bios auf Roften ber eingebornen Furften, fonbern hauptfachlich auch auf

ben Trummern ber vormale hollanbifden Berricaft aus. Scon unmittelbar nach ber Eroberung Sollanbe burd Bidegru hatten fic englifde Flotten beeilt, bie bollanbifden Colonien anftatt fle bem Erbftatthalter Wilhelm von Dranien, ihrem Bunbeggenoffen, ju erhalten, bem großbritannifden Reiche einzuverleiben. Die wichtigfte biefer Colonien war bas Cap ber guten hoffnung an ber Gubivite von Afrifa, wo alle Schiffe anhalten mußten, welche bie meite Geereife von Europa nad Oftinbien unternahmen. Sinter bem Safen ber Capftabt aber batte fic bereite eine gablreiche bollanbifde Bevolferung ausgebreitet. Die Englanber famen nun und befetten bas Cap am 16. Ceptember 1795. Die Ctabt felbft war gu fomach, um fich halten gu fonnen. Die Lanbbevolferung aber, bie bollanbifden Boere, mobnten gu gerftreut und maren gu phlegmatifc, um auf ben Regierungemedfel in ber Capftabt großen Werth zu legen, ba ihnen ber Bortbeil bes Sanbeis und befonbers bie Berforgung ber Chiffe mit bem Fleifch ibrer Beerben gefichert blieb. Erft viel fpater haben fle fich gegen bas englifche Joch aufgelebnt. In Oftinbien felbft mar Bollanbe reichfte Colonie bie große Bufel Java mit ber Sauptftabt Batavia, bie bamale noch verfcont blieb, bann bie große Infel Ceplon, melde ben Simmet, und bie moluttifden Infeln, melde bie Gemurgnelfen liefern. Ceplon fiel icon 1795, bie Molutfen erft 1796 in bie Gemalt ber Englanber. eben fo bie bollanbijden Dieberlaffungen in Malabar und Dalacca. Die alte einft fo reide und madtige bollanbifd-offinbifde Compagnie machte Banterot. Englant trat in bas hollanbifde Erbe mit frifden Rraften ein. Wenn Solland fich feit zwei Jahrbunberten nicht von Deutschland getrennt, fonbern beffen Uebervolterung fur feine Colonien ausgebeutet batte, murbe es fart genug gemefen fenn, England ju wiberfteben.

Ohne bie geringfte Kenninis von ben wichtigen Borgangen bes Mai in Indiben fuchte Bonaparte fein febr geschmälertes Deer nur wieber ficher nach Negypten gurudguführen. Er trug babel große Sorgfalt fur bie vielen Berrounbeten, wobei ibn fein Gene-

raldirurgus, ber geniale Larren, unermubet unterftuste. Es fam alles barauf an, bie burd bie Beft, bie Strapagen und vergeblichen Unftrengungen in Gyrien febr berabgeftimmte Urmee in Bonaparte mentaftens einen treuen und vaterlichen Rubrer feben gu laffen. benn er beburfte mehr als je ber Popularitat. Con aus biefem Grunbe ift unmabriceinlich, mas bie Englanber verbreiteten, er habe unterwege gu Jaffa bunberte von Berminbeten, weil fie ibm au laftig gemefen, mit Opium vergiften laffen. Unch alle beglaubigten Thatfacen, bas Comeigen ber Ernppen und bie genauen Berichte ber Chirnraen wiberlegen biefe Berlenmbung, Rach einem abermaligen febr beidmerlichen Darich burch bie Bufte bielt Bonaparte am 14. Junt einen triumphirenben Gingng in Rairo, inbent er, gute Diene gn bojem Spiel machend, fich ale großen Sieger über Sprien geberbete. Unter ben Befdenten, bie ibm bie Cheife bamale entgegenbrachten, befand fich ein foftbares Pferb und ale Reitfnecht bagn ber Dameluf Ruftan, ber felibem von ber Berfon Bonaparte's ungertrennlich blieb und in allen feinen Welbgugen bie Dienfte feines erften Rammerbieners verrichtete. Diefer foone Dann mit offenen, echt orientalifden Angen ninfte fein maleriiches Coftum beibebalten gur immermabrenten Erinnerung an ben Rubm, ben fein Berr am Dil errungen.

Die Bevölferung war inbessen weit entfernt, fich bem Trinmph Bonaparte's anguschießen. Wnstavba-Bey, bem er friber nur zu wiel Bertranen geschentt, empörte sich in ber Proving Schartveb. Ein Schartweb gin Ehnarmer gab sich sine Engel aus, ben Alfab zur Rettung bes Lanbes entsenbet habe, und sammelte ein Glanbenebeer in ber Proving Babyreb, aber beibe unterlagen bem raichen Anstein ber Franzosen. And Murab Bey, ben Desar bid on bis zu ben Nilstatraften zurückzeichlagen hatte, kam jest wieder ganz nache herbei und bennrnbigte Kairo, so baß man ihn raich von ba vertreiben unspie. Nicht minber sam Ibrabim Bey in Gaza wieder zum Vorschein. Bonaparte mußte seine schwachen Armprentheile concentriren, um so mehr, als ibn ein neuer Keind von

Meere ber bebrobte. Marmont, ber in Alexanbrien machte, melbete bie Unfunft bes Duftapha Bafda mit 18.000 Turfen bie auf 100 Schiffen aus Rhobos famen, begleitet von englifden Rriegeidiffen. Bongparte brad augenblidlich auf und traf ben Reind noch an ber Rufte bei Mbutir, am 25. Juli. Die Turfen mehrten fich febr tapfer und ber Rampf blieb lange unentichieben, bis Murat ihnen in ben Ruden fiel und auf ben Baida perfonlich einbrang. Muftapba icon mit ber Biftole auf ibn unb traf ibn leicht in ben Rinnbaden, Murat aber bieb ibm mit feinem Gabel ein Baar Ringer ab und ließ ibn burd feine Golbaten gefangen nehmen. Die Turten floben, Taufenbe von ihnen ertranten im Meere, ba fie bie Goiffe nicht mehr erreichen fonnten, Gibnen Smith, ber auch babei war, entfam mit genauer Roth in einem Rabne. Der Sieg Bonaparte's mar fo vollftanbig ale moglich, baber auch Rleber, ber mit feiner Diriffon um einige Stunden gu fpat tam, ibn enthuftaftifd umarmte und ausrief: "Sie find groß mie bie Belt."

Das frangofifde Beer febrte abermale triumphirent nach Rairo gurud. Bum zweitenmal lieg ber Obergeneral bier bas Geft bes Brorbeten feiern und mobnte allen mubamebanifden Ceremonien beffelben bei jum nicht geringen Erftaunen bes gefangenen Duftapha Bafda, ber auch feinen Chrenplat babei einnehmen burfte. Hebrigens barf nicht veridwiegen merben, bag Bonaparte im Laufe biefes Commere erftene ben grabifden Scheife fagte: "wenn ber Prophet wieber auf bie Erbe tomme, murbe er nicht gu ben Turfen nach Conftantinopel geben, fonbern nach Deffa, mo ber mabre Mittelpunft ber muhamebanifden Belt ift," zweitens aber bem Gultan nad Conftantinovel idrieb: "er munbere fich febr, marum er feiner naturlichften Bolitif gumiber Frantreich ben Rrieg erflart habe, ba boch nur England und Rufland feine mabren Seinbe fenen; er, Bonaparte, babe ben Malteferorben aufgelost, ber bie bobe Pforte grunbfablich feit Sabrbunberten befebbe, ber rufffche 2B. Dengel, 120 3abre. II.

Kalfer aber habe fich jum Grofmeifter beffelben Orbens gemacht. Das darakteriftre hintanglich ibre Sellung und muffe ben Sultan bestimmen, eine andere Bolitit zu ergreifen." In biefer Doppelmaste gesiel sich Bonaparte so lange, bis er fie, bas Berfehlte seiner Bemibungen erkennend, ärgerlich vom Gesicht warf und ben Ortent überhaupt einstwellen aufgab.

Gebeime Dadrichten, bie fein Bruber Lucian aus bem Rath ber Runfbunbert ibm gutommen ließ, unterrichteten ibn, bie Beit fen getommen, in ber fein ploBliches Bieberauftreten in Baris ben gunftigften Erfolg haben tonne; Stalien fen verloren, alle frangofifchen Felbherrn hatten burch ihre Mieberlagen bewiefen, bag Diemanb Rranfreid retten tonne, außer Bonaparte, und bas Directorium fen fo biscrebitirt und fomach, bag es leicht gefturgt merben fonne. Darque erfannte ber Obergeneral, baf bie Birne nunmebr Und mas follte er noch in Megpyten thun? Gein Beer, obgleich immer flegreich, war an Babl febr verminbert, fonnte einen neuen fraftigen Ungriff ber Turfen und Englanber faum mebr aushalten und fand im Lanbe nicht Gulfemittel genug, und bas Gelb mar ju Ente, nichts mebr ju boffen. Sollte Bonaparte burd treues Musbarren bei feinen Truppen ibr bevorftebenbes Elenb theilen und am Enbe ben Gieg, ben Rubm, jebe Musficht auf eine großere Bufunft verlieren? Gein Entichluß mar ichnell gefagt. Er reiste von Rairo ab, angeblich nur nach Rofette, wandte fich aber nach Alexandrien, binterließ Rleber eine Orbre, morin er ibn gum Dberbefeblebaber ernannte, und fegelte mit feiner engern Camarilla, Gugen Beaubarnais, Bertbier, Leclerc. Murat, Beffieres, Launes, Marmont, Unbreoffy und ben Gelebrten Monge und Denon am 23. August auf zwei frangofifden Fregatten eilenbe von bannen. Die Schidfale ber über feine 216reife unfäglich befturaten Armee fummerten ibn nicht mebr. Er felbft tam eben fo gludlich nad Franfreid gurud, wie er bergefommen mar.

Diefe Defertion bes Dbergenerals batte eine im bodften Grabe nieberichlagenbe Birtung auf bie ohnebin muben. unzufriebenen und von Gehnsucht nach ber Beimath gepeinigten Truppen und verfeste bie Benerale, bie gurudbleiben mußten, in große Erbitterung. Rleber traute fich feineswege gu, mit ber gefdmachten Urmee bie gefährliche Eroberung feftzuhalten. Er fab nur Dieberlagen und Schanbe porber und vermunichte ben Dberbefehl, ben er unter fo ungunftigen Umftanben erhalten batte. In biefer Stimmung forieb er einen Brief an bas Directorium, worin er bie folimme Lage ter Urmee abfichtlich noch übertrieb und bringenb nach einer Blotte verlangte, bie fie nach Frantreich gurudbringen tonne, um fie wenigftene fur Frantreich zu erhalten, ba fie in Megupten fonft ju Grunde geben murbe. Diefer Brief murbe von ben Englanbern aufgefangen, bie ihre Maagregeln banach nahmen, in ber Musficht, mit leichter Dube bie gange frangofifche Armee in Megupten vollenbe vernichten ober gefangen nehmen gu tonnen. Much bie Damelufen und Turfen murben wieber viel fubner. Murab Ben griff am 5. October Defair an, ber ibn aber in bie Bufte gurudigate. Sibnen Smith landete am 25. abermale mit 8000 Mann an ben Milmunbungen, murbe aber von General Berbier . jurudgefdlagen. Dun aber geigte fich ein großes turfifches Beer, vom Groffvegler felber angeführt, an ber fprifchen Grenge. Da wollte es Rleber bod auf feinen Rampf mehr antommen laffen, fonbern bot Unterbanblungen an. Wie entmutbigt und ungurerlaffig feine Truppen geworben maren, erhellt aus bem Benehmen ber Befatung von El-Arifch, bie beim Berannaben bes Feinbes in Meuterei ausbrach und bie Reftung ben Turfen öffnete; taum bag ber tapfere Commanbant Cagal von einigen Trenen gerettet murhe

Die Unterhandlungen begaunen mit bem Großvegter, wobet aber Sibney Smith fic etimifcite. Aleber erbot fich, Aegypten ju raumen, wenn bie frangöfiche Armee freien Abgug erhielte. Defatx und Davouft hatten fich lieber schaen wollen, auch Menou

wollte ben Befit von Megapten nicht fabren laffen. Gleichmobl murbe ber Bertrag am 26. Januar 1800 gu GI-Artic gefdloffen. Defair und Davouft eilten gur Gee nach Franfreich gurud, ber erftere murbe jeboch unterwege vom englifden Abmiral Reith aufgehalten, gefangen gefett und unter bem Bormanb pbie Frangofen feben ia alle gleich" mit gemeinen Golbaten gufammengeftedt, jeboch nach einem Monat wieber frei gelaffen. Derfelbe Reith erffarte bie Capitulation von El-Arifd fur ungultig \*) und verlangte, bie gange frangoffice Armee follte fich friegogefangen geben. Da ermannte fic Rleber und erließ ben lafonifden Armeebefebl: "folde Frechheit muß man mit Stegen beantworten, ruftet euch gur Soladt!" Bas er bisber gefehlt, machte er nun auf's glangenbfte wieber gut, inbem er bas Beer bes Grofiveriere am 20. Marg bei Seliopolis angriff und in wilbe Flucht folug. Much biesmal maten es wieber vier unüberwindliche Quarrees. mit benen bie Rrangofen porbrangen und alles über ben Saufen warfen. Ingwijden batte 3brabim Ben mit 15,000 Mann Rairo eingenommen und alle bort gurudgebliebenen Frangofen ermorbet. Aber fonell umfebrend trieb Rleber ibn nach eintägigem blutigem Rampfe wieber aus ber Ctabt bingus, 19, April. Gleichzeitig batte eine englifde Rlotte Guer eingenommen, murbe aber mieber vertrieben, und General Berbier mar in Damiette von 10,000 Turfen angegriffen morben, aber gleichfalls Sieger geblieben.

Diese ect frangofische Tapferteit, ausgeübt in ber ichmierigften Lage und von miben und mitmutbigen Truppen, hatte glangenbe Ersolge. Murab-Bey, ber icon vor ber Schlacht feine Reutralität zugesat batte, aina jest formlich zu ben Krangofen

<sup>\*)</sup> Sidnen Smith soll in seiner ritterlichen Beise acht Tage vor bem was gescheschen Bruch Aleber von dem , was geschehen würde, in Renntniß geset und dabunch die frangissische Armen gerettet haben, die schon im Begriff war, Rairo zu räumen. Dies seh auch der Grund gewesen, warum Sidnen Semils troß seinet großen Berdienste in Ungnade fiel und nicht Lord werben konnte.

uber, ließ fich zum frangofifden General ernennen und erbielt bas Gouvernement von Dberagppten. Er fab namlich voraus, ber Groffverfer werbe, wenn er flege, fic nicht begnugen, ber Berrfcaft ber Frangofen ein Enbe ju machen, fonbern auch ber Unabbangigfeit ber Mamelnfen. Murab boffte fic baber von nun an beffer mit Gulfe ber Frangofen behaupten gu tonnen. Geine Dienfte waren Rleber febr midtig. Coon Bonaparte batte aus driftliden Grieden eine ichmade Legion gebilbet, um ben Berluft ber frangofifden Truppen gu erfeben. Rleber errichtete nun noch eine foptifche und eine fprifche Legion und erhielt burch Durabe Bermittlung aus Darfur einige taufend Comarge, bie fich trefflich jum Golbatenhandwerf anliegen, fo bag er fie fogar in bie Biteber ber Frangofen felbit einreiben fonnte. Somit brachte er bie Urmee wieber auf 27,000 Dann und mar im unbeftrittenen Befit Meguptene ficherer ale je. Allein ale er am 14. Juni von feinem Lanbaut bor ber Stadt nach Rairo fam, um bie Musbefferung bes beim letten Rampf febr beidabigten Ballaftes gu befichtigen, ben er in ber Stabt gu bewohnen pflegte, murbe er in einem mit Beinlanb bebedten Bogengange auf ber Terraffe bes Ballaftes von einem jungen fanatifden Dufelmann aus Alepho in Sprien, ber zu biefem Bebuf fo meit bieber gereist mar, erbolcht. Gin Giuibe, ber berbeieilte, murbe gleichfalle niebergeftoffen, boch gelang es, ben Morber gu verhaften, ber feinen Frevel am Spiege bufte und fterbend noch Allah pries.

Men au übernahm ben Oberbefehl, allein je mehr er Muselmann und fehr bit geworben mar, je weniger hatte er von bem Kriegsgenie seiner Borgänger behalten. Die Engländer und Türfen unternahmen im solgenden Jahr einen neuen gemeinsamen Angriff auf Aegypten. Der Großvezier kam wieder aus Syrien, eine beträchtliche englische Armee unter Abertrombte landete bei Allexandrien und eine zweite kleinere englische Armee von 6000 Mann unter Baltb kam aus Indien und landete bei Coffeir. Bei biefer leigteren Armee befanden fich viele eingeborne Indier, die

von ber Mehnlichfeit ber altagyptifden Tempel mit benen ihrer Beimath fo tief ergriffen murben, bag fle barin beteten, und 3fis und Ofiris nach zwei Jahrtaufenben gum erftenmal mieber anbactige Sulbigungen empfingen, bie ber Durga unb bem Brama aglten. Gine Klotte unter Gantheaume follte Denou Berftarfungen aus Franfreich bringen, ließ fich aber zweimal von ben Englanbern gurudichrecken und tam nicht an. Gine anbere Rlotte unter Linois, bie fich mit ber fpanifden unter Saumareg vereis nigte, murbe bei Algefiras von ben Englanbern gefdlagen unb fonnte eben fo wenig nach Alexanbrien gelangen. Um 8. Dars 1801 war Abercrombte mit 16,000 Mann gelanbet, Denou ging ibm mit nur 10,000 Dann entgegen, inbem er obne Roth feine Streitfrafte theilte, und erlitt bei Difopolis am 21. eine Mieberlage, in ber er feine gange Reiteret und vier feiner tapferften Untergenerale verlor. Abercrombie fiel in ber Schlacht, murbe aber burd Butdinfon, ber mit Berftartungen nachfam, erfest. Gin neues Unglud brach in Denou's Ruden berein, inbem fein neuer Freund Murab ploglich an ber Beft ftarb und bagegen ber englifde General Baird aus Dberagpoten ben Dil beraufzog gegen Rafro. 218 nun noch 25,000 Turfen unter bem Grofvegier aus Sprien anrudten, entichloß fich ber bie Frangofen in Rairo commanbirente General Belliarb gu capituliren und hatte bas Glud, bağ ibm freier Abzug bewilligt murbe, am 27. Juni. Denou fab fic bagegen in Alexanbrien eingeschloffen, mo er fich noch tapfer bis jum 2. September vertheibigte und bann ebenfalls capitulirte. Damit batte bie große frangoffice Expedition nach Meanpten ibr Enbe erreicht und es blieb von ihr nichts ale eine große Erinnerung.

Eben fo blieb auch von ber Eroberung Malta's ben Frangofen nichts als bas Anbenken. Die Englänber hielten biefe Infel ftreng blofitt und mit ihnen vereint bie Portugiefen, benen biefe Dienffertigkeit fpater theuer zu fteben kam. General Baubols litt beftanbig Mangel an Lebensmitteln, bem nur von Beit zu Beit und heimlich abgeholfen werben konnte. Eine kleine von Genéreur befehligte Flotille, bie ihn in ber letten Noth retten sollte, wurde von ben Englänbern aufgesangen, ber Befehlshaber burch eine Kanonenkugel getöbtet. Da mußte fich Naubois enblich - am 5. Sept. 1800 an bie Englänber ergeben.

Bir richten nun unfere Blide wieber nach Frankreich, wo unterbeg Bonaparte angelangt war und eine neue große Rolle fpielte.

## Behntes Buch.

## Der 18. Brumaire und Marengo.

Dad feiner beimlichen, wenigftens bem Beere vorber nicht angezeigten Abfahrt aus Alexanbrien ichiffte Beneral Bonaparte. von bemfelben Glude begunftigt, wie auf ber Berreife, von ben englifden Rreugern unbemerft uber bas mittellanbifde Deer. In Migcelo, mo er lanbete, begruften ibn bie Corfen mit ungebeurem Miemand bacte baran, ibn bie ublide Quarantaine ausbalten gu laffen, obgleich er aus bem Lanbe fam , in welchem bie Beft berrichte. Muf feiner meitern Reife begegneten ibm englifde Rriegeidiffe in ber Abenbbammerung, obne ibn gu bemerten, unb am 9. October 1799 flieg er frifc und gefund gu Freine an's Land. Aud bier empfing ibn ber lautefte Jubel. Dod am gleis den Tage fubr er mit Berthier nach Baris, unterwege überall, aber befonbere in Lyon, wie ein Erretter mit ber ungebeucheltften Freute und Bewunderung vom Bolfe begrußt, und am 16. Det. mar er in ben Mauern ber erftaunten, gum Theil erichrodenen Saubtftabt.

Die Barteien in Baris waren immer noch biefelben wie frühre, nämlich eine ber Revolution zugeneigte jatobinifche, gegenüber einer andern, welche bie Rüdfehr ber Monarchie, Rirche und Ariftotratie wünschte. Die jatobinische Partel hatte zuletzt burch ben Staatsstreich bes 18. Fructibor gestegt, aber burch bie Rieberlagen, welche bie Republik seit Bonaparte's Entfernung erlitt, ehr an Ansehen verloren. Das Bolf war icon an Siege gewöhnt worben und sah nun verlorene Schlachten, verlorene Provingen. Mit Recht schrieb man bas Unglud ber Schwäcke und Immovalität ber Directorialregierung zu. Klagen und Anklagen befürmten bie Regierung, die von beiben Parteien zugleich gebränat wurde.

Die Ronaliften maren fower verlett burch bie Barte, mit ber man fie feit bem 18. Fructibor bebanbelte. Dan batte ben Familien ber Emigrirten Gelfeln und eine Anleibe von 100 Dillionen abgezwungen. Auch bie Rirdliden maren in bobem Grabe ungufrieben, bag Lareveilliere-Lepeaux immer noch bie Briefter berfolgte, baß fein philosophifder Unfinn noch immer in ber Republif getrieben murbe und bag man Orbnung und Frieben wieber berftellen zu tonnen glaubte ohne bie driftliche Rirde. Eros ber ftrengen Daagregeln nach biefer Gette bin fab man bas Directorium im übrigen fowach und verachtete es. Die Benbee ftanb wieber auf, unter einem herrn von Chatillon auf bem rechten, einem herrn von Antichamp auf bem Iinten Ufer ber Loire. Much bie Chouans murben fuhner als je unter bem riefenhaften, allem tropenben Georges Caboubal. Much in ber Mormanbie, in ber Gegend von Touloufe ic. gab es ropaliftifche Bufammenlaufe. Allein fie fanben boch bei ber Debrbeit in Frantreich Digbilligung. Man wollte bie Rudfebr ber Bourbone nicht. Gin Theil bes Bolfe mar burch bie Revolution gu febr compromittirt , ein anberer batte burd Untauf ber Rationalguter gewonnen. 3m Directorium felbit mar nur Barras ein beimlicher Ropalift unb correspondirte mit Ludwig XVIII. Es fallt auf, bag gerabe er, wenn er bod bie Monardie fur unvermeiblich bielt, nicht lieber an Bonabarte bachte, ben er querft geboben batte.

Die ftrengrevolutionare, altjatobinifce Partei war bie ftarffte im Rathe ber Bunfhunbert und versammelte fich gewöhnlich im

Reithaufe. Ihre militairifde Notabilitat mar Bernabotte. Gie war mit bem Directorium ungufrieben, weil es bie Republif ruinirte. Bas unter bem Convent gewonnen mar, brobte unter bem Directorium wieber unterzugeben. Bubem befdrantte es bie Breffe. bie freie Meinungeaugerung. Der fdmerfte Bormurf aber fur bas Directorium mar, bag es fich mit einer Menge von Belferebelfern bereicherte, mabrent bas beer barbte und Dieberlagen erlitt. 3m Rath ber Runfbunbert erbob fic ein Sturm von Unflagen in Betreff ber Betrngereten unb Unterfoleife ber Beamten. Die babet fcmer betheiligten Directoren Bareveilliere-Levegur, ber in Stalten nicht blos bie Rirde batte ausrotten, fonbern namentlich auch berauben wollen, \*) und Merlin von Thionville, ber fich bei ben öffentlichen Bauten bie gröbften Beruntreuungen erlaubt batte, jogen es vor, bem Sturme auszumeichen und legten ibre Stellen freiwillig nieber, am 18. Juni 1799. Mun riffen alle Damme und Rlagen und Bermunfdungen brachen maffenhaft auf bas Directorium berein. 3m Rath ber Runfbunbert murben fle Monatlang faft alle Tage mieberholt und niemanb mehr gefcont aufer Daffena, ben man bamale im Relbe nicht entbebren tonnte. Gentifieux beidulbigte ben Dbergeneral und Rriegeminifter Scherer, fur 130 Millionen Rriegebeburfniffe aller Art unter ber Sanb vertauft gu haben, fogar Ranonen aus ben Weftungen ic., mabrent bie Golbaten barbten. Bon ben Summen, bie fur Montirung bestimmt waren, nabm er ben beften Theil fur fich und ließ fur ben Reft bas elenbefte Tuch an bie Solbaten abliefern. Und fo in Muem. Briot flagte nicht minber gornig ben Ringnzminifter Ramel an, ber beim Berfaufe ber Mationalguter ungebeuren Unterfoleif gemacht hatte. Die Unflage gegen Scherer murbe mit ben Acten am 22. Junt bem Directorium übergeben und am folgenben Sage feste ber Rath ber gunfbunbert

<sup>\*)</sup> Als Curiosum ift ju bemerten, daß bie protestantifchen Rirchenguter erft am 1. Marg 1799 fur Nationalgut erflart und bem Berfauf ausgestellt wurden, nachdem fie in ber Schredenszeit geschont worben waren.

bie Freilaffung bes eblen Championnet burch, ber ein Opfer Scherere geworben mar, weil er beffen Betrugereien nicht hatte bulben wollen. Die Untersuchungen gingen weiter. Um 25. Innt enthullte Moreau von ber Donne bie Raubereien Rapinate : "Coanblide Commiffare baben burd ichamlofe Bebrudungen Monat bie Fruchte mebriabriger Stege vernichtet, 1. B. Rapinat in ber Schreig, beffen Charafter und Betragen icon in feinem Mamen liegt. Alle biefe Menfchen muffen ber allgemeinen Bermunichung Breis gegeben werben, bamit bie Schweiz und Italien erfahren, bag wenigftens bas frangoffiche Bolf nicht Theil bat an ber Sourferei." Rembel fubr bei biefen Borten auf und fucte feinen Comager Rapinat zu entidulbigen, inbem er fagte, berfelbe habe ja mehr Belb aus bem Berner Schap abgeliefert, als auf bem Bapter geftanben fen (eine Finte, burch bie fic Rapinat fcon fruber berauszulugen gehofft batte und bie nur bemeist, wie groß bie Beute in Bern gemefen ift). Moreau blieb aber bei feinen Borten und fagte geringicatig gu Rembel, bie öffentlide Deinung babe langft uber Rapinat gerichtet. Um 29. beichloß ber Rath ber Runfbunbert, Bode's Leidnam neben bem Marceau's am Rhein gn beerbigen und Chenier pries bei biefem Unlag bie Uneigennuntateit und Armuth bes Gelben, im Gegenfat gegen bie "unvericamten, gn ibrer Schanbe berühmt geworbenen Dicbe, melde Schape auf Schate bauften, mabrent bie Armeen an ben unentbebrlichften Lebenebeburfniffen Mangel litten." 2m 6, Juli entwarf Mengaub ein mertwurbiges Gemalbe von Italien, wie es unter Scherers Bermaltung gelitten, wie felbft bie frangofiide Urmee bort von ihren Berpflegungebeamten foftematifc geplunbert und entwaffnet worben fen, und Dubois Dubay fugte bingu, bie Regierung babe biefem argen Treiben nur Borfdub geleiftet, jebe Rlage unterbrudt, felbit bie Breffe gefeffelt, nur Sourten angestellt, ehrliche Danner verbrangt. Taglich famen in Daffe guftimmenbe Abreffen aus ben Brovingen ein mit neuen Actenfluden, bie bes Betruges immer mehr entbullten. Am 15. beidloß ber Rath ber Runfbunbert bie Anklage wie gegen Merlin von Thionville und Lareveilliere-Lepeaux, fo auch gegen Rembel und Treilbarb (ber von Raftabt ine Directorium gefommen mar). 21m 28. fagte Duinot: "vor feinem Tobe batte Doche einen DInifter, ber gegenwartig allgemein ale Urbeber unferer Unfalle genannt wirb, angeflagt, und Boche ftarb ploblid." An bemfelben Sage riefen mehrere Stimmen: "bie Denuneiation ber Schelme und Diebe muß unfere Tagesorbnung bleiben, bis fie beftraft find." Das Directorium aber ftellte fic taub und ftumm. Es maren ber Compromittirten zu viele. Dan gog bie Untersuchung in bie gange und lieg bie Funfbunbert foreien. Um 30. verlangte Bonnere, bas Directorium folle Rechenschaft geben über alle von ibm abgefcloffenen ober gutgebeigenen Bertaufe und Bertrage : "mogen fle gittern, bie neuen Berreffe! bas Reich ber Gauner bat ein Enbe." 2m 1. August murben noch viele öffentliche Diebe am Bermogen ber Ration genannt, barunter bie Befanbten Trouvé und Rappoult und General Grouch. Alles fdrie endlich, marum benn Scherer immer noch nicht verbaftet merbe ? \*)

Das Directorium benahm fich in ber Klemme, in ber es war, mit veller Lift, indem es zuerft innner verficerte, ja, es werde bem Rath ber Simfhumbert nachsonmen und alles gründlich untersicken laffen, nachher aber bie kleinen Unruhen, die von den Royaliften ausgingen, benutie, um dem Rath der Fünfhundert den Bormurf zu machen, er schwäche durch seine Antlagen des Ansehen der Obervurf giten unt und verweckte und ber Regierung und provocire Bürgerfrieg; es fep viel rathlicher, über die Bergangenheit einen Schleter zu beden und bie Regierung mit Achtung zu behanbeln, damit fie wieder flark merbe. Diese Ansicht mußte zuerst der Woltzelminister Fonds verbreiten, dann

<sup>\*)</sup> Bon allen biefen Dingen, wie fie in ben Protofollen bes Raths ber Kunfhunbert aufgezeichnet find, ichweigen bie frangofifden Gefchichts-ichreiber ber Revolution aus Nationalftolg. Auch bie Raubereien im Austande werben von ihnen mit Stillfchweigen übergangen, ober als gang uns bebeutend nur nebenbei berubrt,

wurbe fie vom Directorium ausbrudlich in einem Erlag an ben Rath ber Kunfhundert vom 21. Auguft ausgesprochen. Darin heißt est "Wie fann bie Republit durch die Regierung gegen ben Robalismus wirksam gefchut werben, wenn ihr die Regierenben immerfort Berratber nennt?"

Bugleich fuhr bas Directorium fort, bie Breffe gu befdranten, um bie Bormurfe ichweigen ju maden. Das fant man nun wieber burdans nicht ber republifanifden Freihelt angemeffen. Francote von Rantes fagte am 17. Junt: "wir befinden uns in volliger Stlaverei, jeber Dund ift verfchloffen. Jeber Berfaffer, ber bie Babrbeit fcreibt, wird verhaftet. Und wir im Rath ber gunf= bunbert, fprechen mir von ben Ranbern, fo flagt man une ale Ungroiften an. Dur wenn wir weber vom Rriege, noch von ben ausmartigen, noch von ben innern Berhaltniffen fprechen, burfen wir fprechen mas wir wollen. Gine traurige Freiheit!" Dagegen fagte Darracg: "ift bie Breffe eine Chrfurcht gebietenbe Dacht? ift fle ber Dagfftab bes Gemeingeiftes? Birb fle nicht vielmehr von Menichen gebandhabt, bie nicht beffer wie bie Figeres finb, bie ieben Baffgaler une Gelb fabren? ibre Unreblichfeit, ibre Uebertreibungen, ibre galidungen muffen nothwendig unter bie Aufficht ber Polizei geftellt werben. Der Gemeingeift ift burch bie Tagblatter ftete nur verbrebt und verborben" ac. Dit biefer Gering. icanung burfte man in ber Republit bamale icon von ber Breffe fprechen und Darracg bebielt Recht, weil er ben Thatbeffanb foilberte, wie er mirflich war, Frangois aber nur von ber reinen 3bee ausging. Gine Abreffe aus Grenoble marute bamale: no rettet bie Republit, bamit es nicht beiße, wir errangen bie Freiheit, aber wir verftanben es nicht, fie zu erhalten." 3ch glaube biefe menigen aber darafteriftifden Auszuge aus ben bamaligen Brotofollen bes Raths ber Bunfhunbert mittheilen zu muffen, weil fie am beften erflaren, warum Bonaparte fo wenig Schwierigfeit fanb, feinem Benie burd ben Saber ermatteter Bartelen Bahn gu brechen.

Der bebeutenbfte Mann in Baris mar bamale Sienes, ber

mit bem Ruhm, feinem Salent hauptfachlich habe Franfreich bie preugifche Neutralitat bieber zu verbanten gehabt, aus Berlin gu= rudgefehrt und ine Directorium (8. Juni) eingetreten mar, fobalb an Rembel, ben er nie leiben tonnte, bie Reibe bes gefenlichen Austritts gefommen war. Sienes hatte faft alle Großen ber Revolution überlebt und fant immer noch fo hochgeachtet ba, wie im Unfang berfelben. Er fpielte nun auch ein wenig ben politifden Grognater und glaubte, Frantreich werbe fiche gur Ehre fcapen, aus feiner in bergleichen Schopfungen unerfcopflich fruchtbaren Sand eine neue Conftitution ju empfangen. Dag ber bieberige Buftanb unertraglich und unbaltbar geworben feb, mar flar, Cben fo aber auch, bag bie Bourbone fich noch feine hoffnung auf eine Reftauration machen burften. Bas ichien nun naber gu liegen, ale eine neuverbefferte Berfaffung ber Republif, morin alle bie Rebler, bie bieber erfannt worben, fluglich vermieben murben? Sienes fab in ber Revolution überhaupt nur ein Erperimentiren an ber Menichbeit, ein Kortidreiten im Berfuden und Erproben. Der Umfturg einer gegebenen Berfaffung war fur ibn nichte anberes, ale freiwilliges Dieberreiffen eines Rartenbaufes, um ein noch funftreideres neues ju bauen. Er fonnte febod bas Beftebenbe nicht umffurgen ohne Gewalt und fucte zu biefem Behufe einen General, wie ibn Barras am 13. Benbemigire an Bongvarte unb am 18. Fructibor an Augereau gefunden batte. Er erfab fic begbalb Roubert aus, ber aber bei Dovi fiel. Mis Bonaparte aus Alegopten gurudfam, murbe Siebes von feiner Bartei befturmt, fic mit biefem zu verbinben, er trug aber anfange große Schen, Bonaparte fcbien ibm nicht fugfam und gelehrig genug fur feine conftitutionellen Blane. 3m Uebrigen geborte er feineswegs mehr ber ftreng republifanifden Geite an, bie folimmen Erfahrungen ber Revolution hatten ibn belehrt, bag man nicht mit bem Bolte regieren fonne, fonbern bag bie Regierung immer über bem Bolfe fteben muffe. Darin ftimmte bie große Dehrheit bes Bolfe felbft mit ihm überein, bie wieber Orbnung und Anfeben ber Regierung verlangte, aber boch auch nicht bie alte Birthichaft unter ben Bourbons.

3m Directorium felbft hatte Siebes nur Roger Ducos fur fic, Barras war beimlicher Royalift, ber alte Gobier und Moulins

aber geborten ber Bartet ber Reitbahn an.

Bonabarte batte ben großen Bortbeil, baß alle biefe Barteien fic bei feiner Rudfebr um ibn bewarben, mabrent er in ben Ungen bes Bolfe und aller Ginfictevollen icon uber ben Barteien ftanb, burch feinen Dubm, burch fein Genie vorragenb über alle anbere. Miemanb fiel es ein, ibm porzumerfen, bag er eigenmad. tig bie Armee in Megupten verlaffen babe. Alles bulbigte ibm. Er übereilte baber auch nichts, fonbern ließ bie Leute an fich tommen. Buerft fielen ibm bie Bemanigten, bie gange bieber von Sienes geleitete Bartei gu, bie auch bemubt mar, Gienes felbft fur ibn zu gewinnen. Beibe verftanbigten fic. obne einanber gu tranen. Bonaparte branchte Gienes und biefer gab nach, weil er nicht ifolirt werben wollte. Dit Gienes fiel auch ber Rath ber Alten Bonaparte gn. In biefem Rath mar eine gangliche Unterbrudung ber Breffe beantragt unb, nicht obne Buthun Lucian Bonaparte's, vom Directorium am 2. Gept, beidloffen morben, Darnach murben 155 Journale unterbrudt und 61 Rebacteure verhaf. tet, fo bag fein freies Wort mehr gebrudt merben fonnte und bie, welche ben Staateffreid wollten, nur noch bas obnmadtige und in ber Breffe nicht wieberhallenbe Befdret ber Funfbunbert gegen fic batten. Alle Solbaten und faft alle Generale in Baris maren gleichfalls unbebingt fur ibn, Augeregn an ber Gpite, Auch Moreau, ber bieber immer noch folecht mit bem Directorium geftanben, verfprach ben Staateftreich ju unterflugen, ber baffelbe fturgen foulte. Um bie vielen eifrigen Republifaner namentlich in ber Armee gu gewinnen, marf Bonaparte mit affectirter Entruftung jeben Bebanfen von fich , ale fen es ibm um Ufurpation ber bochten Gewalt ju thun. Es gelte , verficherte er , einzig bie burch bie Schmache bee Directoriums gefahrbete Freihelt burd Rraft , burd neuen Rubm zu befestigen. Er fpottete barüber, bag man ibn mit Cafar und Cromwell vergleiche: "ichlechte Rollen, abgenutte Rollen, unwurbig eines Mannes von Berftanb, wenn fie nicht fcon bes ebrlichen Mannes unmurbig maren! Es mare ein rudlofer Gebanfe. im Jahrhunbert ber Aufflarung und Freiheit etwas gegen bie reprafentative Berfaffung gu unternehmen. Rur ein Marr fonnte bie Bette ber Republit gegen bas Ronigthum verloren geben laffen. nachbem er fle mit einigem Rubm und einiger Befahr unterflust bat." Mander burdichaute babei mobl feine tiefe Arglift, mar aber weniger baruber fittlich entruftet, ale er nur fein Ucbergewicht beneibete. Go Bernabotte, ber Grogmeifter ber Freimaurer gemorben mar. Wegen bes Ginfluffes, ben er in biefer Stellung üben fonnte, ichmeidelte ibm Bonaparte mehr ale allen anbern. Bernabotte mußte aber mobl, bag fein Ginfluß bod nicht binreide. Bonaparte in feinem Siegesfluge aufzuhalten, folog fich ibm alfo ebenfalls an. Barras war niebertrachtig genug, fich mit Gelb abfinben gu laffen. Talleprant, ber vornehme, Fouche ber plebeifiche Meifter ber Intriguen, bulbigten beibe allemal ber ftarteren, neuauffommenben Bewalt, und batten überbies in ihrem Dacchiavellismus etwas bem bonapartifden Beifte Bermanbtes, ohne beffen Energie und Genfaltfat, boten fich ibm baber willig und inftinctartfa ale Werkzeuge bar. Rach bem Bolte frug man gar nicht mebr, man burfte vorausfeben, es werbe allem guftimmen, mas Bonaparte, ber Allgefeierte . thun murbe , in bem alle hoffnungen fich vereinigten.

Somit war also nur ber Rath ber Fünfhunbert und bas ichwache Directoreupaar, Gobier und Moulins, ju bestegen, bie nichts für fich hatten, als bas Geseh, Nachdem alles gehörig vorbereitet war, wurde ber 18. Brum atre (9. November) zur Ausführung bes Staatsftreichs anberaumt. Im Rathe ber Alten wurde bie erlogene Nachricht verbreitet, bie Jatobiner beabschiftigtigten eine Insurrection. Man affectirte großen Schreden, erklärte bas Baterland in Gefahr, ernannte Bonaharte zum Befehlshaber ber bewassen

neten Dacht und verlegte, ba man in Baris nicht mehr ficher fen. bie Berfammlung ber beiben Rathe auf morgen nach St. Cloub. Bonaparte empfing feine Ernennung in ber Mitte mehrerer Regimenter, bie er unter bem Bormanb einer Dufterung um fich berfammelt batte, und erließ fogleich eine Broclamation, welche icon gebrudt mar und auf Fonde's Befehl an allen Straffeneden angeidlagen murbe. Much mar eine Rebe verbreitet, bie Bonaparte nach einer Nachricht an bie Golbaten, nach einer anbern, bie mabrfdeinlicher ift, nur in Begenwart von Diffizieren an Rathe unb bieberige Anbanger bes Directoriums bielt. Darin flagte Bonaparte bie Regierung an: "mas habt ihr aus biefem Franfreich gemacht, welches ich ench fo glangenb binterließ? ich binterließ ench Frieben und finbe Rrieg. 3d binterließ euch Siege und finbe Mieberlagen. 3d binterließ euch Dillionen aus Italien und finbe rauberifche Befete und Glenb. Was habt ihr mit jenen bunberttaufenb Frangofen gemacht, ben Befahrten meines Rubme? Sie find tobt. Diefer Buftand fann nicht bauern." Anbere Broclamationen bee Rathe ber Alten, ber Abminiftratoren bee Geinebepartemente, bee Bolizeiminiftere Rouche wiefen übereinftimment auf Bonaparte bin, ale ben Mann bee Bertrauene, auf ben alle bauen fonnien, ale ben Starten, ber alles burchfegen murbe, ale ben Gingigen, ber ble Republit retten tonne. Roch an bem gleichen Morgen loste Bonaparte fraft bes ibm nur einfeitig vom Rath ber Alten aufgetragenen Bollgiebungsamtes bas Directorium auf. Moreau murbigte fic berab, babet bie Schergenrolle ju übernehmen und ben Ballaft Luxemburg, bie Refibeng bes Directoriums, militarifc gu befeben. Siebes und Roger Ducos legten ihre Stellen fretwillig nieber, wie verabrebet mar. Barras bantte gegen eine Belbguficherung gleichfalls ab und reiste auf fein Lanbgut. Der alte Gobier und Moulins machten einen vergeblichen Berfud gum Biberftanbe. Mouline fagte: ber Solbat welcht nicht, wenn er auch auf ber Mine ftebt, welche fpringen foll. Das gefiel Bonaparte. Dadbem bie Directoren entfernt morben maren. flatichte er mit ber 26 1 28. Mengel, 120 Jabre. It.

Reitveltide auf ben Stiefel und fagte verachtlich: "bas find alfo bie Manner, benen Franfreichs Gefdide anvertraut maren," fügte aber bingu: Mouline allein ift ein Dann, ber fich felbft achtet.

Der Rath ber Runibunbert war nicht verfammelt, mußte von nichts und fonnte erft am anbern Tage in St. Cloub gemeinfame Beidluffe faffen. Gine ber enragirteften Ditalieber biefes Rathe. ber Corfe Salicetti, mar beimlich im Solbe Bonaparte's, lub viele anbere Mitalieber bes Rathe zu einer beimlichen Aufammenfunft in feinem Saufe ein und rif fie ju laderliden Drobungen bin, binberte fie aber am Sanbein. Ihre furchterlichen Rebensarten murben bann mit Uebertreibungen bem Rath ber Alten berichtet, ber fic baburd bewegen ließ, noch fefter gu Bonaparte gu halten, Der Bierbrauer Canterre allein wollte eine etwas ernitbaftere Demonstration machen und bie Borftabte aufmiegeln, Bonaparte aber, ber von allem unterrichtet mar, brobte ibn auf ber Stelle ericbiefen gu laffen, und bie

Stabt blieb rubia.

Um anbern Tage ftromte alles nach St. Cloub, in beffen Schloß beibe Rathe tagen follten, bas aber bereits mit Dilitar ringe umftellt mar. Das Bolt, welches ale Bufcauer in Denge berbeifam, machte nicht bie minbefte Diene, ben Rath ber gunfbunbert zu unterftuben, beffen Sache icon verloren mar, obaleich er noch große Borte gebrauchte. Bongparte bewegte fic unter ben Solbaten icon mit Siegesfreube. Dan borte ibn ausrufen: "ich will feine Fractionen mehr, ich will burdaus feine mehr, bas muß ein Enbe nehmen." Inbem ber Rath ber Funfhunbert feine Gipung eröffnete, prafibirte Lucian Bonaparte, gegen ben fic alebald bunbert Stimmen in muthenben Untlagen erhoben. Die fdmade Minberbeit, bie ben Staateftreich billigte, murbe nicht mehr gebort, bie große Debrheit ichmur, bie Berfaffung beilig zu balten. 218 Bonaparte von ber Bartnadigfeit bes jungern Rathe borte, begab er fich in ben Rath ber Alten, befdmerte fich bier über bie Berleumbungen, bie im Rath ber Funfhunbert gegen ibn gefchleubert worben fenen, verficherte beilig und theuer, bas Baterland habe feinen marmeren

Freund ale ibn, verlangte aber, man folle jest mit einer Enticheis bung burchgreifen. Linglet, ber gur Bartel ber Reitbabn geborte, forberte ibn auf, ben Gib auf bie Berfaffung gu fomoren. Bonaparte aber ermieberte ihm mit Stols und Berachtung: "es gibt feine Berfaffung mehr, ihr felbft habt fie icon am 18. Frucitor und an wieberholten Dalen verlett. Alle Bartelen baben fie verlest. Diemand achtet fie mebr . und fie fann uns nichts mehr belfen. 218 ich nad Baris gurudtam, baben alle Bartelen an meine Thure geflovft und mir ble Bewalt angeboten. Aber ich babe feine angebort, ich bin von feiner Partei, anger von ber großen Bartei bes frangofifden Bolfe. 3d nabm bas mir anvertraute Amt nur an. um bie Cache ber Republit ju retten. Und ich habe ber Republit glangenbe Broben meiner Ergebenheit abgelegt. Geht in mir feinen elenben Intriganten. Wenn eine Partei es magen wollte, mich angugreifen, mich etwa außer bem Befet zu erflaren, ber bnite fic mobl, bag biefer Beidlug nicht ibn felber treffe. Dann rufe ich euch, meine tapfern Baffenbruber, euch Golbaten auf zu meinem Cous und euch und meinem Glud vertraue ich." Der Rath ber Alten ftimmte ibm gu und er eilte nun, mit bem Rath ber Funfbunbert fertig zu merben.

Dhue Zweisel bildete er sich ein, diese Wersammlung schrecken und einschäußer die Mitglieber gaben seinen Entritt als eine gewoltsame Entweihung ihres geschlichen Heiligthums an, flürzten auf ihn los, drängten ihn zurüd und schreit; "hinaus nit ihn! nieder mit dem Pictator, in die Ach den Tyrannen!" Er zog sich zurüd und ließ seinen Bruder Lucian durch Grenadiere ebenfalls herausholen. Diesernen Bruder Lucian durch Grenadiere ebenfalls herausholen. Dieser Prösiftent der Fünsspunkert machte die Soldaten glauben, es sewon Dolche auf ihren Detegeneral gezückt worden und eine Minderheit solder jatobinischer Dolchswinger hatte die Mehrfelt der Verfammlung in Tobesangst. Auch Siedes war zugegen und sagte hötlisch, wenn die Fünsspunker den General dors la loi erklärten, so solle er sie nur dors la salle werfen lassen. Bonaparte ließ das

mit nicht auf fich marten, sondern schildte Murat mit einer Compagnie Grenadiere in ben Saal, die unter Trommelichtag mit geffülltem Bajonett bie armen Bolfetribunen langsam vor fich berrieben und fie zwangen, burch Thuren und Fenfer ihr heit in ber Flucht zu suchen. Mit ihnen war ber lette Wiberstand befeltigt.

Lucian rief eine fleine Minberbeit bes Rathe ber Funfbunbert abermale gufammen, um nunmehr bem Rath ber Alten guguftimmen und bem Ctaatoftreich eine gefetliche Form gu geben. Durch Befoling ber beiben Dathe murbe eine proviforifde Regierung pon brei Confuln (General Bonaparte, Glebes und Roger Ducos) und eine aus beiben Rathen gemablte Berfaffungecommiffion niebergefest, welche bie neue Conftitution entwerfen follte, am 12. Rov. Bon ben beftigften Opponenten im Rath ber Runfbunbert murben 37 jur Deportation verurtheilt, 21 unter polizeiliche Aufficht geftellt. 218 Bonaparte ben Damen Galicetti's, ber auf ber Lifte ftanb, wieber ausffrich, erfuhr man jest erft ftaunenb, welche Dorpelrolle biefer Ifflige Corfe bieber gefpielt batte. Die Deportirten murben übrigens fammtlich balb barauf wieber begnabigt, ba fie gang ungefährlich maren. Bonaparte ließ auch unmittelbar nach bem 18. Brumaire eine Menge politifche Gefangene in Baris los und befahl gleiche Freilaffungen in gang Frantreich und Burudberufung ber Deportirten aus Capenne, benn er mollte als Retter ericeinen und fich überall Freunde machen. Waren ibm aud bie Terroriften verhaft, fo begnabigte er ffe gleichwohl, wenn fle fic bittenb an ihn manbten und ihm zu bienen gelobten. Go Barrere, ber übrigens in einer unbebeutenben Unftellung fein beflecttes politifches Leben enben mußte. Unter ben Burudberufenen bemerft man Bartbelemp und Carnot. Much bie am 18. Fructibor verbannten Briefter burften gurndfebren.

Unterbeg wurde fleißig am Berfaffungswert gearbeitet. Siènes batte icon einen Entwurf in ber Taide, in welchem bie gefebenben, vollziehenben und richteriiden Behörben ber Republik auf's tunftreichfte gegen einander abgewogen waren und nicht minder

bas Bablrecht von unten und bas Ernennungerecht von oben. Das Saupt ber Republit follte ein unabsetbarer und unverantwortlicher proclamateur-electeur fenn, ber ju allen Memtern ernannte, abet nur aus einer Rabl Canbibaten, bie porber vom Bolfe in brei Mablabitufungen von Gemeinbe-, Provingial- und Nationalmablen gemablt worben, und ber, wenn er bie verantwortlichen Minifter ernannt batte, fle malten laffen und felber nicht regieren follte. Sièves batte fich urfprunglich felbft ale proclamateur-electeur gebacht. Bonaparte aber, ber nur allein fich fur bie bodite Stelle berufen glaubte, fagte ibm: "Bie haben Gie fich nur einbilben tonnen, bag ein Dann von einigem Salent und ein wenig Chrgefühl fich jur Rolle eines Daftidweins mit einigen Dillionen Behalt bequemen merbe." Er ftrich baber an bem Berfaffungeentwurf alle conftitutionellen Runfteleien weg, behielt nur bie barin porgefdlagenen verichtebenen Staateforpericaften bei, legte aber alle Bewalt in eine Sant, bie bes auf 10 Jahre gu ernennenben erften Confule. Deben ibm follten noch zwel Confule befteben, aber nur mit beratbenber Stimme. Den erften Conful follte ein Senat von 80 lebenslänglichen Mitgliebern ernennen, bem bas Recht guftanb, bas Confulat gu erneuern, befigleichen bas Recht, bie 300 Mitalieber ber gefengebenben Berfammlung und bie 100 bes Tribunate ju ernennen, welches lettere nber Diffbranche und Ungefestichfeiten ju machen, aber tein abfolutes Beto, fonbern nur bie Bflicht batte, Berfaffungemibrigfeiten bem Genate gur Ungeige gu bringen. Außerbem ernannte ber erfte Conful einen Staaterath junachft um feine Berfon, bie verschiebenen Minifterien und burch fie wieber alle Civil- und Dilitarbeamte. Er batte mithin alle Stellen allein zu vergeben und bie Bolfemablen maren vernichtet, bie Conftitution von 1793 in ihr vollfommenftes Begentheil verfebrt. Wie bort alle Gewalt von unten batte ausgeben follen, fo ging fle jest einzig von oben aus.

Die neue Berfaffung murde jeboch mit großer Oftentation einem Biebiscit unterworfen. Das Boll follte in Urverfammlungen

erklaren, ob es sie wolle ober nicht? Dafür stimmten 3,011,007 Activobirger, boppelt so viele Simmen als sur bie Constitution von 1793 gesammelt worben waren. Die Berkublgung ber Berfasing erfolgte am 25. Dezember. Bonaparte bezog als erster Consul ben Pasast ber Tullerten, ber Senat ben Pasast burzemburg, das Arsbunat das Pasast donal, das Corps legistatif ben Malast Bourkon.

Unter ben Korpphäen ber Revolution und bes heeres, bie in Baris befjammen waren, machte Niemaud bem' erften Consul seine Stelle fireitig. Sièyes ergab sich schmenzlich brein, erkanute aber an, baf Bonaparte nicht übertroffen werben könne. Bewundernd und ärgerlich zugleich rief er aus: er will alles, weiß alles, kann alles. Sièyes bante aber basit, sein Untergebener zu werben und lege bie Consussenden nicht eben bondere Duger-Ducos. Bonaparte ließ Sièyes als "Nationalbelohnung" ein reiches Landgut becreitren, was er auch anzunebmen schwach genug war. Darauf wählte sich ber erfte Consus Mambacreis, einen etteln Abvosaten, und Lebrun, einen sleifigen Mann aus ber alten Kanzlei bes welland Minister Maurens, zu Mitconsus.

Der 18. Brumaire war in Frantreich eben so popular, wie es ber 9. Thermibor gemesen, benn man war ber Unordnung und Eibertichfeit unter bem Directorium eben so fatt, wie man früher frod gemesen war, ben Schrecken ber Conventszeit überftanden zu haben. Mancher trauerte zwar, daß die Revolution bieses Enommen hatte und aus ber Demofratie in Militarbesportsmus genommen hatte und aus ber Demofratie in Militarbesportsmus mungeschagen war; seber aber gad zu, daß die liebertreibungen der Freiheitsfreunde bahin hatten führen mussen und das der fittliche Banatismus Robespierre's bem Bolte eben so unnaturliche Genatigerthan habe, wie da unstitliche Diebspistem unter bem Otrectorium. Es frug sich nun, ob die neue Alleinherrichaft bes großen Generals nicht abermals die Grenzen des Natürlichen überschreiten würde.

Bonaparte murbe mit bem allgemeinften Bertrauen begrußt,

nicht nur in Franfreich, fonbern auch in einem großen Theile bes übrigen Gurova. Beim Antritt feiner neuen Gewalt hatte er nicht nur bie Begeifterung ber Golbaten, bie Bufriebenbeit ber Mittelclaffen, bie von ibm Berftellung ber Orbnung, bes Crebits unb Bobiftanbes ermarteten, ben brennenben Gifer ber Talente aller Art, bie von ibm erfannt und gehoben zu werben bofften, und bie faunenbe Bewunderung bes gemeinen Bolfe fur fich, fonbern and ben auten Glauben ebler, bodaebilbeter und uneigennusiger Denfchenfreunde, bie ibn fur geneigt bielten, bie Bolfer gludlich zu machen, meil er obne 3meifel fabig bagu mar. Dan fann nicht lengnen, bag bei feinem Bieberericheinen in Paris und bei ber Radricht. er babe bie Regierung übernommen, wieber ein frifder Frublinge. bauch burd tie Belt ging, wie im Jahr 1789, ale bie Denfchenrechte verfundet wurben. Bom großen Cobne ber Revolution ermartete man, er werbe ihre guten Fruchte erhalten mit Befeitigung alles beffen, mas an ihr folecht, verborben und giftig gemefen. Bon bem Danne, ber ben Bapft gegen Careveilliere-Lepeaur in Cous genommen batte und beffen erfte Regierungehanblung bie Burudberufung armer Briefter war, hoffte anbrerfeite bas altglaubige Bolf, er werbe burd Bieberbringung ber Rirde feine irbifde Diffion unter boberen gottlichen Cont ftellen.

Der erfte Consul entiprach auch allen Erwartungen. Junachft gemann er die Aciente ohne Unterschiede ber Partel, ber fie bieber gebient hatten. Zeber war ihm willsommen, ber eine Fähigleit, Kraft und Ersabrung, einen bekannten Namen und Freunde in seinen Dienst mitbrachte und er verstand vortresseld, jeden richtig zu verwssichten, eine Gunst allen unentbehrlich zu machen. Nach der Woral fring er aber nicht. Großes Talent und Glid schied ihm hinreichend, jeden Makel in bieser Beziedung zuzubecken. Deshalb war ihm Vouche nicht so übet berüchtigt, daß er ihn nicht als Polizeiminster hatte belbesalten und im Ansehen immer höber stellen sollen. Dagegen waren ihm Grundfähe und Unglud zuweber und er strich Jourban aus

ber Lifte ber Armee aus, fowohl meil biefer General ber Freiheit aufrichtig anbing, ale auch weil er auf bem Schlachtfelb fein Glud batte. In Carnot ehrte er, unbefummert um beffen ftrengen Republifaniemus, ben Dann, ber burch bie Musruftung ber Armee im Jahre 1793 "ben Gieg organifirt hatte," und machte ibn balb, ale Machfolger Bertbiere, jum Rriegeminifter. Dan bemertte übrigens, bag ber erfte Conful bie Jafobiner, bie fich nicht zu ibm befehrten, viel mehr bafte, ale bie Ropaliften, an benen er meniaftens bie lovale Treue anerfannte und von benen er glaubte, fie murben ben Dienft bes einen Beren leichter mit bem bes anbern vertaufden. Gleichwohl fant er viel mehr Jafobiner, bie ibre republifanifden Grunbfage fur feine Gunft babingaben, ale Ronaliften, bie ben meißen Lillen untreu murben. Er erließ icon am 27. Dezember ein Gefet, welches Bermanbten ber Emigrirten ben Staatsbienft öffnete, aber es mabrte giemlich lange, bie nach und nad altabelige Ramilien bem neuen herrn bulbigten. Gelbft bie aufferfte Armuth in ber Berbannung murbe bon ben meiften lieber Die plebeifichen Jafobiner magten bagegen bie Chre meniger icharf ab und liefen fic burd bie reichen Befolbungen (ein Senator batte jabrlich 25,000, ein Tribun 15,000, ein Befengeber 10,000 Franfen) nur gu gerne berführen.

Da im Innern Frantreichs nicht ein einziger jakobinischer Aufftanb gegen bie neue Militärbictatur erfolgte und nur die royaistlistischen Chouans noch die Wassen führten, wandte Bonaparte
gegen die letzern nicht mehr die herben Mittel des Convents, sonbern Milbe und Güte an. Er ließ eine Angahl Emigranten, die
bet Calais gescheltert und gefangen worden waren, wieder frei. Er
rug den Chouans und den auffänbischen Geelleuten in der Benbee einen Wassenstilland und Versöhnung an. Er erlaubte die
biffentliche Aussübung jeder Religion, öffnete schou am 28. Dezember alle Kirchen wieder dem christigen Gortesbienst,
ließ die bisher nur zum Sturmläuten gebrauchten Gloden wieder zum Gottesbienst läuten und befahl am 30. die seterliche Be-

ftattung bes in Balence verftorbenen Bapftes, ben man bis babin batte liegen laffen , meil man ibn nicht drifflic, aber bod auch nicht undriftlich batte beerbigen wollen. Er icaffte ferner bie Reier bes 21. Januar ab, bes Ungludetages, an welchem ber Ronig bingerichtet worten mar. 3m Januar 1800 erlanbte er allen Emigrirten ungefrantt gurudgutommen, wenn fle fich von ber Emigrantenlifte wollten ftreichen laffen. Das maren allerbinge geeignete Mittel, um ben royaliftifden Aufftanb gu bampfen. Schon im Januar legte baber Berr von Chatillon in ber Benbee bie Baffen nieber, befigleichen herr von Bourmont in ber Bretagne. Ein Theil ber Chouans, ber fich nicht fugen wollte, wurbe von General Chabot bei Bennebon beffegt (27. Januar) und ber junge herr von Frotte, einer ber haleftarrigften, ericoffen. Da unterwarfen fic enblich auch ber fubne Georges Caboubal und Berr von Autidamp in ber Benbee. Der erfte Conful hatte ein folbatifches Bobigefallen an biefer fuhnen Bartet, bie ben Jatobinern fo viel ju icaffen gemacht batte, und verfcmabte es nicht, fic einige Dube zu geben, um fie an feine Berfon zu attachiren. Er lub fie im Rebruar nach Baris ein und unterhielt fich mit ihnen aufe bulbreichfte. Den gewaltigen Georges Caboubal gu gewinnen, gelang ibm aber nicht. Diefer Cologmenich ichlug fic, nachbem er Baris wieber verlaffen, vor bie Stirn, wie er habe fo bumm fenn fonnen, in Bonaparte's Cabinet bemfelben gegenübergufteben, ohne ibn gleich ju paden und ju ermurgen. Dagegen machte ber erfte Conful eine ibm febr werthvolle Acquifition an bem Abbe Bernier, ber bieber bie Bauern in ber Benbee gum Rampf fur Altar und Thron begeiftert batte, jest aber fich bereit finben ließ, im gebeimften Bertrauen Bonaparte's Unterbanblungen mit bem neuen Rapft angnfnupfen. Das große icone Frantreich ber Rirche mieberquerobern ichien bem verftanbigen Abbe leichter mit Gulfe Bonaparte's ale mit Gulfe Caboubale.

Die bas Landvolt hauptfächlich burch bie Wiebereröffnung ber Rirche befriedigt murbe, fo ber burgerliche Mittelftand burch bie

Welshelt, mit welcher ber erste Consul bie zerrütteten finangen ordnete und ben Credit herftellte. Das Directortum hatte ben Gradsschaftert maskirt burch Arbeution ber Staatsfunde auf ben britten Theil, die f. g. Consolibirung des Sprocentigen Ortittels. Aber auch biese Berthe waren tief gesunken. Bonaparte griff energliss ein; ertheilte gemessenen Besehl, was noch vom Staatsbermögen aus den Sanden der hisbertgen Beamten und Lieferanten zu retten sey, sestigaten, die beträglich ausgestellten Anseitungen nicht noch zu honoriren und die Cinnahmen mit äußerster Strenge zu überwachen. Da kehrte das Bertrauen zurück, die Bente stieg bedeutend und durch die französsische Auft, die ber erste Consul durch eine Vereinigung von Patifer Bantlers zu Stande brachte, wurde der Terbit bielbend aesseichtet.

Um gut regieren gu fonnen, mußte ber erfte Conful nothmenbig bie Bermaltung vereinfachen und concentriren, baber bie vielen beratbenben Glemente, bie burch bie Revolution in bie Bermaltung eingebrungen, und bie Bolfemablen, aus benen bie Befehung ber Memter hervorgegangen mar, befeitigen. Un bie Stelle ber von unten gemablten und berathichlagenben Departemental. Cantonal. und Communalversammlungen traten vom erften Conful ernannte ausichlieflich befehlenbe Beamte, im Departement ber Brafect . im Canton ber Unterprafect , in ber Gemeinbe ber Daire. Man war in gang Franfreich bes vielen Ratbidlagens und Comagens von Bergen fatt geworben, ba fich überall nicht bie weifeften, fonbern bie Unverschämteften im Rathe vorgebrangt und in ber allgemeinen Confusion nur ibren Brivatvortbeil gefucht hatten. Orbnung und Strenge mar bas bringenbfte Beburfnig geworben. Much in ber Gefengebung berrichte bie grofte Bermirrung, megbalb ber erfte Conful bamale icon bie Abfaffung einfacher Gefegbucher einleiten ließ. - 3m Tribunat allein zeigte fic einiger Biberftanb gegen bas rafde und befehlebaberifde Berfabren bes erften Confule. Er forieb ben Tribunen bie Beit bor, binnen welcher fle ibre Ginreben beenbiat baben mußten. Dagegen erhob sich im Schoofe bieses Staatskörpers Wiberspruch. Dem jungen Benjamin Constant, einem philosophisch-volltischen Etuher aus bem Eirkel ber Frau von Stael, war es gelungen, ins Aribunat hinelnuschlichken, wo er begreislicherweise unter ben einmal obwaltenben Umftänben für bie politische Freiheit lebiglich nichts mehr erwirten konnte, wohl aber eine erwünschte under beit fand, sich durch siene Opposition einen Namen zu machen und alle bie kielnen Gitelkelten und Eiserstückstelten gegen ben ersten Consint auszuframen, von benen seine Dame voll war. Bonaparte ließ ihn im Moniteur verspotten: "eine wirkliche Opposition (b. b. eine, bie nur bas geringste zu bewirfen vermöchte) ist im Arsbunat nicht vorhanben, wohl aber gibt es in bemselben Redner, bie sich gerne einen Kamen machen möchten, ohne zu bebenken, daß nicht nugloses Geichwäh, sondern nühliches Janbeln auch ohne Wertmacherel das Verbienst und ben Ruhm begründen."

In gleicher Weise wurde die Preffe behandelt. In ber neuen Conflitution Frankreichs war von der Presse gar nicht bie Bebe. Die gabliofen Blut- und Schuußblätter ber Arevolution batten das Beitungswesen verächtlich gemacht und die einmal entzügelte Presse unausschied die Jame vom äußersten Schrecken erholte Bevölkerung wieber aufzustacheln und in Unrube zu versehen gesucht. Deshatb war es schon dem jur wahren Befriedigung des Wolfs zu zügeln und Bonaparte machte noch weniger Umftande mit ihr. Er dusbeten nur noch 13 Beitungen, die dem Interesse der Reglerung entweder dunn 15 an. 1800 verbot allen Blättern, die Reglerung auf frigend eine Weise zu abeln.

Großes Berbienft erwarb fich ber erfte Conful um Reorganifation bes Schulwesens. Er grundete icon beim Antritt feiner Amtsgewalt bie berühmte voltecenische Schule in Paris unter Wonge's Leitung und orbnete bas magrend ber Revolution faft gang untergegangene Schulwesen in ber Sterarchie ber Primarund Secundarschulen. Man bemerkte, bag er barin nur bas unmittelbar Mußliche lehren und bie Jugend ausschilehagum praktischen Beben heranbiliben tieß und auf alle die Welsbeit, bie in bentschen Schulen gesehrt wurde, als auf etwas blos Formelles, Abstractes, aus der Wirklickfeit theils in die nie existirende noch existiredere Ibealweit der Philosophen Entruckendes, mithin eigentlich Unvernünftiges, gar keine Ruckschulen abm.

Berabe bamale mar ber große General Bafbington, ber Befreier Amerita's, gefforben, 15. Dez. 1799. Mis bie Radricht bavon nad Baris fam, ließ Bonaparte Trauer anlegen und eine große Tobtenfeler veranftalten, theile um ben vereinigten Staaten pon Norbamerifa, bie unter bem Directorium beleibigt morben maren, eine Benugthuung gu geben, theile um bie noch republifanifd gefinnten Frangofen bas uniculbige Schaufpiel zweier im Mamen ber Freiheit verbruberter Rationen gentefen gu laffen. Millein in ber Reftrebe, welche Rontanes bei biefem Unlag bielt. mar ungleich mehr von Bonaparte ale von Bafbington bie Rebe und murbe gefagt: "es gibt munberbare Danner, bie von Beit au Reit auf ber Beltbubne mit bem Charafter ber Große und ber Berricaft auftreten. Gine bobere und unbefannte Urfache fentet fie, wenn es an ber Beit ift, um neue Reiche ju grunben ober bie Trummer ber alten wieberberguftellen. Bergebens fuchen biefe pon ber Borfebung bezeichneten Danner befdetben in ber Denge gurudgubleiben, bie Banb bes Glade reift fie über jebes Sinbernif hinmeg von Sieg ju Sieg. Gine Urt übernaturlicher Begeifterung belebt alle ihre Bebanten, eine unmiberfiehliche Bemegung theilt fich allen ihren Unternehmungen mit. Die Denge glaubt fie noch mitten unter fich und finbet fie nicht mehr. Da erhebt fie ihre Blide und finbet fie auf ber Bobe bes Ruhme ftrablen."

Dem entsprach bie gange haltung bes erften Consuls. Seine Macht und Größe und ber Umfang ber Tullerien, bie er bewohnte, verlangte ichon eine Art von foniglidem hofftaat. Er führte in

feinen Umgebungen eine ftrenge Etifette ein, fowie in benen feiner Gemablin. Die erften Beamten ber Republit und ibre Frauen mußten fich barein finben und ben ftolgen Republifaner, ben freimuthigen Golbaten entichabigten fur biefen neuen 3mang ber Rubm und bie febr eintraglichen Memter. Ginen erften Unfang ariftofratifder Auszeichnungen machte ber erfte Conful bamals burd Ginführung ber toftbaren Chrenfabel, bie er ben tapferften Rriegern feierlich überreichen lieg. Ginen engeren Sofcirfel pflegte er auf bem iconen ganbfit Dalmaifon gu verfammeln, ben er bamale faufte. Bon biefem neuen Sofe gingen nun auch wieber neue Doben aus. Bei ben herren verfdmanben bie incronablen formen und machten bem Glang fnapper Dilitar- und Civiluniformen Blas. Das Saar begann um biefe Beit gang furg abgefdnitten gu merben, wie man es an romifden Raiferfopfen fieht. Golde f. g. Titnefopfe trugen fogar eine Beit lang bie Damen, aber gum Machtbeil ihrer naturlichen Schonbeit, weffbalb biefe Diche balb wieber abfam. Dagegen erhielten fich bie aus Megppten mitgebrachten fleinen fofetten Turbane ber Damen viel langer. Coftume murbe burdmeg anftanbiger, Bonaparte litt bie Rubitaten ber Mabame Tallien nicht mehr. Much bielt er ftreng barauf, bag ble Frauen mit ihren Mannern tamen, eine Neuerung, bie ihm eben fo febr gur Chre gereicht, ale fie von benen verfpottet murbe, bie an bie Luberlichfeit bes alten hofes gewohnt maren.

Inbem ber erfte Consul binnen wenigen Wintermonaten Frantreich im Innern eine andere Gestalt gab, benutzte er zugleich bie burch bie raube Sahreiegiet geborene Wassenrube, bas Anteresse Brantreichs nach allen Seiten hin durch Unterhandlungen mit ben auswärtigen Mäcken zu förbern. Außer Spanien, welches ber Friedensfürft immer noch gaug nach französischen Bweden regierte, war dannals nur Preußen der französischen Regierung befreundet, hatte jedoch seine Anspruche auf Cleve erneuert und sogar ein Deer am Mein aufgestellt, um feinen Ausgen zu wahren, falls die Defterreicher und Aussen, falls die Defterreicher und Aussen flegreich in Krantreich einaederungen wären,

Bonaparte fab bas fur feine feinbliche Demonftration an und fanbte feinen Liebling, ben gemeffenen und achtungeinflogenben Duroc, ber gang gum Ronig paßte, nach Berlin, um ben Ronig ber innigften Freunbicaft zu verfidern. Duroc bezauberte alle Bergen und ber Ronig fagte, inbem er ibn feinem Bofe porftellte: "es ift ber Freund bes größten Mannes, ben ich fenne." Betrualich bat ber erfte Conful, Breugen moge bas Schieberichteramt in Europa übernehmen und ben erfebnten Frieben berbeiführen. Defterreich felbft bot er Frieben an, aber nur auf Grund bes Friebens von Campo Formio. Der alte Thugut mar inbeg nicht geneigt, ibm bie Lombarbei wieber abzutreten und bielt granfreich fur fo gerruttet, bag er nicht zweifelte, Delas werbe im nachften Grub. jahr flegreich in bie Brovence einbringen. Auch an ben Ronig von England forich ber erfte Conful eigenbanbig und bot ibm Frieben an, biefe breifte Form aber miffiel in London, bie Antwort murbe nur vom englifden Minifterium an bas frangofifde gerichtet unb war ablebnenb und beleibigenb : "Geine britifche Dajeftat fonnte feinen Frieben ichließen, fo lange Franfreich unter ber Berricaft einer jebe gefellichaftliche Orbnung umflogenben Regierumsgemalt ftebe und bie Bourbone noch nicht auf ben Thron gurudigeführt fepen." Dan bat biefe Unimofitat beflagt, ba fle bie Fortfepung eines Rriege berbeigeführt, in welchem Franfreich nur noch immer machtiger murbe. Ergbergog Rarl mar ausbrudlich gegen ben Rrieg, weil er nur Dieberlagen vorausfab, wenbalb er auch fein Commando erhielt. Es mar von ber Borfebung befchloffen, bas Uebergewicht Frankreiche auf bem Geftlanbe bis jum Meugerften ber Unnatur gelangen zu laffen. Bonaparte felbft batte aber auch burch Burudführung bes frangofifden Gebiete auf bas naturliche Daag ben Frieben nicht berftellen fonnen. Er fonnte nichts von bem aufgeben, mas Franfreich einmal errungen batte, ohne fich um alle Achtung zu bringen. Somit mußten benn bie eifernen Loofe bes Rriege abermale geworfen werben und niemand freute fich barüber

mehr als Bonaparte, beffen Gente immer nur im Rriege fein mabres Clement wieberfanb.

Die frangofifche Urmee war burch bie ungeheuern Berlufte im vorigen Jahre fehr berabgetommen. Maffena bielt fich mit noch 36,000 Mann in Genna und Mizza, Brune fant mit 16,000 Mann in Solland, bie Sauptarmee am Rhein murbe auf 130,000 Dann gebracht, um in geraber Richtung in's Berg von Defterreich porzubringen. Bonaparte brachte ein großes Opfer, inbem er Doreau jum Dberbefehlehaber ber Sauptarmee ernannte und fic bie Anführung einer nur 40,000 Dann ftarfen und erft in ber Bilbung beariffenen Refervearmee vorbebielt, bie gu Dijon gebilbet werben follte. Er brauchte bie Lift, in Dijon felbft nur wenige Recruten gu verfammeln und exerciren gu laffen, um bie babin abaefanbten Spione bes Auslandes glauben gu machen, bie Refervearmee fen nur eine Riction, um bem Mustand gu broben. Unterbeg murbe aber biefe Urmee wirflich im tiefften Gebeimniß aus allen Theilen ber Republit gufammengezogen und nach ben Alpen birigirt. - Die Defterreicher batten 110,000 Dann unter Melas in Stallen, bie burd 20,000 Reapolitaner und burd 22,000 Englander, beren Landung man bet Toulon erwartete, noch verftarft merben follten, und 109,000 Mann unter Rran am Rhein, gu benen noch 20,000 Mann Reichstruppen tommen follten. Ihre fomachfte Stellung mar mithin bieffeite, ihre ftartfte jenfeite ber Allpen, mabrent im Gegentheil bie frangofifche Dacht, bie in Deutschland operiren follte, wiel ftarter mar ale bie fur Stallen beftimmte. Der erfte Conful verlangte baber mit Recht, Moreau folle ibm, fo wie er vom Rhein aus vorbringe, ben im Bergfriege fo geubten General Lecourbe mit 25,000 Dann nach Stallen gu Gulfe foiden. Das gefcab aber nicht. Moreau nahm eine fo eiferfüchtige Stellung Bonaparte gegenüber ein und miberfprach beffen Bunfden fo eigenfinnig, bag man vorausfegen muß, er habe eine febr ftarte Bartei unter ben Offigieren und unter ben noch republifanisch gefinnten Truppen gehabt, von benen ber größte Theil an Moreau, Jourban, hoche 2c., aber nicht an Bonaparte gewöhnt war. Um fo genialer erfcheint es vom ersten Conful, baß er es unternahm, mit einem keinen heer mehr auszurichten,

ale Moreau mit feinem großen.

Moreau führte fein heer am 25. April an brei Stellen über ben Rhein, bei Stragburg, Altbreifach und Bafel, taufchte aber Rray, ber ben Sauptangriff von Strafburg aus erwartete und feinen rechten Klugel bis Daine ausgebebnt batte. lief bie Colonne von Rebl aus fogleich wieber abidmenten, umging ben linten Blugel Rraps am fubliden Ranbe bes Schwarzwalbe unb concentrirte feine gange Dact am Bobenfee. \*) Dabin mußte nun auch Rray fo fonell ale möglich ummenten, erlitt aber, mo er fich ben Frangofen entgegenwarf, Mieberlagen, fo bei Engen am 3. Dai, bei Dofffirch am 5., und nachbem er fich gegen bie Donau gurudgezogen, wieber bei Biberach am 9. Das Glud, bas er fruber in Stalten hatte, fdien ihn ganglich verlaffen gu baben. Er gog fich in eine fefte Stellung bei Ulm gurud. Dier magte ibn Moreau nicht anzugreifen, umging ibn aber mieber und nabm Augeburg ein . mo er blieb . um bie Greigniffe in Stalten abzumarten, mobin er trop Bonaparte's bringenben Borftellungen nicht Lecourbe . mit 25,000 , fonbern Moncen mit nur 18,000 Mann burch bie Schmeig über bas St. Gottharbgebirge abgeben lieg. Rach Bien magte Moreau nicht vorzubringen , ba er Rray noch im Ruden hatte, aber auch biefer unternahm nichts.

In Italien hatte Melas bie Feinbfeligfeiten schon am 6. April wieber eröffnet, Massen nach Genua zuruckgeworfen und Suchet von ihm getrennt. Die Aruppen Maffena's waren seit unf Monaten ohne Solb geblieben und in bem verheerten Gebirgslande ohne Lebensmittel. Alle Infufr von ber Geseicite ber

<sup>\*)</sup> Damale wurde bie uneinnehmbare Gelsenfeste hobentwiel, Die im breifigigen Kriege viele Jahre lang gangen Armeen trogte, von beun wurttembergischen Commanbanten Bilfinger aus Feigheit ben Frangofen ohne Schuf überliefert,

war burd bie englifden Schiffe und von ber Lanbfeite ber burch bie Defferreider unter General Dit abgefdnitten, ben Delas por Genug gurudließ. Der erfte Conful verfprach Maffena balbigen Entfat und feuerte ben Duth ber mit ihm eingeschloffenen Truppen burch eine fcone Proclamation an, in ber er fie an ibre Stege vom Jahr 1796 erinnerte und fie gur Ausbauer ermabnte: "Disciplin fen bas erfte Erforbernif eines echten Golbaten, Tapferfelt erft bas gmeite." Daffena machte am 30. April einen alangenben Ausfall, tonnte aber nicht burchbrechen und blieb in Benua gebannt. Unterbeg trieb Delas bas fleine Corps von Guchet tros beffen gefdidter Gegenwehr vor fich ber, folug ibn am 7. Dat, nahm am 11, Migga, am 15. Savona ein und mar im Begriff, in ble Provence einzubringen und feine Bereinigung mit ben Englanbern, bie noch auf ber Infel Minorca marteten und bei benen fich auch Bichegru befant, ju bewerfftelligen, ale ibm unerwartet bie Runbe murbe, eine frangoffice Urmee babe in feinem Ruden bie Alven überfliegen und bebrobe Daflanb. Er bielt bie Refervearmee bei Dijon fur eine Rabel und glaubte, es tonne fic bodftene von fleinen frangofficen Corpe banbeln, bie eine Demonftration maden wollten, um ibn von ber Brovence abzugieben.

Aber es war Bonaparte felbst, ber im tlefften Gehelmuts seine geniale Operation ausgeführt hatte. Während Moncey über em Gotthard ging, um in die Sebene der Lombarbel hinabzusstegen, schicke ber erste Consul von seiner Reservarmee beet Iteinere Abitheilungen, je von 4—5000 Mann, die eine unter Bethancourt über dem Simplon, die andere unter Ahurreau über den Mont Cervin, die dritte unter Chabran über den kleinen St. Bernhard eben bahin, er seibst aber ging mit 35,000 Mann über den großen St. Bernhard. Lecourie hatte gerade danals einen vom ersten Consul mit großem Lob erwähnten Plan für den Gebirgskrieg versaft, worin er den Grundsgelten machte, die Berge mürden von den Thälen aus beherrscht, jede vom Hochgebirge herabsteigende Colonne sey müde und könne vom Thal aus am sichersten 28. Wernst. 120 aler. u.

abgefaßt, gefangen ober vernichtet werben. Satte Welas nach biefem Mane gehandelt, so wurde er bei der Ueberlegenheit feiner Streitfrafte leichte Mube gehabt haben, fammtliche vom Schnee ber Althen durch enge Thater herabsteigenden frangofischen Tolonnen aufzusangen und einzeln aufzureiben. Ihm war indes ber fühne Operationsplan der Frangosen nicht bekannt und er hatte zu wenige Arupben in seinem Rucken an den Ausgangen der Alpenpaffe und zu weit von benselben entfernt aufgestellt, die fich fämmtlich überraschen ließen.

Der Weg bes erften Confule fuhrte burch Ballis über Martinach und St. Bierre. Sier erft beginnt bie mubevolle Steigung auf engen Rufpfaben über ben St. Bernbarbeberg und enbet auf ber italienifden Geite abwarts bei bem Dorfe St. Remb. in einer Lange von gebn Begftunben. Berthier wurbe vorausgefdidt, um in St. Remy alles aufzunehnen, mas über ben Berg tame, unb bie Orbnung bes Buge berguftellen. Bonaparte felbft blieb in Martinad, bis alles binuber mar. In St. Pierre begann bas Auseinanberlegen ber Befdube und Munition, ba auf ben gefahrliden Bfaben nur Saumtbiere und Meniden paffiren fonnten. Die Ranonenläufe murben in boble Baumftamme gelegt und mit großer Anftrengung vieler Menfchen fortgefchleift. Alle frangofifchen Befdictichreiber rubmen ben Gifer, mit welchem bie Golbaten biefe ichmeren Saften bergauf und bergab gefcafft batten, an ben ichwierigften Stellen burch friegerifche Dufit angefeuert. Daneben gebenten fie auch ber Wallifer Lanbleute, bie um reichen Lobn babei geholfen batten, und Gourgaub malt fogar eine rubrenbe Ibolle aus. 218 Bonavarte namlich \*) ber Armee nachfolgend bas Bebirge gulest überftieg, babe ibm fein treubergiger Bubrer, ein junger Bauer, getlagt, er feb gu arm, um fein ge-

<sup>\*)</sup> Auf einem Maulesel mit langsamen und fichern Schritten, nicht auf einem bergauf galobpirenben Roffe, wie Rafer David, jest ein Schmeichter Bonaparte's wie früher Robespierre's, ihn als Bezwinger ber Alpenweit bargeftellt bat.

liebtes Mabden helrathen zu können, und ber erste Consul habe ihm barauf ein Gutchen taufen laffen und seine nativen Bunfice in Erfüllung gebracht. \*) Das Aloster und hofpig auf ber göhe bes St. Bernhat war reichlich mit Lebensmitteln versehen worben, und hier ruften alle Batalione an wohlbesehren Tasein aus. heiteres Wetter begünstigte ben Uebergang, ber vom 16.—20. Mai währte und mit febr geringem Berluft bewerftelliat wurde.

Die italienifche Geite mar von ben Defterreichern nicht befest. Die wenigen Croaten, bie fich in Nofta befanben, murben leicht vertrieben. Mur bas fleine Fort Barb fperrte ben Weg. Eine Sanbvoll Defterreicher hielt bier bie gange frangofifche Urmee auf, benn ihre Ranonen ichleuberten einen Sagel von Rartatiden auf bie einzige Strafe bes Thales. Der gange Bug bielt an, bis Bongparte felber nachtam. Auch er fonnte bier , ba ein muthenber Sturm auf bas Fort miglang, nichts ausrichten und mußte bie gange Armee abermale auf einem fomalen gufpfabe über ben Berg von Albarebo geben laffen, auf bem aber bas Befdus nicht folgen tonnte. Doch gelang es ben unerichrodenen Artilleriften, bie Strafe mit Mift und Matraken zu belegen und im Dunfel ber Racht fo leife und unbemertt als moglich ihre Stude an bem gefährlichen Fort vorbeiguführen. Die Defterreicher feuerten gwar beftig, trafen aber boch nur verhaltnigmäßig menig Befdute, Menfden und Pferbe. Mittlerweile batte ber Bortrapp ber Fransofen unter gannes bie 9000 Defterreider, bie unter Sabbit in ber Rabe von Mofta gar nicht abnten, mer über bie Alpen fame, bereite jurudgefolagen. In benfelben Tagen jagte Moncey ben eben fo überrafcten Butafforich, ber mit 10,000 Mann bie

<sup>&</sup>quot;) hinter folder Boefle verbirgt fich oft eine febr raube Wirflicheit. Benigftens von Monccy's Jug über ben St. Gotifiard berichtet ber Schweizer Geograph Gel, bie Krauglein hitten auf bie robefte Beife bas Lands vollt, felbft Beiber und Kinder, ju ihren Laftragern gemacht und wie Bich mißhandelt, was oft zu blutigere Gegenwehr ober zum freiwilligen Sturz in bie Afgründe geschirt habe.

Simplon - und Gottharbftrage hatte bewachen follen, nach Dailand gurud.

Diefe beiben öfterreichifden Generale waren viel zu fomad. um bie Lombarbet beiduten gu fonnen. Sannes nabm icon am 1. Junt Bavia meg, bas Sauptmagazin Melas', mit 300 Ranonen und unermefiliden Borratben aller Art, und am 2, jog ber erfte Conful felbft triumphirent in Dailand ein. Sier empfing ibn bie cisalvinifche Bartei mit um fo größerem Jubel, als auch fie von ber Dabe ber Frangoien gar nichts geabnt batte. Gein Sauptaugenmert mar aber nur auf Delas gerichtet, ben er bereits abgefdnitten hatte und ganglich vernichten wollte. Der Entfat Genua's fonnte nur einem entichelbenben Glege über Delas nadfolgen; mar aber Benua fon gefallen, fo ftellte ein Sieg uber Melas bas Glud aufe glangenbfte wieber ber. In jebem Ralle leiftete Daffena bem erften Conful ben mefentlichften Dienft, inbem er Melas in ben Apenninen und Scealpen fo lange als moglic fefthielt. Das that er nun auch mit feltener Aufopferung. Alle gemöhnlichen Lebensmittel maren in Genua ausgegangen, man mußte bie ungewöhnlichften aufsuchen, feltfames Brob aus gemifcten Gamereien, Leinsamen, Cacao ac. baden, bie efelhafteften Dinge nicht icheuen, um ben Sunger gu ftillen. Das erzeugte Rrantbeiten, bie Balfte ber Urmee und ein großer Theil ber Ginmobner ftarben ober lagen frant; enblich mar gar nichts mehr ba, mas aur Rabrung batte bienen fonnen und jest erft entichloß fich Daffena ju einer Capitulation, aber auch nur ju einer ehrenvollen. 21m 5. Juni bewilligte ibm Dtt freien Abgug mit ben 8000 Dann. bie allein noch bie Waffen tragen fonnten.

Melas, lange burch feine faliche Boraussehung getäuscht, stellte zwar endlich feine Bewegung gegen bie Brovence ein, ließ aber ben General Cisnit mit 25,000 Mann am Bar in der Meinung, er werbe balb wieder borthin zuruktommen; 30,000 unter Stt blieben in Genua, 12,000 andere ftanden bei Susa, Melas felbft ginn mit nur 10,000 Mann noch Autin. mabrend

Butaffovich an bie Etich flob und anbere öfterreichische Truppen in Mantug, Benebig, Toscang und Rom fanben. In biefer Berftreuung befant fich bie große ofterreichifde Armee, fo bag Delas Mube batte, nur 30,000 Mann fonell genug bei Aleffanbria gu fammeln, ale Dit, ber aus Benua fam, icon am 9. Juni von Lannes bei Montebello eine Schlappe erlitt und Melas felbft von einer ber feinigen ungefahr gleich ftarfen Armee bes erften Confule am 14. Juni in ber meiten Ebene von Darengo angegriffen murbe. In biefer Coladt bemabrte fic ber ftarte Duth ber Defterreicher noch einmal aufe glangenbfte. Inebefonbere bie Truppen Dite idlugen alles por fic nieber, querft bas Corps von Bictor, bann bas von gannes, endlich felbft bie frangofifche Barbe. Der erfte Conful gog fich zum erftenmal in offener Chlacht gurud und ein Theil feiner Truppen mar aufgelost und in voller Rlucht. Da ericbien Defair, ber eben aus Meanpten angefommen war, mit einer frifden Divifion voller Rampfbegier, und un= gludlicherweise hatte ber alte Delas, bem gwei Pferbe unter bem Leibe ericoffen worben maren und ber felbit verwundet und febr ermubet war, fic nach Aleffanbria begeben und ben Generalen Dtt und Bach bie Berfolgung ber Frangofen aufgetragen, auf bem linten Flugel trieb ben Feinb por fich ber, ohne Biberftanb ju finben. Bach auf bem rechten murbe bagegen ploBlich von einer verftedten Batterie mit Rartatiden beicoffen und von Defair aufs heftigfte angegriffen. Defair fiel zwar tobtlich von einer Rugel getroffen an bemfelben Tage und faft in berfelben Stunde, wie Rleber in Rairo, \*) aber Rellermann feste feinen Angriff fort und brachte, ba Bad von feinem wilben Roffe fortgeriffen und gefangen murbe, bie fubrerlofen Defterreicher in bie

<sup>&</sup>quot;) Er hatte ben Tob geahnt und am Abend vor ber Schlacht zu feisnem Mbutanten gesagt: "es ift schon lange, bag ich mich nicht mehr in Curropa geschlagen habe. Die Rugein fennen uns nicht mehr. Es burfte und wohl etwos zuflogen." Der erfte Conful ließ ihm ein Denfmal auf bem großen St. Bernharb errichten.

größte Berwirrung. Bonaparte erholte fich nun ichnell von ber Bestürzung seiner erften Nieberlage und trieb von ben flüchtigen Seeresthellen wieber vorwärts, so viel er vermochte. Ott kam zu spät, bie Schlacht herzustellen, die Lüchtlinge bes rechten Fichgels flürzten sich auf ihn und riffen ihn mit fort. So wurbe eine von ben Desterreichern gewonnene Schlacht nach wenigen Simben wieber verloren.

Melas hatte fich feitemarte gurudziehen fonnen nach Toscana, gab aber poreilig alles verloren und capitulirte foon am 15. Der erfte Conful bewilligte ibm freien Abzug mit allen feinen Truppen und erhielt bagegen Genua und alle Feftungen in Biemont und ber Lombarbei, Beschiera und Mantua ausgenommen, hatte mitbin alles wiebergewonnen, mas feit bem Frieben von Campo Formio burd Sumarom fur bie Frangofen verloren gegangen mar. Er eilte nad Mailand gurud, mo er am 18, einem felerlichen Te deum in bem prachtvollen, gang aus weißem Marmor, aber in gotbifdem Styl erbauten Dome anwohnte, inbem er ausbrudlich bemertte, er thue es, "möchten bie Atheiften in Baris bavon fagen, mas fie mollten." Much ließ er bie gefammte Beiftlichfeit ju fich entbieten, perficerte fie feiner firdlichen Gefinnungen und lief ben Bapft, ber bamale gerabe aus Benebig, wo er gemablt morben mar, nach Rom reiste, auf's ehrerbietigfte und mobimollenbfte begrugen. Am 24. verließ er Mailand und reiste über Turin und Lyon nach Baris jurud. Ueberall auf feinem Wege fammelte fic bas Bolf voller Meugier und Staunen, ben Unuberminbliden gu feben, ber- fcon wieber mit einem Blibfolag Defterreiche Dacht gertrummert batte. Seine Reife mar ein langer Triumphaug, aber nirgenbe mar bas Bolt fo fturmifc, bie Freube fo aufrichtig, wie in Lyon. Diefe gewerbfleifige Statt glaubte nicht anbers, als ber erfte Conful, ber feiner Broclamation gufolge nur ben Frieben erfampfen wollte, habe ibn nun erfampft und jest beginne unter biefem neuen Auguftus auch ein augufteifches Beitalter langer Rube und blubenben Boblftanbes. Baris wollte binter bem Entbuffasmus Loone nicht gurud.

bleiben; alles empfing ben ersten Consul mit lauter Bemunberung, jum Theil friedenber Schmeichetel, alles hubligte seinem Gente. Man gab ihm Beste und Alluminationen, präcktiger als je unter bem alten Könlgthum. "Barts schwanm in Beuer." Doch ist hinterher bekannt worben, daß Fouchs bereits seine Maßregeln getroffen hatte sur Beibelt, sonbern lebiglich ber Staffe und bem Hublgte nicht ber Meldebt, sonbern lebiglich ber Staffe und bem Gulid Bonaharte's. Es gab noch viele, die es lieber gesehen hätten, wenn er bei Marengo ware geschlagen worben. Ihr Freude war erfünstelt. Fouchs bezeichnete bem Sieger bieselben Personen als Berfcmorene, mit benen er sich verabrebet hatte, was zu thum sey, wenn ber erste Consul nicht als Sieger heimfänne. Bei ber Armee jedoch und bei ber großen Mehrheit bes Bolks war die Begesstrung für Bonaharte aufrichtig und bas Bertrauen, das man in ihn sehte, unbegrenzt.

Auch Moreau hatte bie Feinbfeligkeiten wieder eröffnet und Kray am 19. Juni bei hochstädt zurückgetrieben, hals die Capitulation von Melas auch einen Wassenstillstand in Deutschland (zu Barftorf am 15. Juli) nach sich zog. Deurce ging nach Weien, wie ber ben Frieden zu unterhandeln. Die Engländer, beren kandungsplan nun nicht mehr auskubrdar war, machten lange Gesichter.

Bonabarte benütte seinen Sieg vor allem, um bem ruffischen Aafer interessant zu werben und ibn wo möglich zum Allitirten zu geminnen. Noch befanden fich eine 8000 in Italien, holand und ber Chweiz gesangene Russen in Frankreich. Der erste Consulließ sie neu Lielben, auf's sconline bewassen und von ruffischen Generalen frei in die heimath führen. Das schweichelte bem Kalfer bergestalt, bag er bem erften Consul mit Worten ber Bewunderung

<sup>\*)</sup> In einem ber fleinen Gefechte, welche biefer Schlacht folgten, fiel ber bamals berühmte Latour b'Auvergne, ben ber erfte Conful andbrudlich jum "ersten Grenabier ber franzosischen Armee" ernannt hatte, weil er, obgleich ein vieschach verbienter und ausgezeichneter Mann, die Sonderbarkeit hatte, Gemeiner bleiben zu wollen.

und marmften Freunbicaft antwortete und ibm bon freien Studen ein Bundnig gegen bas treulofe England anbot. Bonaparte trat ibm bie Infel Dalta ab, bie fofort von Ruffen befett merben folte, mas aber verzogert murbe. Baul I, batte als Brotector bes Dalt:ferorbens gegen bie Befignahme ber Infel burd bie Frangofen proteftirt und fich am 27. Det. 1798 von ben geriprengten Rittern felbft jum Grogmeifter bes Orbens mablen laffen, nachbem icon vorber ein ruffifd. polnifdes Grogpriorat bem Orben gugeftanben mar. Dag er ber griedifden und nicht ber fatbolifden Rirde angeborte, barüber fab man binmeg. Der Orben mabite ibn und er batte gern Malta erworben ale eine fefte Station fur feine Seemacht, mit ber er im Mittelmeer eine Rolle fpielen wollte. Bonaparte aber legte feinen Berth mehr auf Dalta, weil et es gegen bie Englanber bod nicht bebaupten fonnte, Ruflanbe Alliang aber um fo gewiffer murbe, ale biefe Dacht megen ber Infel mit England in Conflict fommen mußte.

Erot allen Bemuhungen, auch Defterreich von England gu trennen, gelang es bem erften Conful boch nicht. Die Friebensunterhandlungen gogen fich febr in bie Lange. Der alte Thugut trat gwar jest enblich ab, allein fein Rachfolger Graf Lebrbad, berfelbe, ber ben Raftabter Gefanbtenmorb eingeleitet, mar ein noch bittererer Feinb Franfreichs. Die Englanber manbten alles an, um Defterreich zu neuen Rriegsanftrengungen ju vermogen. Gie verfprachen bie Truppen, bie immer noch auf ber Infel Minorca lagen, in Livorno gu lanben. Der öfterreichifde General Sommariva follte Toscana in bie Baffen rufen. Aber Bonaparte fam ihnen guvor und ließ eine frangoffice Armee unter Dupont in Toscana einruden, im Rovember. Die Stabt Aregto, icon fruber eine ber feurigften im Rampfe gegen bie Frangofen, erhob fich gur Ungeit, war von ben Defterreidern nicht unterftust und fiel nach einer furchtbaren Begenwehr in bie Bemalt ber von Cara St. Cor befehligten frangofifden Golbaten, bie auf's greulichfte morbeten unb plunberten. Runmehr begann auch ber Rrieg wieber in Deutfchland. Der lange Aufenthalt Moreau's in Bapern foftete biefem Lanbe und bem babinter liegenben Schwaben fdwere Opfer. Bapern mußte ibm monatlich 900,000 Gulben gablen. Regeneburg murbe um 250,000 Gulben gebraubicatt, ungerechnet bie Requifitionen von Pferben und Broviant. \*) Ale ber Rrieg wieber ausbrad, befehligte bie Defterreicher nicht mehr Rray, \*\*) fonbern bes Raifers Bruber, ber erft 18jabrige Ergbergog Johann unter Leitung bes alten Relbzeugmeiftere Lauer, ber Moreau's linten Flugel bei Ampfing am 1. Dezember faßte und gurudidlug, aber in ben tiefen Balb von Sobenlinben einbringent am 3, von Moreau, ber ibm bier einen Sinterhalt gelegt batte, unter einem furchtbaren Soneegeftober total gefdlagen murbe. Die Defterreicher verloren bier 7-8000 Tobte und Bermunbete, 12,000 Befangene und 87 Ranonen. Gie floben uber Salgburg gurud und ber erfahrenere Erzbergog Rarl übernahm ibr Commanbo, folog aber icon am b. Beibnachtstage gu Steper einen neuen Baffenftillftanb, nachbem bie fluchtige Armee noch einmal an ber Galga und Traun ereilt und bart mitgenommen worben war und auch ein fleines ofter-

<sup>\*)</sup> In Regensburg wimmelte es von Pferben aus Schwaben. Die Spiesbürger biefer Reichsfladt sonnten immer noch nicht begreifen, wie es möglich sen, bag ber geweiste und geseite Sit bes Reichstags von Franges ungestraft sollte gebrandschaft werben und die Reichstagsgefandten waren noch so in ihrer alten Cittette vertieft, baß sie sie schonen Burgere frauen, welche die frangössichen Offigiere zum Ball sühren wollten, nicht bulbeten.

<sup>\*\*)</sup> Kray war burch hofintriguen entfernt worden, Erzheizog Ratl wollte wegen berfelben Intriguen gar nicht mehr zur Armee gehen. Die tapfern Soldaten, ihrer hochgeehrten Kührer beraubt und in der Berhflegung vernachläßigt, wogten zu murren. Kaifer Kranz mußte felbft int Lager gehen, um zu beruhigen. Aber er brachte den verhaßten Grafen Lehrbach mit. Gin Grengerregiment sollte beeimirt werben, doch wurden nur 4 Mann gehenft und 30 mußten Spiegruthen laufen. Am schlechten Juhand ber Armee wurde nichts gebesfiert.

reicifches heer unter Rlenau am 18. bei Murnberg von Augereau

gefdlagen worben mar.

Durch biefe fonelle Biebertehr ber Baffenruhe mar ein Unternehmen überfluffig geworben, bas gleichwohl unter ben fdwieriaften Umftanben ausgeführt murbe. Dacbonalb namlich führte 12,000 Frangofen in ber barteften Binterfalte und im tiefften Sonee uber ben Splugen, um bie Armee in Italien ju verftarten, bie nach bes erften Confule Abreife Brune befehligte. Der Gonee polfterte bie Relfen aus und erleichterte infofern ben Uebergang, als man nur nothig batte, Soritt fur Soritt eine Baffe burd ibn gu babnen. Aber Soneefturme und Lawinen machten ben Weg im bochften Grabe gefabrlid und einmal murbe eine Salbbrigabe gang auseinanbergefprengt und bunbert Golbaten im Conce begraben. Rad. bem fic Macbonalb gludlich mit Brune vereinigt batte, erflurmten beibe in ben Beibnachtsfeiertagen bie Minciolinie, ba traf bie Dadricht vom Baffenftillftanb in Deutschland ein und beibe Generale ichloffen mit bem ihnen gegenüberftebenben öfterreichtiden Beneral Bellegarbe auch ben ibrigen ab.

Der Friede zwischen Frankreich und Desterreich sollte nun bestinitit zu Luneville abgeschlossen werben, wo Bonaparte's Bruber, soleph, mit Gern von Cobenzi eifrig unterhandelte, und kam schon am 9. Februar 1801 zu Stande. Desterreich behielt in Italien nur das Gebiet von Benedig bis zur Eisch, bekam noch die Bisthümer Arlbent und Britzen, gab aber Toskana und Modena, so wie die Festung Mantua auf. In Deutschland verlor es den Breisgau, mit dem der Ferzog von Modena entschäbigt werben sollte, die Grafschaft Falkenstein und das Fristhim Salzburg und Bisthumbald anderweitig verfügte, das Erzibisthum Salzburg und Bisthumbald anderweitig verfügte, das Erzibisthum Galzburg und Bisthum Tassana entschädigt werden sollte. Im übrigen anerkannte Ocsterreich bie clsashinische neht den übrigen von Frankreich um sich her organissirten Tochterrepubliten. Das deutsche Neich wurde weniger als ie beachtet, Ockerreich versanate nur, das alle Kestunaen auf

bem rechten Rheinufer von ben Franzosen geräumt würben. Bonaparte gab es unter ber Beblingung zu, baß biese Festungen geschlieften würben, bamit sie ben Deutschen nicht zum Stügpunkt gegen Frankreich bienen könnten. So schlieft fie seibse, antwortete Defterreich, und Bonaparte ließ alle Festungswerke von Duffelborf, Ehrenbreitsfein, Kastel (bei Mainz), Kehl (bei Etraßburg), Philippsburg und Allibressach wurd Autver sprengen.

## Elftes Buch.

Der erfte Conful und der Weltfrieden.

Erft burd bie Schlacht bei Marengo und burch ben Frieben von Luneville mar bie Confularregierung in Franfreich feft begrunbet morben. Bonaparte batte bas Berfprechen, ber Welt ben Frieben zu erobern, burd Beenbigung bes Lanbfriege erfullt; es blieb nur noch ber Geefrieg mit bem unverfobnlichen England übrig. Auf biefes England malate Bongparte alle Goulb, inbem er fortmabrend behauptete, er felbft wolle nur ben Frieben. Abgefeben von England war ein bauerhafter Frieben auf bem Festlanbe icon befbalb unmöglich, weil fich Franfreich bereits auf eine unnaturliche Beife ausgebebnt batte und bas Gleichgewicht ber Nationen ungebubrlich forte. Nothwendig mußte einmal bie Beit fommen. in welcher Deutschland bas frangofifche Jod vom Raden warf und bie verlorenen Brovingen wiebernahm, bie Beit, in ber Stalten fic feiner frangofifchen Beiniger wieber entlebigte und Granien bie tiefe Somach feiner Abbangigfeit von Frankreich empfand und nicht mehr bulbete. Bonaparte verlangte ju viel, wenn er einen Brieben unter ber Bebingung ber frangofifchen Uebermacht wollte, und taufchte fic, wenn er ihn je auf eine langere Dauer fur moglich bielt. Auf ber anbern Geite ift eben fo unleugbar, bag England ihm ben gewunfcten Bormand gelieben bat, feine unnaturliche Braponberang auf bem Beftlanbe ju rechtfertigen und immer weiter auf Roften ber übrigen Staaten auszubehnen. England ariff nicht nur ibn und feine unmittelbaren Bunbesgenoffen an, fonbern auch neutrale Dachte, theile um fle wirflich feinem Ginfluß zu entzieben, theile um fie nur unter biefem Bormanbe ibrer Rlotten gu berauben und ihren Sandel gu gerftoren. Bonaparte glaubte nun auch feinerfeite, bie Meutralen ichugen und bem englifchen Ginfluß entziehen zu muffen und fo mettelferten beibe, England und Kranfreid, ibre Rrallen nach allen Seiten auszuftreden. um unter bem Schein ber Soupleiftung Bolfer gu berauben und gn unterbruden. Europa glich in jener Beit bem tobten Stier, um ben fich Leoparb und Abler ganten, mabrent fie gugleich ibn und fich felbft gerfleifden. Beiben fam es gu Statten, bag Defterreich bei großer Energie und einem ausbauernb tapfern Bolte faft immer nur ichlecte Miniffer und Generale batte, welche bie befte Sache verbarben und bie iconften Mittel vergeubeten; bag Breu-Ben in einer unglaublichen Baffivitat verharrte und Rugland fein Suftem beftanbig medfelte.

Der erste Conful gab feinen Friedensversicherungen baburch Rachruck, daß er in Frankreich felbst immer mehr zur allgemeinen Berjöhnung der Bartelen, jur hebung des Bohistandes und zum altgemeinen Glid beitrug. Bor allem andern sehte er seine Unetrhandlungen mit dem Raph fort, um seiner Friedensvolitik die religiöse Weithe zu geben. Nach der Art, wie er sich in Aegypten dem Jelam gegenüber verhalten hatte, war man allerdings geneigt, in seiner Sorgialt für die Kirche nur heuchelei und politische Berechnung zu sehen. Allein er war Staatsoberhaupt und übte als beit aus, indem er dem französischen Act der Berechtigkeit und Welsbeit aus, indem er dem französischen Bolke besten alte Kirche und rechtmäßige Priester zurückgab. Er handelte babet entschieden volksthumlich, wie der Ersolg bewiesen bat. Als der Convent den wahnstnutgen Beschluß fatte, die Kirche Besu Christit in bemselben Gallien zersören zu wolken, in welchem sie zuerst während der

Bölferwanderung ihren wunderbaren und mächigen Zauber über be barbarischen Boller ausgeibt und baburch allein ben Ueberftrömungen des Islam, benen Italien seiber schon erlag, einen unüberfteiglichen Damm geseht hatte; als die verberbten Schüler Boltaires die Ratur bes französischen Bolls h tief verkannten, ihm die Bolfdwörung des driftlichen Glaubens zugumuthen, erhoben sich ganze Brovingen in Baffen und sand der hellige Glauben unter ben Brieftern Ausende, unter ben treuen Bauern hunderttausende von Mättyrern. Indem nun aber ber erfte Consul dieselbe alte Kirche webertherftellte, erhob sich niterstonende in ernfer Wiberfpruch, sand bie salische Schille, der Berungstruttus, der Theophilantbropismus auch nicht einen einzigen Mättyrer. Die alten Jasobiner bismus auch nicht einen einzigen Mättyrer. Die alten Jasobiner über Woollicheten atzerten sich auerkannten aber die unermeßliche Bovularität der Machreack, indem sie dazu still sowiegen.

Franfreich hatte bamale 60 conflitutionelle Bifcofe. Gie murben ju einem Mattonalconeile in Baris verfammelt, um burd ibre Baltung bie in Rom gepflogenen Unterbanblungen gu unterftugen. Bonaparte brauchte fie, um ben allgu viel forbernben Bapft berabzuftimmen. Der Debrbeit ber conflitutionellen Bifcofe felbit war aber febr baran gelegen, fich mit bem Bapft zu vereinbaren und beffen Unertennung ju erwirfen, benn fo lange bies nicht gefcab, blieben fie beim glaubigen Bolt unpopular. Gie gaben baber bem Bapft bie bringenbe Berficherung, fie batten ben Civiletb nur geleiftet und gegen fein Gebot Bisthumer angenommen nur um in einer ichredlichen und gang außergewöhnlichen Beit bie Beerben nicht gang ohne Sirten gu laffen. Es fehlte jeboch auch nicht an folden, bie bem erften Conful riethen, fich um ben Bapft gar nicht zu befummern, bie frangoffice Rirde als Mationallirde abaufdliegen und beliebige Reformen barin vorzunehmen. Es taudten Borfdlage auf, auch Reformen in ber Lebre vorzunehmen, fich bem Broteftantismus zu nabern (etwas wie Dentichfatholicismus). Aber Bonaparte freute fic an folden Runbgebungen nur, weil fie ben Bapft einschüchtern und nachgiebiger machen fonnten; nachbem

er jeboch biefen 3med erreicht hatte, wies er alle jene auf Emancipation binaustaufenben Plane gurud und ertlarte, bie alte Rirche fen es allein, bie beim frangofficen Bolfe Unfeben genoffe, jebe neue merbe es entbebren. Die firolice Autoritat bem Staatsoberhaupf übertragen, fen gegen alle Sitte und gegen alles Befuhl ber abenblanbifden Bolfer und fubre enblich nur gu bem, mas man in ber Turfet, annabernt in Rufland erlebe, qu einem nicht nur bie Leiber, fonbern auch bie Geelen beberrichenben Despotismus, Die firolide Autoritat einem Unterthanen anvertrauen, fen eben fo miglich, benn entweber werbe fie ben Charafter einer wirflicen Autoritat verlieren und Sflavin ber Staatsgewalt werben ober fie merbe eine furchtbare Dppofition bilben. Dichts fen baber fur Frantreich paffenber, ale eine firolice Autoritat, bie von einem fremben unabhangigen Couverain ausgebe, ber gleichwohl nicht machtig genug fen, um bie Staategewalt in Franfreich gu gefährben, \*)

Babrend biefer Debatten in Baris unterhanbelten Bonaparte's Bruber Joseph, ber einsichtsvolle Abbe Bernter und Staatsrath Cretet eifrigft in Rom. Pius VII. verkannte nicht, wie febr

<sup>&</sup>quot;, Ware wohl, so sprach er, bie Antorität bes Japfte denis allgemein anerkannt, wenn er in einem Lande restbirte, bas nicht ihm gehrie,
wenn er irgend einer Staatsgewalt unterworssen von es Der Hapft ift nicht
in Jaris und das ist gut. Er ist nicht in Naderid und nicht in Wien,
beshalb bulden wir seine gesistliche Antorität. In Wien und in Madrid
hericht man ebenso. Es ist gut für alle, daß er-weder bei uns, noch bei
unsern Rebenbussen, sondern in dem alten Kom wohnt, sern vom deut
schen Kaisereiche, sern von Krankeich und vom Kanigerich Sonainei; er
hält das Gleichgewicht zwischen har Tatholischen Mächen aufrecht, neigt
sich wohl ein wenig dem Stärken zu, ader erhebt sich auch softer gegen
den Stärkeren, wenn er sich als Murchrücker zeigen wollte. Dies ist das
Wert der Jahrhunderte und sie haben es gut gemacht; sar die Leitung der
Seelen ist das Papstihum die beste und glücklächste Einrichtung, die sich

ber erfte Conful um bie Rirche fich berbient mache, und wie unmoglich es fen, Rechte gu reclamiren, bie einmal unwieberbringlich verloren maren, g. B. auf bas frangofifche Rirdengut. Er mar alfo jum Entgegenfommen geneigt, wollte aber auch nicht burd freiwillige Buflimmung Raubereien und Rechteverlegungen fanctioniren, welche fic bie Rirche wohl von ber außern Bewalt gefallen laffen, bie fle aber nimmer gutheigen fann. Alle augeres Beiden, bag man bas Recht wieberberftellen wolle, wenigftens fo meit es noch moglich mar, verlangte ber Bapft bie Biebervereinigung ber Legationen (Bologna, Ferrara) mit bem Rirchenftaate, bem fie ents riffen worben maren. Dem wiberfprach Bonaparte und gab baburd ju erfennen, bag er ben weltlichen Befig bes Papftes nicht in gleichem Grabe achte, wie beffen geiftliche Autoritat, und mehr noch, bag er es fen, ber bem Bapft eine Gnabe bewillige und baber auch bie Bebingungen vorzuschreiben babe. Das fiel bem Barft febr bart und er wollte fich in bie Unguganglidfeit feiner Burbe, in biefelbe Baffivitat, wie fein Borganger in ben letten Jahren gurudgieben. Aber ben Bemubungen bes Carbinal Confalvi gelang 'es, inbem er nach Baris ging, querft Bonaparte und bann in Rom felbft ben Papft zu weiterer nachgiebigfeit zu bewegen und enblich ein Concorbat ju Stanbe ju bringen, 15. Juli 1801. Dan barf babei nicht vergeffen, bag Bius icon urfprunglich burch ben Ginfluß frangofifcher Carbinale jum Bapft gemablt morben mat und bag Spanien auf Franfreichs Geite fanb.

Im Concordat wurde anerkannt, daß die Meligion ber Mehrheit ber Frangosen ble katholische fen. Als ausschließliche Staatskirche wollte sie Bonaparte nicht erklärt wissen. Auch behielt er sich das Recht vor, daß keine papftlichen Erlasse ohne seine Einwilligung in Frankreich verbreitet werben sollten. Frankreich wurde auf eine neue Art in 10 Erzbisthümer und 50 Bisihümer eingethellt. Daburch versoren alle bisherigen Bischofe, sowohl bie alten vertriebenen, die den Civileid nicht geleistet, als die constitutioneilen, die an ihre Stelle getreten waren, ihre Sise. Die ersteren tonnten nach canonifchem Rechte ihre Sige nie verlieren, ihr bifcoflider Charafter blieb ungerftorlich, aber ber Bapft übernahm es, fle gur freiwilligen Entjagung gu bewegen und bie meiften leifteten ibm Folge, nur bie in England fich aufhaltenben liegen fich. burd englifden Ginfluß jum Biberftanbe aufreigen. Die conftitutionellen Bifcofe übernahm ber erfte Conful ju gleicher Singebung gu beftimmen und machte mit ben menigen, bie fich meis gerten, furgen Progeg. Gin Abbe Fournier, ber gerabe bamals in feinen Bredigten ben Tob Lubwige XVI. beflagte und bie gange Revolution verbammt hatte, fiel, weil fich Bonaparte als ben Cobn ber Revolution anfab und bie Bourbons gu beerben gebachte, in bes erften Confule fdmere Ungnabe und murbe in ein Marrenbaus gefperrt. \*) Die neuen Bifcofe und Pfarrer murben vom Staate befolbet. Das Rirchengut blieb benen, ble es ale Privatgut gefauft hatten unt ber Bapft, ohne ben Rauf anzuerfennen, gelobte nur, bie Gigenthumer in ihrem Beffe nicht floren gu mol-Ien. Die Conntagefeier murbe wieberhergeftellt, boch blieben bie Decaben bes republifanifden Ralenbers fur weltliche Dinge noch in officiellem Gebraud, bis auch fie im gabre 1802 abgefdafft wurben und bie driftliche Beitrechnung in ihr altes Recht eintrat. Der Bapft fette ben Ramen Ravoleon (eines wenig befannten Seiligen) in ben Ralenber (15. Auguft) und ernannte ben Carbinal Caprara ju feinem Legaten fur Frantreich und ben Obeim Bonaparte's, Abbate Befch, ber Gegbifchof von Lyon geworben mar, jum Carbinal. Salleyrand, ben ber erfte Conful gleich nach bem 18. Brumaire jum Minifter bes Auswartigen gemacht und ber langft feiner geiftlichen Burbe entfagt batte, wurde jest vom Bapft wieber ber Excommunication enthoben und ale ein lieber Cobn in ben Schoon ber Rirche wieber aufgenommen, \*\*) Die feierliche

<sup>\*)</sup> Spater aber begnabigt, jum Raplan bee Raifer Napoleon gemacht und endlich Bischof von Montpellier.

<sup>.</sup> Gr heirathete balb barauf eine Mabame Grant, Die er ihrem Manne abfaufte.

<sup>20.</sup> Dengel, 120 Jahre. II.

Berfuntigung und Ginweibung bes Concordate erfolgte erft am Offerfeft 1802. Bongparte fubr gur Rirde Rotre Dame in einem altfonigliden Staatsmagen in großtem Bomp, umgeben von allen Civil- und Militarautoritaten und erzwang bie auftanbigfte Rube, obgleich man ihm gebrobt hatte, es werbe an Spottereien und fleinen Demonftrationen nicht feblen. General Delmas allein mar fo breift auf bie grage : wie ibm bie Geremonie gefallen babe? bem erften Conful ju antworten : "es mar eine icone Capucinabe, gu ber nur eine Million Denfden fehlte, welche bas gerftort haben, mas Gie wieber aufrichten." Richtiger faßte Berr von Chateau. briand, ein Ronalift, bie Cadlage auf, inbem er in einer Schrift, bie bas größte Auffeben erregte, "Genie du christianisme." jum erftenmal bas ben "Gebilbeten" ganglich abhanben gefommene, nur noch im gemeinen Bolfe lebenbe driftliche Bewußtfeyn auch wieber in ben boberen Claffen medte. Dicht unmerfwurbig ift in jener Beit auch ein Berfuch gewesen, von Franfreich aus bem Ratholiciemus in Deutschland mehr Schwung ju geben. Bonaparte erlaubte zum erftenmal 1802 wieber bie berühmte große Broceffion gn Echternach bei Erien bie unter Jofeph II, verboten worben mar und bei bicfem Unlag machte ber frangofifche Rlerus bem beutichen Bormurfe, in falfder Aufflarung bie Revolution vielmebr begunfligt, ale befampft gu haben. \*)

Auch gegen ben emigrirten alten Abel zeigte fich ber erfte Consul immer großmutbiger, um auch in biefer Beziehung bie Bunden Frantreichs zu beilen und um alte berühmte Namen für feinen Dienst zu gewinnen. Schon am 30. October 1800 ließ er von ber großen Liste der Emigranten, deren Guter confiscirt und benen, wenn sie je zuruckfehrten, der Tod gedroht war, alle Kinder, Krauen, Diener, Priester und felbst alle Evelseute ftreichen, die nicht unter ben verbannten Bourbons Nemter angenommen und nicht die Wassen allen

<sup>\*)</sup> Mug. Beitung 1802. Dr. 345.

wurbe freie Rudfehr gemahrt. Durch bie Beneigtheit, bie Bongparte fomobl ber Rirde wie ber Emigration ermies, Ifen Pubmig XVIII. fich bermagen taufden, bag er im Laufe bes Jahres 1800 zweimal an ibn fdrieb, ibn auf's achtungevollfte begrufte, ibm auf's verbindlichfte fur alles banfte, mas berfelbe fur Frantreich getban babe, und fich ber Soffnung bingab, fofern nun einmal ber Beg ber Reftauration befdritten fen, merte bas lente Biel berfelben auch fein anberes als bie Biebereinfegung ber legitimen Dynaftie fenn fonnen. "Berr Bonaparte wolle fich befffalls unbegrengter Danfbarfeit verfichert balten und fich bie Stelle felber mablen, bie er funftig unter ben Bourbons in Frantreich einzunebmen muniche." Das erftemal antwortete Bonaparte gar nicht. aber auf bas zweite Goreiben erwieberte er unterm 7. Gept. 1800: "3d babe 3bren Brief erhalten, mein Berr. 3d bante 3bnen fur bie Boflichkeiten, bie Gie mir fagen. Gie burfen 3hre Rudfebr nad Franfreid nicht munichen. Gie murben über eine balbe Million Leiden foreiten muffen. Opfern Gie 3hr Intereffe ber Rube und bem Glud Franfreiche; bie Gefdicte wirb es 3bnen anrechnen. 3d bin nicht unempfinblich fur bas Unglud Ihrer Familie; ich werbe mit Bergnugen bagu beitragen, Ihre Burudgegogenbeit angenehm und rubig gu machen."

Noch nicht fünf Wochen später nurbe eine jakobinische Verschmals gegen ben ersten Consul entbeckt. Ein gewisser Arena, echemals Mitglieb ber Künfhundert, konnte nicht verschmerzen, daße er am 18. Brumalre hatte aus dem Fenster springen mussen, und entwarf mit dem Bildhauer Caracht und einigen andern einen Rian, Bonaparte in der Oper zu erbolchen; sie destanden sich aber ohne es zu ahnen, unter salfchen Brüdern, die der schue es zu ahnen, unter salfchen Brüdern, die der schue es zu ahnen, unter salfchen Brüdern, der der felaue Bouché ihnen zugesellt hatte und wurden vor der Ahat verhaftet. Im Dezember 1800 entspann sich aber eine weit gefährlichere royalistische Verschwörung. Seitdem die Royalisen wußten, der erste Consul werde die sin zugedackte Rolle eines Mont nicht spielen, sondern Krankreich auf eigene Rechnung zu rezieren fortsahren,

erbitterten fie fich gegen ibn und ba fle ju fomad maren, ibm in offenem Rampf gu troben, griffen fle gu bem unritterlichen Dittel bes Meuchelmorbs. Unter ber Oberleitung Georges Caboubals, ber englifches Gelb vollauf batte, begab fich ein ebemaliger Darineoffizier St. Rejant mit zwei Benoffen, Carbon und Limoelan, beimlich nach Baris und verfertigte bort bie f. g. Gollen = mafchine, um bamit ben erften Conful gu tobten. Die Dafoine beftanb einfach in einem mit Rartatidenfugeln gelabenen Bulverfaffe. Die Berichmorenen mablten ben Beibnachtsabenb gur Musführung ber Frevelthat. Gie wußten , ber erfte Conful werbe an biefem Abend in bie Oper fahren, um Sanbne berühmtes Oratorium "bie Schopfung" ju boren. Gie wußten auch, er fabre gewöhnlich burch bie Strafe St. Micaife und nun ftellten fie ibr Bag auf einen Rarren, fpannten ein Pferd an und führten es bis gur engften Stelle fener Strafe, um es im Augenblid angugunben, in welchem ber confularifche Wagen porbeiführe. Die beiben Ditverichmorenen entfernten fich, nur Gt. Rejant blieb ba, um bas Bulper ju entgunden und beging noch bie Graufamfeit, mittlerweile bas Pferb von einem funfzehnjabrigen Dabden halten gu laffen. Sobalb er ben Bagen fommen borte, gunbete er bie Lunte an und flob. Aber bie Lunte brannte etwas ju langfam ab und ber gufällig betruntene Ruticher bes erften Confuls fubr fo rafd, bağ ber Bagen icon vorbet und burch eine Umbiegung ber Strage gebedt mar, ale bas Bulver explobirte. Das Dabden, bas Bferb und bie nachften Saufer und Berfonen flogen in bie Luft. Wagen Bonaparte's gerfprangen nur bie Fenfter. Riemand abnte, von welcher Gelte biefer Morbanichlag geführt worben fen. Dach bem Borgang Arena's und Caradi's hielt man bie Jafobiner fur bie Soulbigen und ber erfte Conful beichloß, ein Exempel gu ftatufren. Goon am 6. Januar 1801 lieg er 130 verbachtige Grjafobiner, alte Conventsmitglieber, Communalbeamte, Septembermorber und bergl., worunter nur Roffignol einigermaßen namhaft war, beportiren und am 31. Arena, Caradi und zwei Ditfoulbige hinrichten. Inzwischen hatte Fouch bie wahren Berfertiger ber Gollenmaschine entbeckt. Limoslan entfam, die beiben andern aber murben verhaftet und entbauptet. Gleichwohl bewirfte das keine Zurudnahme jener Deportation ber unschüligen Zatobiner. Der erste Consul glaubte sich jedenfalls gesährlicher Menschen entelbigt zu haben. Auch in der Milte gegen die Emigrirten änderte sich nicht, weil Wonaparte in jedem, der öffentlich nach Frankreich zurudsehrte, einen von den Bourbons Abgesalenne erkannte. Er ließ baher durch Senatsbeschus vom 29. April 1802 auch noch beienigen Emigrirten begnadigen, die gegen Frankreich die Wassen

England verrieth um biefe Beit auf bie rudfichtelofefte Beife, baß es bieber mit feiner icheinbar fittliden Entruftung über bie frangofifche Revolution und mit feinem Gifer fur bie Wieberberftellung bee legitimen Ronigthume ber vertriebenen Bourbonen bod nur feinen eigenen Egolemus masfirt babe und bag es ibm nie um etwas anberes ju thun gemefen fen, ale um bie Bergroßerung feiner eigenen Gee- und Sanbelemadt auf Roften ber frangofifden und aller mit Franfreid verbunbeten ober verfobnten Stag-Es batte bie entfesliche Bermirrnng auf bem Weftlanbe einzig benutt, um im Truben zu fifchen. Dachbem es bereits ben größten Theil ber frangofficen, fpanifden, bollanbifden und neapolitanifchen Flotten gerftort ober geraubt batte, ging es auf meitere Berfforungen und Raubereien aus und fucte auch mit ben friedlichften Staaten Banbel, um einen Bormanb gu haben, über ihre Flotten bergufallen. Diefen mutbmilligen und ichabenfroben Berausforberungen maren foon feit einigen Jahren Danemart und Someben ausgefest, wie wenig fich auch Danemart in bie europaifden Sanbel gemifcht und wie feurig auch Schweben fur bie Rechte berfelben Bourbonen aufgetreten mar, melde England befduste. Die Englanber maßten fich an, alle Rauffahrtelichiffe mit neutraler glagge auf offener See gu unterfuchen, ob fle nicht Baffen ober Borratbe für Frantreich und feine Bunbesgenoffen fubren, und in biefem

Ralle fie ale gute Brife ju erffaren. Dan bulbete bas aus Donmacht und weil es möglich mar, bag Englands Feinde fich neutraler Rlaggen bebienten, um unter beren Gous ibre Transporte gur Gee gu beden. Um aber ihre Sanbeleichiffe ficher gu ftellen, begannen Danemart und Comeben im Jahre 1798 ibre merthoolleren Rauffahrteifdiffe von Rriegefdiffen begleiten gu laffen. Da bebn= ten bie Englanber ibr angemaßtes Untersudungerecht gegen alles Berfommen und gegen alle beftebenben Bertrage auch auf bie Rricasichiffe aus und brauchten ihre lebermacht, um mehrere banifche und ichwebifche Fregatten angubalten und auf's ichimpflichfte ju untersuchen. 2018 Danemart fic befdwerte, fuhr eine ftarte englifde Rlotte burd ben Gunb, legte fic bor Ropenbagen und erzwang bon ben Danen, fie follten ihre Rauffahrteifdiffe burdfuden und von Rriegeschiffen nicht mehr begleiten laffen, 25. August 1800.

Damale feste Bitt eine große Maggregel burd, inbem er es burd Drobungen und Beftedungen babin brachte, bag bas bisber fur fic beftebenbe irifde Barlament in Dublin feine Bereis nigung mit bem englischen bewilligte. Daburd verlor Irland fein wichtigftes politifches Organ, und fein Barlament fant ju einer fleinen verhöhnten und vernachtäffigten Minoritat im großen engliften Barlament berab. Der Beidlug murbe bom Ronige fanctionirt am 2. Juli 1801. Um bie tiefe Erbitterung bes iri-

fchen Bolfes fummerte fic Diemanb.

Im Sommer 1800 nahmen bie Englander Dalta weg und weigerten fic, biefe ihnen gur Beberrichung bes Mittelmeeres fo moblgelegene Infel wieber berauszugeben, obgleich Bonaparte fie bem Ratfer von Rugiand abgetreten und biefer fich gum Großmeifter bes Malteferorbens erflart batte. Cobalb Baul I. bicfe Beleibigung erfuhr, gerieth er in ben beftigften Born und lieg auf alle englifden Schiffe in ruffifden Bafen Beidlag legen. Um aber noch mehr zu thun, ftredte er feine icubenben Urme uber Schweben und Danemart aus, ichloß mit biefen beiben Geeftaaten

einen norbifden Bund und gab mit ihnen gemeinschaftlich am 16. Dezember eine feierliche Erffarung ab, bemaufolge wieber, wie gur Beit feiner Mutter, bas Recht ber Moutralen gur Gee aus allen Rraften gemahrt und bie englifden Bifitationen funftigbin unterfagt und nothigenfalle mit Gewalt verbinbert merben follten. Someben batte noch einen befonbern Grund gur Erbitterung gegen England, ba es englifche Rriegefdiffe am 5. Geptbr. gemagt batten, unter ber verratherifd aufgestedten fdmebifden glagge ale angeblich neutrale Fahrzeuge in ben Safen von Barcellona eingulaufen und mitten aus bemfelben beraus zwei reichbelabene fvanifde Fregatten gu rauben. Much Breugen ichlog fich ber Erflarung jener brei norbifden Geemachte an, weil es furg porber gleichfalls von England gur Gee empfindlich beleibigt worben mar. Ein englifdes Rriegefdiff batte namlich einen preugifden Rauffahrer meggenommen, mar mit bemfelben burch Sturm nach Samburg getrieben morben und follte nun bas geraubte Schiff an Breufen ausliefern. Aber ber Samburger Genat batte viel gu große Ungft vor ben Englandern, ale bag er biefe Gerechtigfeit geubt batte, taufte bas geraubte Schiff ben frechen Britten ab und ftellte es ben Breugen auf blefe Beife wieber gu.

Sobalb bie Englanber erfuhren, bag Raifer Paul im Frühjahr Schiffe austüften ließ und auch seine norbischen Berbündeten
zu Ruftungen aufsorberte, beschlossen sie augenbildlich, jeder Demonstration von biefer Seite ber zuvorzufommen und schieften eine
beträchtliche Flotte unter bem Abmiral Barker, bei dem sich aber
auch Resson befand, abermals durch ben Sund. Diese engen Gewäser vermag keine Flotte zu passiren, wenn sie zugelech von
dänischen und schwedischen Ufer aus beschoffen wird. Die Danen
ichossen auch aufs heftigste von der Keite Kronberg aus, aber die
Schweben thaten nichts, sey es aus Kurcht vor der Rache ber
Engländer, sey es aus Bestechung. Am 2. April 1801 erschee te englische Flotte vor Kopenhagen, und mährend Barker in
Referve blieb, griff Resson bei im Sasen daufen bausschafe Votte auf blefelbe Art an, wie früher bie franzöfliche bei Aburtir, indem er zwischen ihr und bem Hafen fich einzwängte. Auch hier ichterten brei felner Schlffe, aber mit ben übrigen erreichte er feinen Bweck. Die Danen wehrten fich aufs helbenmüthigfte, und itr Abmiral Laffen wich nicht eher, bis seinen Schlffe brannten. Er rettete fich ans Land. Die festliegenden banischen Blodschiffer wurden alle von den Engländern zerfort, eben fo ein Abeil der Linienschiffe, aber auch sechs Linienschiffe Relsons waren saft gang gerftört. Man unterhandelte nun. Die Danen sollten sich vom nordiffen Bunde löstigen, welgerten sich aber. Es fam nur zu einem Bassenstillfande.

Mitten unter ben Unterhandlungen verbreitete fic bie Radricht, Raifer Baul I. fen ermorbet morben. Das mar fur bie Englander noch ein viel grofferer Bortbeil ale bie Berftorung ber banifden Flotte, benn ber energifde und tobtlich gegen fie erbitterte Paul murbe im Bunbe mit bem erften Conful bas gange Festland gegen fie gewaffnet baben. Bonaparte funbigte ben Tob bes Raifere im Moniteur mit ben wenigen Borten an: "Raifer Baul I. ift in ber Racht vom 24. auf ben 25. Darg geftorben; am 31. fubr bas englifde Beidmaber burd ben Gunb. Befdichte wird uns fagen ; wie biefe beiben Greigniffe gufammenhangen fonnen." Die Befdichte fagt es, ber Schleier bes Bebeimniffes ift vollftanbig von ber blutigen Schredenenacht in St. Betereburg binmeggezogen morben. Raifer Baul mar von augerft jabgornigem Charafter und übereilt, machte jeboch gewöhnlich feine Barte wieber gut, \*) benn er mar voll Abel bes Bemuthe unb Gerechtigfeitegefühl. Die letten Greigniffe batten ibn verbittert.

<sup>&</sup>quot;) Er ließ einmal ein gange Regiment, welches ibm nicht gut genug ernichte, vom Errecierbias birect nach Sibirien marichien, rief es aber nach brei Tagen wieber guridt. Wie Beter III. liebt er bas Solbaten fpiel, spannte alles in fnappe Uniformen ein und begrundete jenes hafliche Dreffirihftem, welches noch unter Ricolaus I. Rufland vorzugsweise daratteristet.

Die nachfte Umgebung fab fich feinen bofen Launen quegefest und mander wußte nicht, wenn er Morgens auffland, ob er Abenbs nicht auf bem Wege nach Cibirien fenn murbe. Dan bat fogar behauptet, bes Raifers Gemablin und Cobne felber fepen nicht ficher geblieben und feine Bornwuth babe in ben letten Tagen einen mahrbaft gefährliden Charatter angenommen. Sierin burfte mobl viel übertrieben worben fenn, um bie Diffethat an ibm gu beidonigen. Debr Ermagung verbient, bag ein Rrieg mit England niemale im Intereffe ber ruffifchen Großen liegen tonnte, weil fle ale Grunbbefiber ibre Robprobucte, ibre unermegliden Getreibevorrathe, ihr Bolg, Leber, Talg ac. hauptfaclic auf bem Seeweg und an England felbft vertauften. Bubem bingen viele ruffifche Staatemanner und Generale noch ber fruberen Bolitif Ratharina's II. und ben Sympathien Sumarome an, bie burd bie gaftliche Aufnahme ber vertriebenen Bourbonen in Rufiland nur erhöht worben waren. Franfreich war noch immer eine Republit, Bonabarte nicht viel mehr ale ein Blebejer. Die ftolgen Ariftofraten Ruglanbe bachten in biefer Begiebung nicht anbere, wie bie englifden und öfterreicifden. Die plotlide Umfebrung ber ruffifden Bolitif vom Bunbe mit England gum Bunbe mit Frankreich mußte baber auch gang naturlicher Beife viele Begner finben. Dag unter biefen Umftanben bie Englanber felbft nicht mußig waren, ließ fich erwarten. Der englifche Befanbte in Gt. Betereburg, Lord Bitbmorth, fant in naber Berbinbung mit ber Ramilte Subow, bie vom Raifer in einem Anfalle von Buth nach Sibirien gefdidt, balb aber wieber gurudgerufen und mit Ehren und Onaben übericuttet worben mar. Gine Frau von Berebfom, Somefter ber Subows, vereinigte in ihrem Salon alle Berfonen, benen ber Raifer megen feiner tyrannifden Launen ober megen feiner Berbinbung mit Frankreich verhaßt mar, und ber englifche Befanbte mobnte baufig ihren Cirteln bei. Bu ben entichiebenften Begnern bes Raifers gablte bie unter feiner Mutter einft machtigfte, jest gurudaefeste Ramille Driom, ber fur bas englifche Intereffe

eingenommene General Bennigfen (ein Sannoveraner) und ber Gouberneur ber Sauptftabt, General Bablen, bes Raifere Bunftling und rechte Sant, ben mohl nur Staatsgrunbe ju fo großer Unbantbarteit verleiten fonnten. Man beidulbigte Bablen, er fen es gewefen, ber bem Raifer einen völlig ungegrunbeten Berbacht gegen feine Bemahlin und gegen feinen alteften Cobn, ben Brogfürften Alexander, eingeflößt babe, um ibn in Born gu verfeten und im Born gu Borfagen und Befehlen gu verleiten, bie er bann wieber benutte, um ben jungen Groffurften in bie tobtlichte Ungft por feinem Bater gu verfeten und gu allem gu bermogen, mas er mit ibm bezwecte. Dur um feine Mutter und fich felbft por ben Gefahren zu retten, bie ibm Bablen vorfviegelte, willigte Alexanber ein, bie Berichworenen nicht ju verrathen, noch ju binbern, ale ibm eröffnet murbe, es gelte, feinen Bater burd Entfernung vom Thron unidablich zu maden. Dag es auf einen Dorb abgefeben fen, fonnte er nicht abnen.

Alles war vorbereitet. Um. 23. Marg um 11 Uhr bes Dachts brang gurft Subow gewalttbatta in bas Solafgemad bes Raifere und ertlarte ibm, er verhafte ibn im Ramen feines Cobnes Alexanber. Paul jog ben Degen, nun fturgten aber bie übrigen Berichworenen binter Subow hervor und entwaffneten ben Raifer, ihren herrn, ber fich aus Leibesfraften wehrte, bis Bennigfen ibn mit einer Scharpe erbroffelte. Doch in berfelben Dacht murbe Alexanber gum Raifer ausgerufen. Das Bolf geborchte ftumm. Der neue Ralfer magte nicht, bie Morber gu beftrafen. Rur von Bablen jog er fich jurud, bie Gubome aber blieben in feiner Gunft, und es fceint, ber Abel mußte ibn vollftanbig über bie matertellen Intereffen ber ruffifden ganbbefiger gu belebren, benn foon am 18. Dai wurben bie englifden Gdiffe, auf bie fein Bater hatte Befdlag legen laffen, frei gegeben und am 17. Juni aab Ruffland burch einen feierlichen Bertrag mit England bie Unfpruche bes norbifden Bunbes und bie Rechte ber Meutralen auf. England behielt bas Untersuchungerecht und batte vollftanbig

triumphirt. Man erkennt hieraus, baß England in ber Gewaltsthätigkeit, im Mitfüßentreten frember Rechte und jeber Neutralität, im gemeinen Rauben und in ber Arglift, ber auch bas fchlechtefte Mittel gut genug ift, burchaus nicht hinter ben Franzosen zurückland und wenigstens nicht befugt war, fich für ben Borkampfer bes guten alten Nechts gegen alles Unrecht, was aus ber Revolution hervorgegangen war, auszugeben. Bet allebem lag in ber Energie ber Englänber etwas Großartiges im Bergleich zu ben Schwächen und Gewantungen ber übrigen Feinbe Frankreichs.

Bonaparte mar nicht wenig frappirt burd bie Rubnbeit unb bas Blud Englands, und beeilte fic, feinen Liebling Duroc, ber fruber in Berlin fo viel ausgerichtet, nun auch nach St. Betereburg zu ichiden, um ben jungen Raifer zu geminnen und von England abzugieben. Das toftete aber viel. Der erfte Conful enticolog fich zu großen Opfern und bewilligte in einem Bertrage vom 11. October bie Unabhangigfeit Reapels. Die jonifden Infeln follten ein Freiftagt merben. Bet ben Gacularifationen unb Entichabigungen in Deutschland follten Rugland und Franfreich gufammenwirten und inebefonbere Babern, Burttemberg und Baben, beren gurften mit bem Raifer verwandt maren, begunftigen. Alexander fonnte fich biefen nur ibm gunftigen Bertrag gefallen laffen, obne begbalb feine Berbinbungen mit England abzubrechen. Die hat Bonaparte einen ungunftigeren Bertrag gefchloffen. Er wollte offenbar nur Beit geminnen und bas englifche Feuer an ber Newa ein wenig bampfen. Alexanber mar bon bem Baabtlanber Labarbe in ber liberalen Sumanitateichmarmerei bee Sabrbunberte erzogen worben, fein Liebling mar ber junge ale Weifel in Betereburg lebenbe Bole Abam Cgartorpefi. Coon unter ber alten Ratharina und noch mehr unter feinem Bater gurudgefest. gebrudt, bebrobt, wollte Alexander ben Thron nicht beftiegen baben, um fich von ben Dorbern feines Batere hofmeiftern gu laffen und wenn er auch bem machtigen Abel in ber Cache nachgab, fo ftrebte er fic bod von ben ibm laftigen Berfonen logzumachen. Das erforichte Duror und barauf ließ fich immerhin von Seiten bes erften Confule eine Bolitit grunben, ber bie hoffnung nicht gang fehlte, ben jungen Kaifer einmal naber zu Frankreich heranzuziehen.

Unterben fammelte Bonabarte eine Rlotte ju Boulogne, lief bie England gegenüberliegenbe Rufte in beffern Bertheibigungeffant feben und brobte mit einer Landung in England. Frantreich brad barüber in Jubel aus und brachte eine Menge patriotifche Opfer bar . um bie Klotte auszuruften. Da murbe Relfon abgefdidt, bie Boulogner Rlotte im Berben zu vernichten, aber zweimal, am 3. Auguft, und ale er mit Berftarfungen wieberfam, am 14. und 15., murbe er mit Berluft von 8 Schiffen burch bas fürchterlide Reuer ber frangofifden Batterien gurudgefdredt. Das war aber auch ber lette Ausbruch bes englifden Borns. Goon im Frubjabr batte Bitt bas Minifterium an ben verfobnlicheren Abbington abgetreten, und nachbem bie Berftorung ber bantiden Rlotte und Sprengung bes norbifden Bunbes gelungen mar, und anbererfeite bie europaifchen Dachte fammtlich gur Erhaltung bes Friebens geneigt maren, fo trat auch fur England ber Moment ein, in welchem bie Friebenspartet bie Oberhand gemann. In ber That batte England bereits alles erreicht, mas es traend verlangen tonnte, bie Bernichtung aller mit ber feinigen rivalifirenben Darinen und bie Eroberung ber reichften Colonien. Bon jest an beburfte es ber großen Rriegsanftrengungen nicht mehr und fonnte ungleich niehr im Frieben burch Biebereröffnung ber bisber gebemmten Banbelemege gewinnen. Dan enticolog fic baber in London, am 1. October ju Amiens mit Franfreich ju unterbanbeln.

Bei ber außerorbentlichen Zähigkeit ber Engländer und ber folgen Zwerficht Bonaparte's war eine Ausgielchung zu treffen weraus schwierig. Auch ware fie nie zu Stande gekommen, wenn nicht Abbington weit mehr nachgegeben hätte, als ber englische Egolsmus erlaubte, weßhalb er auch mit ben schwerften Vorwür-

fen überbauft murbe und ber Friebe felbft unmöglich von langer Dauer fenn fonnte. Abbington ließ fic von einem Gerechtigfeitsgefühl beidleichen, bas gang und gar nicht im Charafter ber . englifden Bolitit lag und ibm ale Schwade, ja ale Berrath angerechnet murbe. Ginmal gab er außer ber fpanifchen Infel Erinibat und bem bollanbifden Ceplon alle eroberten Colonien wieber beraus, verfprach bie Raumung Megyptens, bas bem Gultan, unb ber Infel Malta, bie bem Orben gurudgegeben werben follte, unb anerfannte alle burd Bonabarte verrudte Territorialveranberungen auf bem Reftlanbe. Cobann feste er auch nicht einmal einen Sanbelevertrag burch, ber geeignet gemefen mare, bie von Bonaparte mit großen Opfern unterftutte frangofifche Inbuftrie gum Bortbeil ber englifden ju ruiniren. Dagegen erlangte er von Bonaparte nichts als bie Raumung Deapels von frangofifden Truppen. Das war ber berühmte am 25. Marg 1802 abgefchloffene Arteben von Amtens. Go wenig er ben Englanbern geffel, wurde er boch eine Beitlang gehalten. Bitt felbft wollte erft bie baraus fur England erwachsenben Rachtheile allen Englanbern gum Bemuftfenn fommen laffen und neue Musbruche frangofifden Uebermuthe abwarten, um bann mit befto lauterem Beifall aufe neue bas Reichen gum Rriege gu geben.

Die gang unerwartete Nachglebigkett Englands hatte einen geheimen Grund in ber Furcht vor einer Landung ber Frangofen in England, die man Bonaparte's Ruhnheit unbedenklich gutraute. Aber das Ministerlum burfte es ber Nation nicht eingefteben.

Breugen hatte mahrend ber Wirren, ble ber norbifche Bund weranlagte, hannover beseht, sogar mit Zuftimmung Englands, welches bie Preugen bort lieber sah als die Frangosen. Rach bem Frieden von Amlens mußten bie Breugen hannover wieder werlassen, was bem Ministerlium in Berlin zu nicht geringem Berbruß gereichte.

Bonaparte feierte in biefem Frieben mit England einen grofen moralifchen Triumph, woburch er fich batte bewegen laffen follen, feinerseits nur bas einmal Gewonnene zu erhalten und burch Mäßigung und ftrenge Rechtlichkeit bie Unterworfenen zu veriohnen und ben Nachbarn Bertrauen einzuflößen. Das that er aber nicht, fonbern griff mit Lift und Gewalt immer treiter um fic.

Der erfte Conful batte Italien beftanbig im Muge behalten. Dort ben frangofifden Ginfluß feft ju grunben und noch meitere Erwerbungen zu machen, mar auch nach bem Frieben von guneville beftanbig feine Abficht; anfange jeboch gugelte er fic in ber Berfolgung biefer Blane, inbem er Rudfict auf Rufland nabm, beffen Freunbicaft ihm junachft ungleich mehr werth mar. Gein gutes Ginvernehmen mit bem Bapfte benutenb, ididte er Murat im Beginn bee Jabres 1801 mit nur 15,000 Mann, bie aber ble gange Dacht Frantreichs binter fic batten, in ben Rirchenftaat, ließ ibn Ancona befegen, bie Reapolitaner aus Rom pertreiben und biefe beilige Stabt bem Papft wieber jum ausfolieglichen Gigenthum übergeben. Murat murbe weitere Coritte gegen Deapel gethan und zu biefem Bebufe Berftarfungen an fich gegogen baben , wenn nicht Raffer Baul ine Mittel getreten mare. Die Ronigin Raroline von Reapel war mitten im Binter nad St. Betereburg gereist, um feine guttge Bermenbung nachzufuden. ba Defterreich ihr nicht mehr belfen fonnte. Der ritterliche Raifer faumte nicht, ihren Bunfc ju erfullen und Bonaparte milliate nur aus Gefälligfeit fur ibn in bie Sconung Rearels ein, ron bem er icon fo oft berausgeforbert und im Ruden angegriffen worben war. Er verlangte jebod Barantien gegen ben englifden Einfluß, mas Raifer Baul aus Bag gegen bie Englander nur billigte. In einem am 28. Dars 1801 gu Rioreng abgefdloffenen Brieben trat Reapel an Franfreich bas Borgebirge Biombino und bie Jufel Elba ab, bamit fich bie Englanber bier nicht einniften fonnten und bulbete, bag 10,000 Frangofen unter Soult Sarent bis jum funftigen Krieben mit England befesten, um auch bier bie Englander abhalten zu tonnen, mit bem Rebengwed, fie, wenn

es bie Umftante erlaubten, nach Aegypten zu ichiden, bas bamals

Der unterwurfigfte Berbunbete Franfreichs war immer noch Spanien. Allein es wollte nun auch einmal feine Gefälligfeit erwiebert feben. Die Königin , felber eine Schwefter bes regierenben Bergogs von Barma, hatte ihre Tochter Marie Louise mit bem Sohne beffelben, Lubwig, vermablt. Es war ihr Lieblinge. finb, und ale fie fab, bag Bonaparte in Stallen ichalten unb malten fonne, wie er wolle, lag fie ibm an, bas Bergogthum Barma ju vergrößern. Dem erften Conful mar gn viel am Beiftanb Spaniens gelegen, als bag er biefe Bitte batte abichlagen tonnen. Er bot ihr alfo fur bas fleine Parma bas ungleich gro-Bere und reichere Toscana an, in beffen Befit ber Bring bon Barma ben Titel eines Ronige von Betrurien annehmen follte. Rur biefe Gunft aber verlangte er von Spanien bie Abtretung ber Colonie Louifiana in Morbamerita, bie ihm jum Erfat fur Ct. Domingo und Megypten bienen follte, und Bmangemaagregeln gegen Bortugal, um es vom Bund mit England abzugieben. Beibes wurde ibm jugeftanben. Gine fpanifche Armee rudte in Bortugal ein, obgleich ber Ronig biefes Lanbes Schwiegerfohn bes fpanifden war, und ließ fich bie Broving Olivenga abtreten. Bonaparte fant aber ihr Berfahren nicht energifch genug und ichidte auch noch eine frangofifde Armee gegen Bortugal, meldes biefelbe nicht abwartete, fonbern am 29. September 1801 einwilligte, ben Englanbern alle Bafen ju verfcliegen, an Frantreich einen Theil bes portugiefifchen Guiana abzutreten und 20 Dillionen gu gab-Ien. Das mar bie in Megypten befchloffene Rache.

Es fiel nicht wenig auf, bag Bonaparte einen Prinzen bes Saufes Bourbon, ben Serzog von Parma, zum König von Serturten erhob. Als ob er bie ftrengen Republikaner ein wenig hatte ärgern wollen, empfing er sogar ben neuen König und feine Gemahlin, bie es jedoch vorgezogen hatten, nur unter dem Namen eines Grafen und einer Gräfin von Livorno zu erschelnen, in Ra-

ris und gab ihnen Refte. Muein er that es nur, um fich baburd bie Ronigin von Spanien ju verpflichten, und er batte fich fur feine Befälligfeit burd bie Bufiderung von Barma enticabigt. 218 ber alte Bergog von Barma im October 1802 ftarb, annullirte Bonaparte beffen Teffament, nach bem feine Gemablin, bie öfterreichifde Erzbergogin Amalie, batte fortregieren follen, trieb bie ungludliche Amalie aus bem Lande und raubte ibr fogar ibr ganges bewegliches Bermogen und ibre Jumelen unter bem Borwand, fie geborten jum Staatsichas. Er felbft ichlug biefen Raub im Moniteur ju 2 Millionen an Jumelen, 112 Bfund Golb und 225,000 Ungen Gilber an. Spanien batte fein - Intereffe, fich fur bie Bittme gu verwenden, wenn nur bem jungen Bringen hetrurien blieb, und Defterreid mar ju fomad, Ginfprade ju thun. Uebrigens wollte ber erfte Conful Barma an Spanien abtreten, menn er bafur Floriba, bie reiche Salbinfel Dorbamerifa's in ber Mabe von St. Domingo, erhielte.

Eben fo treulos und gewaltthatig rif Bonaparte Piemont an fic. Dem langft vertriebenen Ronig von Garbinien mar gmar immer noch fein Unfprud geblieben, und aus Rudfict auf ben Raffer Baul batte Bonaparte benfelben anerfannt. Raum aber erfuhr er bes Raifers Tob, ale er auch fogleich bie Ginverleibung Biemonte in bie frangofifche Republit befahl und bas Decret argliffig vom 2. April 1801 ale von einem Tage batirte, an welchem er ben Tob bes Raifers noch nicht hatte wiffen tonnen. Damit boffte er Baule Rachfolger, Alexanber, ju taufden. Rarl Emanuel, beffen fromme Gemablin geftorben mar, wollte nichts mehr von ben Ehren biefer Welt wiffen, entfagte freiwillig einem Thron, ben er nicht mehr befag, am 4. Juni 1802, und überließ ben Unfpruch barauf feinem Bruber Bictor Emanuel. In Turin bauste ber aus Megypten gurudgefebrte Menou als frangofifcher Stattbalter wie ein Bafda und machte fic allgemein verhaft. Die thatfaclide Bereinigung mit Franfreich erfolgte erft am 4. September.

Mun blieb Bonaparte noch übrig, auch ber cisalpinifden Republit ben letten Schein von Unabbangigfeit gu nehmen. Sein Gefanbter Betit in Mailand und bie beftochenen Saupter ber Republit leiteten auf feinen Befehl alles ein. Gine große Confulta pon 450 Deputirten follte fic nicht etwa in Mailand, fonbern in Spon perfammeln, um bier über eine zwedmäffige Menberung ber cisalpinifden Berfaffing zu beratben, alfo nicht blos unter frangofficem Ginflug, fonbern fogar auf frangofficem Boten. Die Bemabiten tamen wirflich, bie meiften als icon im voraus gewonnen, andere gezwungen. Bar auch noch ber eine ober anbere Gbrenmann unter ihnen, ber bie Lombarbei nicht blinblings an Frankreich verfaufen mollte, fo fehlte ibm boch in Lyon jegliche Unterfingung ber lombarbifden Bolfeftimmung. Sier berrichte nur noch ber Bille Bonaparte's, ausgesprochen burch feinen Minifter Talleprand und ben Deputirten vermittelt burd ben Brafibenten Commariva und burd ben ciealpinifden Minifter bee Auswartigen, Marescaldt. 2m 11. Januar 1802 fam ber erfte Conful felbit nad Lyon und murbe bier bon ben Einwohnern, bie langft eine Borliebe fur ibn hatten und benen er bei jeber Belegenbeit befonbere gnatig gewesen mar, mit ber lauteften Freube und Begeifterung empfangen. Gin großer Theil ber Lombarben ftimmte in biefen Bonnetaumel ein und bie Confulta fvielte nun bie verabrebete Comobie mit einem theatralifden Fener burd, bas felbit bie Frangofen befcamte. In einer Anrebe voll Schwulft unb friechenber Schmeidelei erflebten fie von Bonaparte bie Onabe, er ale ber Burbiafte moge, wie er erfter Conful ber frangofifden Republit fen, nun auch Brafibent ber ciealpinifden werben, mas er benn aud bulbreid genehmigte, 26. Januar. Geine Antwort war ein rudfichtelofer Ausbrud ber Menfchenverachtung, gu ber er freilich auch berechtigt erfchien. "3ch habe, fagte er, unter euch Miemanben gefunden, ber bie Burbe eines Brafibenten eurer Republit verbient batte." Sie bewiefen bie Babrbeit feiner Borte, inbem fle fturmifden Beifall flatidten. Er ernannte Delgi

jum Prafibenten ber Regierung in Malianb und Prina jum Finangminifter, ber jabrilch eine beträchtliche Summe an ben erften Sonsul abliefern mußte, aber die Lombarden burch ben Glanz neuer Brachtbauten tauschte. Damals befahl er namentlich die Bollenbung bes herrlichen Malianber Domes. Nicht unwichtig war die gleichzeitige Weglassung des cloatpinischen Namens, an bestelle officiel ber Name "it altien if che Nepu bit it f" trat. Damit war ausgesprochen, daß sich bie gebachte Republit vielleicht einmal über ganz Italien ausbehnen werbe. Bonaparte suchte zunächt baburch biesenige Partei zu gewinnen, die eine Einheit von ganz Italien erstrebte.

Unerfcopflic an Mitteln, auch im Frieben Groberungen gu machen, traf Bonaparte eine feiner gentalften Daagregeln in Bezug auf bie Schweig. Es tam ibm barauf an, biefes Bollwert gegen Italien und Deutschland auf eine zwanglofe Beife zu befigen. Frantreich follte nicht, wie bisher, bie unpopulare jatobinifde Minberbeit fougen, fonbern wie gur Beit Lubwigs XIV. bie Altfdmeiger, bie foberaliftifde und ariftofratifche Dehrheit fur fich gewinnen. Er bulbete baber, bag bie lettere Partei in bie Regierung ber helvetifchen Republit eintrat und bag fogar Rebing, ber tapfere Sompger, ben Frangofenfreund Dolber in ber Burbe bee Lanbammann ober Braffbenten ber Republit verbrangte. Rebing verfehlte auch nicht, nach Baris ju reifen, ben erften Conful gu begrugen und fich mit ibm ju verftanbigen. Bonaparte empfing ibn febr guvorfommenb und verabrebete mit ibm bie Umanberung ber belvetifden Berfaffung. Die einzelnen Cantone follten wieber mehr Gelbftanbigfeit erhalten, bagegen Baabt und Margau pon Bern losgeriffen und befondere Cantone bleiben. Bon Ballis follte ber Lanbestheil, burd ben bie neue Simplonftrage führte, mit Frantreid, ber übrige, fo wie auch Graubunbten mit ber Comeis vereinigt werben. Die frangofifden Truppen follten bie Gomeis verlaffen und biefer eine ewige Meutralitat gugefichert bleiben. 218 jeboch Reding bas lettere Bugeftanbnif fo weit ausbehnte, bag er

nach feiner Rudfehr mit allen anbern Grogmachten Europa's in biplomatifden Bertebr trat und Gefanbte berfelben bei feiner Berfon accrebitirt munichte, wurde er baib belehrt, bag er ben erften Conful nicht vollfommen richtig verftanben habe. Der lettere begunftigte nunmehr eine Contrerevolution ber Belvetier, burd welche gunftigte nummert eine Conterevolution von Seinerteit, butty fernge Dolber wieber an die Spitze fam, jog aber sobann alle französsischen Aruppen aus der Schweiz heraus, was nothwenbigerweise alsbalb wieber Dolbers Sturz zur Volge haben mußte. Aber ge-rabe das wollte Bonaparte. Alle Partelen in der Schweiz sollten nach einander ihre Unfahigfeit barlegen, um bie Dothmenbigtelt feiner Bermittlung gu bemeifen. Raum maren bie breifarbigen Sahnen jenfeite bes Jura verfdwunben, ale fcon bie foberalififche Reaction an allen Eden ausbrach. Rebing ftellte fich an bie Spipe ber Mitichweiger. Der belvetifche Regierungegeneral Unbermatt gog ibm gwar mit einigen taufenb Dann entgegen, wurde aber nicht einmal in bie Stabt Burich eingelaffen, bie bet biefem Anlag wieber auf's entichiebenfte ihre antibelvetifche Ge-finnung bewährte. In ohnmächtigem Born ließ Anbermat einige Bomben in die Stadt werfen, mußte aber vor ben ringoum aufgeftanbenen Bauern gurudweichen. Mittlerweile brach auch in Bern felbft am Sit ber Regierung bie Ungufriebenheit aus, Dol-ber bantte ab und Rebing gog triumphirenb ein, 18. Sept. 1802.

Bonaparte traf nun sogielch seine Maagregeln, ließ General Men nit 30,000 Frangosen wieder in die Schweiz einrüden, wo men ihnen keinerlei Wiberfland entgegensetzt und erklärte ben Schweizern: "ihr bietet seit zwei Jahren ein betrübended Schausspiel dar. Entgegengesetzte Bartelen haben in der Herrichaft gemechselt, alle gleich schwach und ungeschielt. Ich wollte eine völlig eine seine felbt überlassen und habe beshalb meine Aruppen zuruckgezogen; aber ihr wist einen nicht felber zu helfen. Ich kann eurem Unglud nicht länger gleichgultitg zuseben. Ich werde also als Bermittler unter eine anstreten und meine Wermittlung wird eine wirksamte eine anstreten und meine Wermittlung wird eine wirksamte seine seine fepn, wurdig der großen Nation, in deren Namen ich rede."

Sofort befdieb er bie Saupter aller Parteien und Bertreter aller Someiger Intereffen gu einer Befpredung unter feinen Mugen nad Man fieht, fomobl feine Unrete an bie Cometa ale biefe Eröffnung eines Schweizer Congreffes auf frangofifdem Boben mar nur eine Rachahmung feiner Behandlung ber Lombarben in Lyon. Allein er ging boch nicht fo weit, fich zum Prafibenten ber belvetifden Rebublif ausrufen ju laffen. Das murbe bie curopais ichen Dachte gu febr aufgeregt haben. Er fonnte Berr ber Schmett fenn auch ohne biefen Titel." Die tiefgetrantten Altichmeizer mofi-ten nicht nach Baris geben, Bonaparte mußte fie erft einlaben und ihnen ichmeideln. Da fie faben, er fen aufrichtig mehr fur fie ale fur bie Unbanger Dolbere geftimmt, fo famen fie entlid und erhielten wirflich von ihm eine neue foberaliftifche Berfaffung, bie fich ber alten vor ber Revolution beftanbenen wieber naberte. Durch bie Debigtion bacte pom 19. Webrugt 1803 murte feftgefest, es follte feine einbeitliche Regierung ber Gomeis mehr geben, fonbern wieber nur eine Tagfatung, befdidt von ben Gefanbten ber fouverainen Cantone. Der erfte Conful felbft erorterte in einer gnabigen Rebe bie Borguge bes Foberalismus fur bie Someit. Die hirten in ben abgefdloffenen Thalern bes Sochge. birge fonnten unmöglich bie gleiche Berfaffung baben : Burger ber reichen Stabte in ben Thalern und an ben Fluffen. Die Ratur, bie Sitte, bie gefdichtliche Erinnerung und bas 3ns tereffe mirte bier gufammen gu Gunften ber Trennung. Die Schmeis werbe ale Bunbeeftaat viel mobifeiler regiert und fen ftarter nad außen, weil jebes ihrer Glieber fich freier bemegen fonne. Er bielt es aber aud ihrem innern Glud fur gutraglider, wenn fle fic nicht mehr in bie Sanbel Europa's mifche und fich baber in ben auswärtigen und Rriegsangelegenheiten von ibm und Franfreid vertreten laffe, mogegen er ihr garantirte, fich in bie inneren Ungelegenheiten ber Cantone niemale einmifden gu mollen. Somets batte ibm fortan 18,000 Mann Truppen gur Berfugung gu ftellen. 218 ein fleines Sonorar fur feine Bermittlung aber annulirte ber erfte Conful 15 Millionen Bons, bie ben Comeigern Enticabigungen fur fruber Geliefertes und Beraubtes gugefichert hatten. \*) 11m bie Barteien im Junern mehr zu verfobnen. bulbete er nicht, bag bie ariftofratifden Gefdlechter wieber ausfolicflich gur Regierung berechtigt fenn follten, forantte aber bas Recht ber Regierungefabigfeit auf folde ein, bie in Bern wenigftene 1000, in Burich wenigftene 500 Franten jabrliche Rente aus Lanbbefit bezogen, alfo mit Musichluß bes bemofratifchen Bobele. Bu ben alten Cantonen Bern, Burich, Golothurn, Freiburg, Bafel, Lucern, Uri, Comng, Untermalben, Bug, Glarus, Appengell, St. Gallen, Schaffbaufen famen ale neue bingu: Margau unb Baabt (fruber bei Bern), Thurgau (fruber von ben fleinen Cantonen gemeinschaftlich regiert), Teffin (befigleichen) und Graubundten, gufammen 19 Cantone, bie aber auf ber Tagfatung nicht nach Cantonen, fonbern nach ber Ginmobnergabl ftimmten , fo bag auf je 100,000 Geelen eine Stimme fiel. Der erfte ganbammann murbe b'Affry von Freiburg, ein alter Golbat.

Auch die batavisch e Republit behielt ihre scheinbare Unabhängigfett, mußte aber alles thun, mas Bonaparte wollte. Bewurde damals von Schimmelpennind geleitet, wie die cisalpinische Republit von Melzi, unter der Oberhoheit Bonaparte's. Sie erlangte zwar im Frieden von Amlens das Cap weleder, schuldete bafür aber Frankrelch wahrlich keinen Dank, weil sie die schöne Colonie doch nur wegen Frankrelch versoren hatte. Gleichwohl machte sich Bonaparte dafür bezahlt, confiscirte die gesammten Domainen des Hanses Dranien für seine Rechnung und ließ fich von der batavischen Republit noch überdies 18 Milliomen für die

<sup>\*)</sup> Wie die guten Schweizer noch beim Abschiedsschmause in Baris um eine Million betrogen werden sollten, indem man den von Wein etwas Benebelten geichwind noch eine verfalichte Urfunde zur Unterzeichnung vorzetzt, was aber bes Bricher Reinhart Bachsankeit vereitelte, ergabtt Muralt im Leben Reinharts.

Gunft bezahlen, bag biefelbe nur noch 10,000 Mann Sulfstruppen ftellen burfe.

Dad bem Frieben von guneville mar bem beutfchen Reide bie traurige Aufgabe geworben, bas Befdaft ber Gaculari. fationen und Entichabigungen, meldes mit bem Raftabter Congreß abgebrochen morben mar, bon neuem gu beginnen. Dag Franfreich nach wie vor babei bas Schieberichteramt bebielt, perftanb fic megen ber Ciferfuct gwifden Defterreid und Breugen von felbit, meil biefe beiben Dachte einanber nichts gonnten und mittelft Franfreichs einanber verfurgen wollten. Defterreich mar für feinen Berluft lebiglich auf bie Musbeute ber Gacularifationen und Enticabigungen im beutiden Reiche fur fic und bie vertriebenen Furften von Toscana und Dobena angewiesen. 11m burd Bonaparte's Beiftanb fo viel ale moglich ju ermerben, erfaufte et benfelben burd bie bereitwilligfte Dadgiebigfeit in allen anbern Buntten, Richt nur bulbete es bie graufame Bertreibung und Beraubung ber Erzbergogin Amalie in Barma, fonbern Berr von Cobenel verrieth auch bem erften Conful bie Antrage Rebinge, bie auf eine großere Gelbflanbigfeit und mabre Reutralitat ber Gomeis bingwedten. Breugen verfolgte gang biefelbe Bolitit und billigte alles, was ber erfte Conful that, wenn es nur reiche Enticabigungen fur fich und ben ibm verfdmagerten Erbftattbalter von Solland burdfeste. Raturlidermeife fucten nun auch alle fleineren beutiden gurfien ihr Beil in Frantreid, und Berr von Sallegrand, bem Bonaparte bas Gefcaft übertragen batte, murbe von ben beutiden Gefanbten, gum Theil auch von Furften und Burftinnen in Berfon formlich umlagert. \*) Die einen wollten mehr haben, bie anbern weniger verlieren. Alle bielten herrn von Talleprant fur juganglid und vergolbeten bie Sant, bie einft

<sup>\*)</sup> herr von Gagern ergablt (mein Antheil an ber Bolifit I., 117 f.) bie altbeutiche Strafe bes hunbetragens habe fich hier wiederholf, indem fich vornehme Bitfleller herabgewurbigt hatten, Xalleprands Schoobhunden zu tragen.

unwärdig Sacramente gespenbet und später so viele faliche Eibe geschworen hatte. Die Mittel, bie von mancher Seite, jum Theli auch von Damen, angemandt wurden, seine Sunst zu erkaufen, blieben jedoch hinter ber Schamlossigkeit des herrn von Talleyrand selbst noch zurüch, benn bleier nahm von allen, hielt aber seine Ausgagen nur wenigen. Die letzt Entschebung bing auch nicht allein von ihm ab, denn er mußte dabei den russischen Sefandten Markow zu Rathe ziehen und berücksischen, well ber erste Conzul um jeden Preis den jungen Kaifer Alexander für sich gewinnen wollte. Der russische Sefandte war aber mit wenig zusseinnen wollte. Der russische Sefandte war aber mit wenig zusseinnen Es kam ihm hauptsächlich darauf an, Württemberg, dem die Mutter, und Baden, dem die Gemahlin des Kalsers entstammte, bet dem Theilungen zu Gevorzugen.

Alle Barteten maren barin einverftanben, bag bie geiftlichen Länber, und ba biefe fur so viele Forberungen nicht ausreichten, auch die meiften Reichsfläbte in die Entschädigungsmasse geworfen werben müßten. Bom verbrieften Rechte ber Inhaber, vom Schut bes Reichs war nicht mehr bie Rebe. Der Raifer selbst wollte nur noch die Beute theilen und indem er bas deutsche Beich als foldes aufgad, sein österreichische Erbe abrunden. Breingen sah in der Bernichtung ber gestilichen Fürstenibumen ungleich eine Rieberlage bes Katholicismus und bes Saufes Sabsburg, dem die drei geiftlichen Kurfürsten flets ergeben gewesen waren. Bonaharte aber nährte mit großer lleberlegung die einander ausschillesende Bolitik Desterreichs und Preußens, schmeichelte beiben mit besterer Abrundung ihrer Staaten und trennte beibe ausschillesende von dem Best der Reichs, den er unter seine etgene Obhut nahm. Dabei deinte stiene knytlich Bapern.

Mehr als je bebauerte Defterreich, mit feinem alten Blan ber Erwerbung Bayerns bisher immer gescheitert zu seyn, benn zu seiner Abrundung war ibm blefes Zand unmittelbar im Norben won Airol unentbehrlich. Es hoffte auch jest noch zu seinem Zweck zu kommen und bie Jar zur Grenze zu machen, indem es ben Kur-

fürften von Babern mit allen vormale öfterreidifden, geiftliden, rittericaftlichen und ftattifden Gebieten in Schmaben enticatigen und ihm Augeburg gur Sauptftabt geben mollte. Als bas nicht ju erreichen mar, wollte es wenigstens ben Inn gur Grenge baben. Aber auch bas murbe burd Franfreid und Breugen verbindert Es fab fich ifolirt, von allen Geiten verlaffen und verrathen und mirtlid murbe bas Entidabigungemert burdgefest und bas beutide Reich vertheilt, ohne bag ber beutiche Raifer babet nur gu Rathe gezogen morben mare.

Unter Buftimmung Ruglanbe folog Frankreich guerft mit Brengen am 23. Dai 1802 einen gebeimen Bertrag ab, bemgufolge ber letigenannte Staat bie Bisthumer Silbesbeim, Baberborn und Munfter (biefes nur gum Theil), verichiebene fleine Abteien unt bie Reichsftabte Goslar, Norbhaufen, Dublhaufen und bie Gratt Erfurt nebft bem Gidefelbe gemann. Breugen batte gwar gerne mehr im Guben erworben. Bonavarte aber rebete ibm bas aus. weil er es auf Norbbeutidland allein einschränfen und Mittelbeunid: land unter feinen eigenen Ginfluß ftellen wollte. Der Erbftattbalter betam bas reiche Rulba. Nachbem bies abgemacht mar, folog Frantreich eben fo gebeim feinen Bertrag mit Bapern , welches verichmenberifd bebacht murbe, inbem es bie großen Bisthumer Burgburg, Bamberg, Cichftabt, Augeburg, Freifing, bie Abtei Rempten, bie Berricaft Berbenfele, bie Stabt und Feftung Baffau, bie Reichoftabt Ulm und einige fleinere Stabte befam. Defterreid war auf's tieffte emport, bag man Bayern fo groß machen molle und namentlich wegen Baffan. Es magte baber lieber alles und lieg Paffau befegen, ebe bie Bayern famen, 18. Anguft. Ge erfolgte inbeffen megen biefes Borfalls fein Rrieg. Bonabarte befdwidtigte Defterreid, inbem er ibm nicht nur Baffau, fonbern and bie fübtirolifden Bistbumer Briren und Trient lieg, bie mir Salgburg bem Grofbergog von Toscana bestimmt gemefen maren, bem bafur Bavern bas icon bewilligte Bistbum Gidftabt abtreten mußte. Diefer Großbergog befam außer Galgburg und Gidflatt

noch bas Bisthum Paffau obne bie Stabt, und Berchtesgaben und wurde beuticher Aurfurft. Der herzog von Mobena erhielt ben bisher öfterreichischen Breisgau, blieb aber in Lenebig, wo er fich von seinen gesammelten Schägen vergnügte. Es ift bezeichnend, bag England gegen biefe Berreiffung bes beutichen Reichs nicht protessitiet, sondern fich mit bem Bisthum Obnabruct, das man Sannover gab, beisenken ließ.

Damit waren bie Sauptanftanbe geboben. Alles übrige mar Debenface. Bon ben brei geiftlichen Rurfurften lebte nur noch ber von Erier, ber ale Bifchof von Mugeburg feine meitern Unfpruche machte, und ber von Daing, ber frubere Coabjutor, Rarl von Dalberg, ber ale Reichbergfangler beibehalten murbe, feinen Gis in Regenoburg nabm und bie Refte bes Mainzer Erzbisthums auf bem linten Rheinufer nebft Alfcaffenburg erhielt. Das mar eine Conceffion fur bas beutiche Reich und Defterreich, bie Bonaparte jeboch nur beghalb machte, weil er in Dalberg bereite ein funftiges Werfzeug feiner ferneren Plane ausgefunben batte. Mus Rudficht auf Rugland murben Burttemberg und Baben gu Rurfürftenthumern erhoben und reichlich mit Erwerbungen bebacht. Erfteres erbielt bie reiche Brobftei Ellmangen, eine Menge Rlofter und neun Reichoftabte, barunter Seilbronn, Eflingen, Reutlingen, Rottweil, Sall: Baben erbielt Conftang mit allen Theilen ber Biethumer Conftang, Bafel, Strafburg und Speier auf bem rechten Rheinufer, bie bisberige Rheinpfalz auf bemfelben Ufer mit Mannbeim und Beibelberg, Die Berrichaft Labr und viele Abteien und fieben Reichoftabte, Offenburg sc. Much Beffen=Darmftabt unb Raffau murben burch Theile bes Mainger und Wormfer Bisthums, Reichoftabte und fleine Memter vergrößert, Geffen-Caffel erhielt nur wenig von Maing, aber bie Rurmurbe; Olbenburg megen ber ruffifden Bermanbtichaft bas Bisthum Lubed. Bon alten Reichsund freien Stadten blieben nur noch Frankfurt am Dain, Durnberg, Mugeburg, Regeneburg, Westar und bie Sanfeftapte Samburg, Lubed und Bremen übrig. Das beutide Reich anerfannte alle

. 3.

biefe Beranberungen in bem Reichsbeputationshauptfclug vom 25. Kebruar 1803.

Das Schimpfliche, mas in biefen größtentheils vom Austanb bictirten Vertheilungen lag, wurde bem beutichen Reich einigermaßen baburch gemilbert, baß wenigftens um fo mehr Wintelsouverainetät und Kielnstaaterei zu Grabe ging und bas Dickicht ber Farben auf

ber beutichen Lanbfarte etwas lichter murbe.

Sobalb ber Friebe mit England eingeleitet mar, unternahm ber erfte Conful eine große Expedition nach St. Domingo. Die Erhaltung biefer Colonie lag thm febr am Bergen. Er wollte ben Rubm baben, wieber zu gewinnen, mas ber Convent verloren hatte. Er wollte einen Erfat fur Aegypten haben. Er wollte vielleicht noch mehr, wenigftens beutet bas Anerbieten an Spanien, für Parma Floriba zu nehmen und ber Erwerb bes portugiefifden Bufana noch weitere Blane an. Da er bie englifde Dachtentwidlung in Offinbien nicht hatte binbern fonnen, wollte er ibr vielleicht funftig in Beftinbien befto fraftiger entgegentreten. hatte fich von bem gefälligen Spanien auch ben fpanifchen Theil ber Infel St. Domingo abtreten laffen und entfanbte ein Beer, bas fic burd nachgeschickte Berftartungen bis auf 34,000 Dann vermehrte, unter feinem Schmager Beneral Leclerc mit einer großen Blotte babin ab, eine Rriegemacht, wie noch feine frangofifche in folder Starte nach ben weitinbifden Bemaffern gefdidt morben war, jum Beweife, welch großen Werth Bonaparte auf biefe Expedition legte. Man will übrigene bemerft baben, bag er biefer Armee Truppen einverleibte, bie ibm wegen ihrer noch jatobinifden Befinnung verbachtig maren und beren er los fenn wollte. auf ben fleineren frangofifchen Infeln balb barauf bie Stlaverei formlich wieberhergeftellt murbe, brobte ben Regern auf Ct. Domingo ohne 3meifel baffelbe Loos. Der erfte Conful butete fic aber mohl, jene Drohung auszusprechen. Er hoffte bie Dieger gu taufden und unter fich zu entzwelen, um bann bequemer unter ihnen aufraumen zu fonnen. Touffaint-Louverture, bamals republikanisches haupt ber Infel, hatte zwei Sohne nach Barls geschickt, um fie baseichft erziehen zu lassen. Der erfte Confident folgente useren Gereiben zurück, worin er seinen Berbiensten das größte Lob spenbete, ihn aber aufforberte, bie Oberhoheit ber französsischen Nepublik anzuerkennen, bie ihn zu ihren berühmteften Bürgern zähle. Durch ihn wollte Bonaparte auf bie Neger einwirken, ihren Wiberfland lähmen.

Es erfolgte jedoch nicht alles so, wie der erfte Consul munichte und erwartete. Leclerc laudete am 5. Februar 1802 auf der Infeland auch erfahret bie Generale der Jafoliner. Zwar gelang es ihm, Touffalnt durch Berrath gesangen zu nehmen und nach Frankreich zu schiefen, wo er im Kerker vergeffen sarb; aber die Neger behaupteten in suchtbaren Rämpfen ihre Unabhängigkeit und das schone französlischer wurde durch das gelbe Lieber vollende vernichtet. Leclerc selber ftarb, sein Nachfolger Nochambeau wurde auf der Flucht über Weer von den Engländern gefangen. — Bonaharte gab nun alle westindischen Riane auf und verkaufte auch Louissana die Nordamerschaper um 10. Mill. Kranken.

England behnte bagegen gerabe bamals seine herrschaft in Oft in bien immer welter aus. Dort abministritte immer noch Sir Arthur Wellesley, welcher unter ber Gitt ber indicen Goine und unter ber heißen Buth bes indischen Fanatismus die Cistalite bes nordigen Berflandes bemahrte, und benugte die elenden Streitigseiten ber Mahratten-Fürsten, um einen durch ben andern zu verberben. Als ber wilte holfar bem nominellen Oberherrn der Mahratten, ben Pelswa von Kuna, vertrieb, half Wellesley bem letzen, septe ihn wieder ein und machte ihn dadurch von sich bänglig. Als aber Scindia, der mächtigste Fürst unter ben Mahratten, der neben seindig der bem nominellen Offizieren beschiltigtes Kupvolk und 460 Kanonen von französlischen Offizieren beschiltigtes Kupvolk und 460 Kanonen hatte, auf französlischen Antried oder aus eigener Besongniß wegen ber immer mehr anschwellenden Macht ber kanlauber, den Altam

als Freund ber lettern bedrängte, sog Wellesien sogleich wiber ibn aus, besiegte ibn mit viel geringeren Streifträften in einem einigien Sommerselbzug und brachte ibm die lette Niederlage in der großen und blutigen Shlacht von Assau au. 24. September 1802 bei, nach welcher Schvia um Frieden bitten und alles kewilligen mußte, was England verlangte. Jeht erst griff Holfar, der schwilligen mußte, was England verlangte. Jeht erst griff Holfar, der schwilligen mußte, was Ungland verlangte. Jeht erst griff Holfar, der schweizigen mit angesehn, die Engländer an, murde aber ebenfalls durch General Lake besiegt und als Wellesley abberusen wurde, nahm er den Ruhm mit, die mächtigken Beinde Englands in Indien unschällich gemacht und die Grenze der Gompagnie um hunderte von Mellen vorgerückt zu haben. Aber er empfing zum Dank nur den Bathorden und nutste nach Europa heinniehren, um als Generalmajor unter viel verdienst- und talentloseren Generalen zu blenen.

Wir febren nach Franfreich gurud.

Der Sof bee erften Confule nahm, trop ber noch beibehaltenen republitanifden Kormen, immer mehr von ber ebemaligen fonfaliden Burbe an. Beber neue Gleg, ben Bonaparte erfocht, fubrte and neue alangenbe Gefanbtichaften nach Baris, bie ibm aufwarteten Ueberbies lodte fein Ruhm eine Menge vornehme und ausgezeichnete Frembe nach Baris, bie feine eble Ginfachbett, ben Geift in feinen Umgebungen und bie liebensmurbige Grazie im Girtel feiner Gemablin nicht genug bewundern fonnten. Gine Menge Berichte von Reifenben aus jener Beit geben bavon Beugnig. Dach bem Frieben von Amiens fanben fich auch Englanber ichaarenweise in Baris ein, um ben Belben bes Jahrhunderis anguftaunen. Mud For fam berüber und murbe vom erften Conful aufe ausgezeichneifte wie einer feiner intimften Freunde empfangen. Biele pornehme Frembe blieben in Baris, namentlich gierten reigenbe Bolinnen ben Salon ber Dabame Bonaparte. Much Gelehrte, Runftler, Dotabillitaten bes Beiftes fanben leicht Butritt. 3m Uebrigen bebielt ber Bof ein vorberrichend militarifches Meufiere. Saglid parabirten Truppen por ben Tuilerien, beren Anblid bem erften Conful fo

unentbehrlich war, als ihnen ber seinige. Er sorgte bafür, baß sie oft mechelten und baß er ihrer nach und nach so viele als moglich unter bie Augen bekam. Die Musterungen nahrten lange. Er untersuchte alles, frug die Solbaten nach allem, bemerkte jeden Behler, sorgte für alles. Dadurch machte er fich im heer unermestich populär und bielt die Generale in Athem. Ingleich biendete der Andlick bleser ich benerale in Athem. Ingleich biendete der Andlick bleser ich benerale und berühmten Krieger die Parifer wie die Fremden und verburgte dem erften Consul seine Gewalt, Inm Kern der Truppen machte er eine Consul argarde von 8000 Maun, aus den besten und verblentesten Soldaten der übrigen Regimenter auserlesen, unter benen sich besonders die Grendetere mit ibren Barenmügen durch martfalische Soltung auszeichmeten.

Inbem ber erfte Conful ber Monarchie entgegenging, mar er feft übergengt, bagu wie ber Rirche, fo auch ber Artiftofratte gu beburfen. Das tonnte nun aber nicht ausidliefilich bie alte Uriftofratie fenn, bie noch ben Bourbone anbing. Wie gerne er biefelbe aufnahm, fo mußte er boch auch ben großen Berbienften unb Da= men ber burgerlichen Emportommlinge gleiche ariftofratifche Rechte gemabren. Doch mar an bie Biebereinsetnng eines eigentlichen abeligen Stanbes nicht zu benten, aber Bonaparte bereitete biefelbe vor burd Grunbung ber Chrenlegion, einer Orbeneritteridaft. in bie jebes Berbienft aufgenommen und bie eben baburch vom gemeinen Bolf unterfchieben werben follte. Die Legion batte eine militarifde Ginrichtung. Gie murbe gn 6000 Mann berechnet, eingetheilt in 15 Coborten mit je 30 Dffigieren, 20 Commanbeurs und 7 Großoffigieren. Jeber Ritter erhielt einen jahrlichen Golb von 250 Franten, ber Offigier von 1000, ber Commanbant von 2000, ber Grofoffigier von 5000. Das Orbenszeichen mar ein am rothen Band getragenes Rreug mit funf Armen (ein darafteriftijdes Mittelbing gwifden Rreng und Stern). 218 Berlier im Staaterath bie neue Einrichtung migbilligte und bie Orben ein Spielmert ber Monarchie nannte, nicht murbig einer Rebublif. in welcher bie Babl zum Amt ber einzige Bobn ber Tugenb fenn muffe, erwieberte ber erfte Conful: "3ch forbre Jeben auf, mir eine alte ober neue Republit ju nennen, in ber es feine Musgeidnung gegeben batte. Dan nennt bas Spielzeug, aber mit foldem Spielzeug leitet man bie Erwachsenen. 3ch murbe bas auf einer Eribune nicht fagen, aber in einem Rath ber Beifen barf man alles fagen. 3d glaube nicht, bag bas frangofifche Bolf bie Freibeit und Gleichheit liebt. Die Frangofen baben fich binnen gebn Jahren nicht geanbert, fle find beute noch immer, mas bie alten Gallier maren, eitel und leichtfertig. Gie find nur fur ein Befühl empfänglich, fur bas ber Ehre. Muszeichnungen paffen baber fur fle und find ihnen unentbehrlich. Bor allem ber Armee. Glauben Sie, bag man bie Solbaten burd vernunftige Borftellungen gum Schlagen bringt? Das tonnte nur ein Stubengelehrter fich einbilben. Den Solbaten muß man burch Muszeichnungen, Lobn und Rubm gewinnen. Es banbelt fic aber auch noch um etwas anberes. In ber Revolution ift alles umgefturgt worben, wir muffen nun nothwendig wieber aufbauen. Die Wefellichaft beflebt aus Sanbfornern, mir fonnen ihre Inflitutionen nur befeftigen, menn wir einige Granitmaffen auf ben Boben Frankreichs merfen." Staaterath Thibaubeau machte bem erften Conful ben gelftreichen Einwurf, bas frangofifde Bolf babe gerabe bas in ibm porbertfcenbe Chrgefuhl burch bie republifanifche Gleichheit befriedigen wollen, benn bas fen bie Ehre eines Jeben, bem Unbern gleich gu fteben , mabrent bie Ehre von 6000 Rittern fur bie übrigen 30 Millionen gur Burudfebung und Befdimpfung merbe. febrie im Tribunat gu Bonaparte's Auffaffung gurud, fpottete über bie bem Bobel zugemuthete Chrenhaftigfeit und ließ fich ale Begeidnung ber frangofifden Ration ben Muebrud "erbarmlich" entfolupfen. Das erregte lebhaften Unwillen und nicht nur bas Tribunat, fonbern auch bie gefengebenbe Berfammlung nahmen bas Gefet ber Chrenlegion nur mit febr geringer Debrbeit an. Much bemertte man , bag viele Generale , bie ber ftrengrepublifanifden Bartel angebort batten, bie neuen Rreuze laderlich fanben und fic

schämten, dieselben anzunehmen. Allein ber erste Consul kummerte sich um biese Ausnahmen nicht und hielt die Regel sest. Auch täusschie ihn seine Wenschenteninis nicht. Das Kreuz der Chrenzlegion wurde bas populärste Ding in Frankreich und ist es heuren noch. Das Datum der Stiftung war der 19. Mai 1802. Die wirkliche Bertheilung der Kreuze ersolgte aber erst etwas hater.

Um biefelbe Beit, gerabe nach bem Frieben von Amiene, ber bem erften Conful ein neues Unfeben verlieb, beantragte ber Genat, ihm einen Beweis ber Nationalbantbarfeit ju geben, inbem man ibn jum erften Conful auf weitere gebn Jahre ernenne. Das mar aber weniger, ale Bonaparte wollte. Er nabm baber eine verftellte Demuth an, meinte, er tonne nicht einwilligen, bevor nicht bas Bolf unmittelbar gefragt werbe, ließ aber bem Bolf eine gang anbere Frage vorlegen, namlich ob er auf Leben &geit ernannt werben folle? Der verbluffte Senat mußte blefe Beidamung binnehmen und im Blebiscit erhielt Bonaparte 3,568,185 Stimmen gegen 8000. Die lette republitanifche Oppofittion im Eribunat ju unterbruden, ließ er ein Drittel feiner Mitglieber ftreiden und ihre Babl überhaupt auf 60 berabfegen. In England, fagte er bei biefer Belegenheit, in einem altconftitutionellen ganbe ift eine gemäßigte parlamentarifde Oppofition, bie nur eine Detnungeverichiebenheit ber berrichenben Uriftofratie ausbrudt, ungefahrlich; gang anbere in Frantreid, mo fie theile von Jatobinern, theils von Royaliften ausgeht, welche beibe ben Staat umfturgen wollen. In ber Broclamation feiner nenen Burbe bieg es ubrigens noch im republifantichen Style, burch bie Lebenslanglichfeit bes Confule werbe bie Dauer bes Staatsprincips überhaupt aeficert, mithin "murbe bie Freiheit und Gleichheit fortan unüber-windlich fenn." Der 15. Anguft als Geburtstag Bonaparte's murbe gu einem Befttag ber Republit beftimmt und bon nun an fette ber erfte Conful feiner Unterfdrift ben Taufnamen Navoleon voran. Der treuefte Unhanger conflitutioneller Burgicaften fomobil ber Freihelt ale ber Orbnung, Lafavette, ber burd Bonabarte's

Ebelmuth aus feinem Kerfer in Olmut erlöst worben war und feitbem rubig in Frankreich lebte, hielt es für feine Pfilcht, bem erften Conful in einem Memoire ans herz zu legen, wie fehr es seine Pflicht und zugleich die Bedingung einer glücklichen und dauerhaften Regierung sey, conftitutionell zu handeln und die Freibeit ber Nation, namentlich ihre parlamentarische Bertretung, nicht ganz zu unterdrücken; aber Bonaparte sand seine Mahnungen nicht zeitgemäß und nannte ihn einen "Unverbesserlichen." Lafavette zog sich dim wieder ganz zuruck.

Inbem Bonaparte bem Biele, bas er fich porgefest, immer naber tam und bie bodite Bemalt ibm nicht mehr entgeben fonnte. nabm er begreiflidermeife auch icon auf thre Erblidfeit Bebacht. Er hatte von Josephinen feine Rinber und tonnte feine mehr von thr hoffen. Gie glaubte aber, er werbe thren Sobn erfter Che, ben treuen und fconen Engen, ben er fo febr liebte, ale Cobn abortiren. Dagegen waren nun Bonavarte's Bruber aufe binigfie eingenommen, benn ihnen- und ihren Rinbern, meinten fie, ftebe bie Machfolge in mannlicher Linte gu. Gie verfehlten baber nicht, gegen bie arme Jofephine gu intriguiren und auf beren etwas leichtfinnigen Charafter ichmere Anflagen gu grunben. Ramentlich foll es nach Bonavarte's Rudfebr aus Megpyten an beftigen Ramilienfcenen nicht gefehlt baben. Jofephine murbe von ben Brubern ibres Gemable ber Untreue beschulbigt; aber fle befchwor ibn auf ben Rnien und unter taufend Thranen. Er verließ fie nicht, er blieb ihr holb und widmete ihr von neuem bie feurigfte Bartlichfeit. 11m beibe Familienpartelen auszugleichen, vermablte Bonaparte bie unterbeß herangemachfene Tochter Josephinens, bie liebliche Gortenfe, mit feinem fungeren Bruter Louis, am 3, Januar 1802; mas jeboch bie alteren Bruber Lucian und Jofeph mieber febr ubel nabmen, weil ber erfte Gobn jenes neuvermablten Baares Napoleons Erbe werben follte. Aufe neue murben baber bie bosartigften Geruchte ausgesprengt, inebefonbere Louis leibe Bortenfene Cobn

nur ben Namen, ber mahre Bater fen Navoleon felbft. Ingwifchen farb bas angefochtene Rinb im garten Alter.

Grofies Berbienft um Franfreich erwarb fich ber erfte Conful burd Berte, bie gugleich ben Glang feiner Friebenbregierung und ben Ruhm feiner Beisheit erhöhten. Dabin geboren vor allem ber code civile, ber im November 1801 fertig murbe und noch beute ale bas Civilrecht Franfreiche gilt, berühmt burch feine Rlarbeit und Ginfachbeit. Ferner bie practvolle, an vielen Stellen burd bie Felfen gehauene Simplonftrage, melde Frankreich mit Italien verbinben follte, bie neuangelegten Canale von Durg, Gt. Quentin und Aigues-Mortes, bie burchgangige Berbefferung ber Strafen, Unlagen von Chauffeen burch gang Franfreich, bie Bebung ber Inbuftrie, insbesonbere ber Baumwollenspinnereien (um von England weniger abbangig gu fepu), enblich überhaupt bie Bebung bes Crebits, bie Berftellung ber Orbnung in ben Finangen. Sichtbar nahm unter feinen Mugen ber Boblftanb Franfreichs au. Auch Wiffenschaften und Runften erwies er Ebre. Den jatobiniiden Maler Davib hatte er balb jum Someichler gewonnen. Un bie Stelle ber vormaligen Afabemie grunbete er bas Inftitut von Krantreich, bas bie berühmteften Ramen ber Biffenicaft in fic aufnahm. Den Dichter Boufflers, ber emigrirt mar, nahm er aufe gnabigfte auf. "Er bat une mit Epigrammen angegriffen, fagte Bonaparte, jest wirb er Lieber bichten, bie mir brauchen." Mur bie Frau von Stael jog fich feine Ungnabe gu, weil fie aus gefranfter Citelfeit in ihrem Cirfel alle verfammelte, bie aus irgenb einem Grunde mit ihm ungufrieben waren und auf ihn lafterten. Sie erhielt im Jahr 1803 gemeffenen Befehl, ihren afthetifden Theeteffel anberemo bampfen zu laffen und feine Staaten ungefaumt zu verlaffen.

## 3wolftes Buch.

## Gründung des frangofischen Kaiserreichs.

Der Weltfrieben war trügertich, weil er nur Frankreich Bortheil brachte, von allen anbern Mächten aber mit schweren Dpfern erkauft war, weil er ein schlechtschi unnatürtiches Uebergewicht Frankreichs, einen gespannten unnatürlichen Zustand im übrigen

Europa verewigen jollte.

Aus bemfelben Grunde war auch das Glud Bonaparte's trügerisch. Inter seinen Lorderen lauerte bie Glissdange wei ein Saar ber Medusa. Wei groß inmerbin seine Macht und unerschöpflich sein Gente sehn mochte, er hatte sich ein unerreichbares Ziel gestedt und war zum Theil vom Schifflal seiber in die Bahn gedrängt worden, auf der er nie mehr fille siehen konnte. Man sage nicht, daß allein unbändige Hatensusst und Ehrgeiz ihn fortegerissen hätten. Gewiß war diesem Keuergeiste nitgends wohler als im Donner der Schiachten. Vonaparte ließ daßer nie auf sich warten, wenn ihn das Schischen Vonaparte ließ daßer nie auf sich warten, wenn ihn das Schischen und bas Keld der Ahaten rief. Er war aber zu einschieden und bekonnen, um nicht zu begreisen, weiches höcht gewagte und gefährliche Sviel ber Krieg sur ihn seh, denn er mußte beständig siegen, die kleinfte Niederlag gerkörte den Zauber seines Namens, seiner Wacht. Es war ihm aber nicht möglich, sich des Krieges zu einstalten, wenn er auch

gewollt batte. Un eine freiwillige Aufopferung beffen, mas er unb mas icon por ihm bie flegreichen Generale ber Republit erobert hatten, mar nicht gn benten. Um ben unrechtmäßigen Ermerb gu buten, mußte er beftanbig mit bem Schwert geruftet fleben, noch mehr bagu erobern, jebes Unrecht, bas er bem Dachbar gufugte, burd ein zweites, brittes vertheibigen und fo eine Dachtausbebnung obne Daag und Biel fortfeten. Er felbft außerte einmal gegen ben englifden Befanbten, benfelben Lorb Wikhmorth, ber bas englifde Intereffe in Betereburg fo rudfichtelos ale gludlich vertreten hatte: "3ch gelangte in fruber Jugenb gu einer Dacht, gu einem Ruhme, bem fich fower etwas gufegen liege. Glauben Gie, bag ich biefe Dacht, biefen Rubm in einem verzweifelten Rampfe auf bas Spiel feben will? Sagen Sie felbft, ob ich, machtig, gludlid, unangefochten, wie ich es jest bin, burd ein tollfubnes Unternehmen Dacht, Glud, Rinbe auf bas Griel feben mochte? ob ich aufrichtig bin, wenn ich Ihnen fage, bag ich ben Frieben will?" So fagte Bonaparte biesmal und auf jeber neuen Stufe feiner Erbebungen, und jebesmal ift es ibm ficher Ernft gerrefen. Aber es fam nicht barauf an, ob er ben Frieben wollte; es fonnte fein Briebe fenn , fo lange bie frangofifde Ration eine fo unnaturliche Gemaltherrichaft über bie anbern Bolfer übte.

Die öffentliche Meinung in England mar balb barüber einig, man hatte ben Frieben unter günftigeren Bebingungen ober gar nicht abichtleßen sollen. Ze weniger die englische Politik selber geneigt war, den Frieben aufrichtig zu halten, um so mehr setze sie gleiche Arglist auch bei ber französsischen voraus. Beite Cabinette belauerten sich auf eine beleibigende Urt. England gab Malta keinedwegs beraus, sondern brauchte alleriel Borwände, die Instination der ficht bann noch, als mit Zustimmung Ruslands durch den Papft icon ber Baill von Thomasi zum neuen Großmeister der Malteferordens ernannt war. Undererseits denahm sich Genescha Staliant, ben der erfte Consul zu einer politischen Recognoschung bes Ortents abschlichte, ziemtich brutal. Zuerst begab er sich

nad Tunis, beffen Den furg vorber burd eine frangofifde Rlotte gebemuthigt und gur Berausgabe geraubter Gdiffe und Menfden gezwungen worben mar, bann nach Megobten, meldes bie Englanber immer noch nicht geraumt batten, und nahm bie Diene an, ale ob Bonaparte balb eine zweite Expedition babin abgeben laffen murbe. Die englifde und frangofijde Breffe fagten biefe Bade leien auf und begannen ben Rrieg mit giftigen Worten. Frangeflide Emiarirte verfagten in Lonbon Somabidriften auf ben erften Conful, feine Gemablin und gange Familte. Das nahm er entfetlid ubel und affectirte vielleicht noch mehr Born, ale er mirtlid empfant, um mehr Unrecht auf England gu baufen, ba er mobl einfab, ber Brud fep nicht mehr zu vermeiben. Beltfer, ber Berfaffer ber araften Somabidrift, murbe gwar in London por bie Berichte geftellt und zu einer leichten Strafe verurtheilt, feine Bertheibigung aber mar ein Triumph fur ibn und frantte ben erften Conful noch tiefer. Gine foniglide Botidaft an bas Barlament vom 8. Marg 1803 forberte Mittel zu neuen Ruftungen und machte auf bie Möglichfeit eines naben Rriege aufmertfam. Der erfte Conful fagte beghalb gu Lorb Bithworth vor allen anbern Gefanbten bie beftigften Dinge. \*) Dan verfucte noch eine lette Berftanbigung, aber fie miglang, ba England beftimmt erflarte, es gebe Malta tros ber Bertrage nicht beraus, wenn Bonaparte nicht Solland und Biemont raume. Sofort mar ber Bruch offen und ber englifche Gefanbte verließ Paris am 3. Dat. In Dover bem aus London gleichfalls gurudberufenen frangofifden Befanbten Beneral Anbreoffp begegnenb, umarmte er benfelben in Begenwart gablreider Buidauer, Beibe fühlten tief, mas ibr Abidieb gu bebeuten babe.

Biergebn Tage fpater (17. Dai) eröffnete England obne

<sup>\*)</sup> Rapoleon behauptete fpater, ber Lorb habe in feinem Bericht bie Sache übertrieben, es fen burchaus nichts Unschilliches vorgesallen. Jeben-falls war es England, was einen Worwand jum Bruch suchte.

Rriegserklarung die Feinbseligkeiten, indem es plotisch alle in engtischen Gefen befindlichen französsischen und hollandischen Schiffe und wach allen Richtungen Caper aussaube, um die noch in See bestindichen Schiffe gleichfalls weggunehmen. Der Sandelsstand, der dem Krieden getraut hatte und nicht gewarnt worden war, ertitt dadurch unermestliche Berluste bie besonders holland trasen. In wenigen Wochen hatten de Engländer 200 Schiffe geraubt, die größtentheils reich beladen waren. Der erste Consul brach in großartigen Jorn aus, ereflätte am 22. Mal England förmlich den Arieg und vergalt nicht nur hinschilch der Schiffe und Waaren Gelecke mit Gleichem, sondern ließ auch, weil dies seine wel größeren Vertufte nicht ereichen konnte, alle in Frankreich anwesenden Engländer verhaften und als Ariegsgesangene bebandeln.

Die wundeste Stelle Englands auf dem Festlande mar hannover. Der erfte Consul sammelte in Holland eine Armee unter Mortier und befahl demselben, hannover zu beseigen. Rur wie im Worbeigeben tieß er auch in hamburg, Ritgebüttel und Eurhaven französsische Erunden einrucken, die Elbe sperren, alle englischen Schliffe und Waaren wegnehmen und den Annsstadten, alle englischen Schliffe und Waaren wegnehmen und den Annsstadten, alle englischen Schliffe und Waaren wegnehmen und den zu festlem, alle Oltrector des niedersächsischen Areises, hätte bier wie in Hannover ichtigend einschreiten sollen, und Minister Jaugwitz rieth dem Konige der incheren follen, und Minister Jaugwitz rieth dem Konige deringend, diese Gelegenheit zu benuten, den Franzossen zuworzusommen, hannover mit vreußischen Truppen zu beseihen und eine Haltung einzunehmen, welche den ersten Consul ohne Bweisel bewogen haben würde, sieder Hannover den Preußen zu lassen, als es auf einen neuen Continentaltrieg, in welchem Preußen in gegenübersteben würde, antommen zu lassen, Inwesthaft ber früher bezeichneten Demarccationslinte durfte Preußen nie eine Kinmischung der Franzossen bilben, sich die Degemonie in Nordbeutschand nie entreißen, in besein bie Degemonie in Nordbeutschand nie entreißen, in besein hate bei der früheren Beseigung bilden lassen. Aber der König hatte bei der früheren Beseigung

Sannovers wenig Chre eingelegt und wollte es nicht gum gweitenmale nur befegen, um es am Enbe bod mieber berausgeben gu muffen, fceute ben Rrieg mit England, ber bem preugifchen banbel gu verberblich merben fonnte, wie ben Rrieg mit Franfreid. ben er bod batte riefiren muffen, unb furchtete enblich auch Rusland, welches bamale mit England einverftanben thm mit einer Rriegserflarung brobte, wenn er Truppen in Sannover einruden liege. Somit verharrte ber Ronig von Breugen in feiner ungludlichen, jebe Borausficht wie jebe Rudfict auf bie energijde Bolitit Friedrichs bes Großen ausschliegenben Baffivitat, unt Mortler brang in Sannover por. Bonaparte befdwichtigte Preu-Ben mit ber vagen Bufiderung, er wolle Sannover nur fo lange behalten, bie England bie Infel Malta ausliefern murbe. Die Bubrer ber fleinen, nur 9-10,000 Dann gablenben bannoverfden Armee, Bergog von Cambribge, jungerer Sobn bes Ronigs von England, Georgs III., und General Wallmoben, erkannten bie Unmöglichfeit, fich gegen bie frangofifche llebermacht wirkfam gu vertheibigen, foloffen baber am 3. Juni gu Gublingen eine Capitulation ab, ber gu Folge bie Sannoveraner fich binter bie Gibe gurudziehen und auf Chrenwort, fo lange ber Rrieg gwifden England und Franfreich mabre, nicht gegen bie lettere Dacht bienen follten. Aber biefe braven Truppen maren uber eine folche Bumuthung emport, wollten fich viel lieber ichlagen und fingen Im multe an, befonbere bie portreffliche Reiterei. Dit Dube gelang es ben Subrern, fle nach Dedlenburg ju bringen. Ale nun vollenbe ber Ronig von England bie Capitulation nicht anerfannte und Mortier nunmehr auf Entwaffnung ber fammtliden bannoberichen Truppen brang, Itefen biefe ichaarenweife auseinanber. Mortier tonnte fich nur ber Beftungen und bes Rriegemateriale bemachtigen, ber größte Theil ber Mannicaft aber entwich über bie See nach England, mo fle balb in einer Starte von 8000 Dann wieber organifirt mar und unter bem Ramen ber "beutiden Legion" bas erfte Beifpiel unverfobnliden Frangofenbaffes und

einer patriotifden Aufopferung gab, welches erft viel fpater, bann aber auch mit unwiberftehlicher, flegerzwingenber Rraft von ben Breufen nachgegomt murbe. Bir merben auf bie munbervolle Tapferfeit biefer Legion gurudtommen, Es maren lauter gemeine Leute, ehrliche Bauernfohne, geführt von einigen folgen Cbel-Teuten , in benen noch echtes Blut ber Cheruster ftromte. Die Bolitit ber beutiden Cabinette mußte bamals folde Bolfeelemente nicht zu murbigen. Die Stimmung ber gurudgebliebenen Sannoveraner gab fic baburd ju ertennen, bag tros Mortiere Berbot und trop ber angebrobten Tobesftrafe immer noch hunberte beimlich nach England gingen und bagegen zu ber von Mortier angeorbneten Berbung einer frangofifd - bannoveriden Legion nur amei Inbivibuen fich melbeten, barunter ein Auslanber. Uebrigens mußte bas arme ganb fich auf gewohnte Weife von ben Frangofen ausfaugen laffen und namentlich mit feinen berühmten Bferben bie frangofifde Cavallerie beritten maden,

Den hauptangriff wollte Bonaparte auf England felbst machen. Die früher ichon beabsichtigte Landung in England wurde im großartigken Maaßstabe von ihm vorbereitet. Es war ihm damit ohne Zweifel volltommen Ernst, und selbst wenn er die Ausstützung ihrer Schwierigkeit wegen lange verschieben mußte, bie hatte er von seinen Rüftungen boch jedenfalls den Worthell, die Englander zu schrecken und viellickt einen neuen Krieden von

ionen au ertroten.

Der Mittelpunkt ber frangofificen Ruftungen wurde ein großes Lager bei Boulogne. Man kann von hier aus über ben Canal hinuber bie Kreibefelsen bes englischen Ufers fechen und in wenigen Stunden hinüberfabren. Zwei Landzungen, bie ber erfie Conful befestigen iles, beschützeren in dustiefen und ausweiter iles. Stranbbatterten und Kanonenboote hielten bie Engländen ab, die mehrmals die Arbeiten ju ftoren versuchten. Der erfte Conful felbft erfand ein Mittel, die englischen Schiffe aus einer

Entfernung von 2300 Toifen gu befchiegen, inbem er Saubigen nach Art ber Morfer in einem Bintel von 45 Grab fcmere Granaten auf fie ichleubern ließ. Bugleich ließ er in allen frangofifchen Safen mit großen Roften neue Linienfdiffe und taufenbe von verichlebenartigen Lanbungeboten bauen, auf benen er feine Armee ber englifden Rufte juführen wollte. Die meiften biefer Bote murben im Innern bes Lanbes gezimmert und foon fertig ober wenigftens bas bolg bagu auf ben Fluffen in bie Geebafen gebracht. Gie beftanben aus großen Schaluppen fur ichmeres Gefdug, aus Ranonenboten fur Felbgefdug und aus f. g. Beniden, langen Ruberboten fur bie Ueberichiffung ber Golbaten. Ihre Bahl follte auf 2000 fleigen. Die Ranonenboote erwiefen fich in fleinen Seegefechten mit ben ben hafen von Boulogne fortwährend blotirenben großen Schiffen ber Englanber ale febr praftifd, inbem ihr tiefer abgegebenes Beuer bie Schiffe beffer traf, ale fie felbft vom bober abgegebenen Beuer ber Schiffe getroffen wurben. Die hauptfache mar aber, alle biefe gabireiden Sahrzeuge aus ben einzelnen weit von einanber abgelegenen Bafen Franfreichs in Boulogne ju vereinigen, mas mit ber größten Gefahr verbunben mar, ba alle biefe Gafen von englifden Flotten verfperrt maren. Man mußte bie Beit ber Sturme abwarten, in ber fich bie Englanber von ber Rufte entfernten, ober Binbfillen, in benen fie unbeweglich lagen, um felbft auslaufen gu fonnen. Man mußte fich fo nabe ale möglich am Ufer halten , um burch Stranbbatterten gefdust zu werben. Erft im September unb October gelangten etwa 1000 Fahrzeuge auf biefe Weife gludlich nach Boulogne und gingen burch bas Feuer ber Englanber ober burch Sturme nur wenige verloren. Bas aber mit ben Boten gelang, fofern biefe bicht an ber mit Ranonen befetten Rufte binruberten, gelang nicht mit ben großen Schiffen, bie es nicht magen burften, bie verichtebenen Bafen ju verlaffen, ohne ber liebermacht ber auf fle lauernben englifden Blotten ju erliegen, und boch mar eine Bereinigung aller frangofifden Linienfdiffe und Fregatten

unumganglich nothwenbig, um bie gahlreichen Lanbungsboote gu beidunen, wenn biefe uber ben Canal feben follten.

Der erfte Conful begab fich felbft nach Boulogne, um bie großen Arbeiten bafelbft ju befichtigen, und bebnte biefen Ausflug gu einer Runbreife burch bie Dieberlanbe aus, mobet ihn feine Bemablin und ber Carbinal Caprara begleiteten, ber lettere um ben ftrengtatholifden Belgiern bas innige Ginverftanbnig ber neuen Stagtegewalt mit ber alten Rirde por Augen gu ftellen. Am Tage feiner Abreife von Baris, am 23. Junt, erließ er bas berudtigte Decret, welches bie Ginfubr aller englifden Baaren verbot, jeboch nur, fofern fle aus England ober beffen Colonien unmittelbar famen. Das reiche England tonnte blefe Sperre eine Beitlang aushalten, ben gröften Berluft babei aber erlitt hollanb. Rachbem es feine Blotte, feine Colonien verloren, mar es nunmehr gang vom Deere abgefdnitten und mußte noch bagu aus eigenen Mitteln ungeheure Ruftungen machen, um bie von Boulogne gu unterftugen, und eine frangofifche Armee im Lande ernabren, welche biefe Ruftungen übermachte. Der majeftatifche Sanbel ber alten Republit Solland, bie mit threr Flagge alle Deere beberricht batte, mar zu einem amar immer noch eintraglichen, aber gebeimen, nachtlichen und verfolgten Schmuggelhanbel berabgefunten.

Spanlen machte bamals einen schwachen Versuch, sich ber französsischen Vernunbschaft zu entzieben, aber Bonaparte schus ihn augenblicklich mit größter Enischiebenheit nieber. Bonaparte hatte Spanlen die Insel Teinibad und Louissans abgelott, bann bie erstere an England überlassen und bas zweite den Nordamerikanern auf eigene Rechnung verkauft. Um Frankreichs willen waren spanliche Blotten zerftört oder geraubt, die spanlichen Kafen blotitt, der spanliche Sandel schwer erschüttert und fast ruinitrt worden. Nach dem Bruch des Friedens von Amlens mußte doher Spanlen sehnlichs wünschen, mit England in Frieden zu bielben und nicht wieder von Bonaparte in den Krieg sorigerissen zu werden. Godop handelte in biesem Sinne und nüchte Verbin-

bungen mit England , Rugland und Defterreid an. Aber Bong. parte ließ fogleich ein Beer an ber fpanifchen Grenze bei Babonne fammeln, foredte ben fpanifden Gunftling burd bie furchtbarfter Drobungen und forieb jugleich einen Brief an Ronig Rarl IV. felbit, morin er bemfelben bie gange Somach, fic von einem fol den Gunftling beberrichen ju laffen , enthullte. Daburch einge foudtert, mußte Gobon mit Gulfe ber Ronigin gmar fo viel ju erreichen, bag ber Ronig jenen Brief gar nicht las, unterwarf fid aber allen Forberungen Bonaparte's und blieb unter biefen Bo bingungen am Staateruber, Spanien verpflichtete fic am 15. October, bem erften Conful alle Monate 6 Millionen Gulfegelbet gegen England ju ichiden, fo lange ber Rrieg bauern murbe, unt jugleich Bortugal ju gwingen, bag es feinerfeite ju bemfelben Bred monatlich eine Million gable. Die enormen Berlufte Graniens wurben noch vermehrt burd ben frangofifchen Speculanten Dubrarb, ber bem Ronig Rarl IV, bie notbigen Gummen gwat vorfcog, bafur aber bas Monopol aller Lieferungen fur bie fpanifde Armee und Marine, bas Sabafemonopol, ben Bacht ber einträglichen Blei - und Quedfilberminen und enblich auch bat Monopol bes Sanbele in bie fpanifchen Colonien verlangte unt erbielt.

Der erfte Consul gab fic bamals nicht geringe Mube, aut Preußen näher an fic ju ziehen und ließ es deffalls nicht an großen Wersprechungen sehlen. Wenn er nämlich in England landen wollte, mußte er den Ruden fret haben und das konnte nicht sicher geschehen, als durch eine enge Allianz mit Preußen. Allein Briedrich Wilhelm III. ließ sich zu nichts Bindendem bewegen und biteb in der bisher behauteteten Passivität zu Bonaparte's nicht geringem Aerger. Mehr als je war dieser beshalb entisossen, sich bie kleinen bentischen Fürsten zu verpflichten und ihnen seinen Schuz gegen Desterreich und Preußen zugleich anzubieten. Daher das auffallende Umsscheffen bieser kleinen Potentaten schon im Spälaftende Umsscheffen bieser kleinen Potentaten schon im Spälaftende Umsscheffen ibes nichtsbeptutationshauptischus noch zu

Anfang beffelben Jahres bie Rechte ber Reichstittericaft ausbrudlich verburgt worben maren, so bemächtigten fich boch jest Bapern, Burttemberg und beibe Deffen aller in ihrem Bereich liegenben Befigungen ber Reichstitter und mediatifirten biefe herren eigenmächt.

Babrent bies auf bem Feftlanbe gefcah, blieb England nicht unthatig, fich ber ihm brobenben Befahr gu erwehren. Es traf Bertheibigungsanftalten , befeftigte feine Ufer , vermibrte feine Eruppen und rief alle Englander unter die Waffen. Aber biefe ungeubten Leute hatten einer frangofifcen Armee fcmerilch viel Schwierigkeiten im Lanbe entgegenfegen konnen. Der Saupticuts Englands mar bas Meer, feine Sauptwaffe bie Flotte. Dan mußte mobl, es gelte bie Lanbung gar nicht ju Stanbe tommen gu laffen. Bonaparte unterhanbelte mit ben ungufriebenen Irlanbern, benen eben Bitt bamale ibr Barlament, bie lette fdmade Stute ihrer Intereffen, entriffen und burch bie Union mit bem eng-Ificen vereinigt hatte. Bonaparte versprach ihnen , bag er einen Theil feines Geeres auf ihrer Infel lanben laffen wolle, wenn fle felbft menigftens 20,000 Dann aufbrachten. Auch ließ er burch vertfeibete Offiziere beimlich bie Deerestuften an allen Ufergegenben fonbiren, bie zu einer Lanbung geefanet maren. Golde Umtriebe ichienen bie zu rechtfertigen, bie ibm England entgegenfeste. Babrend Lubwig XVIII. mit bem Bergog und ber Bergogin von Angouleme fic bamale in Barfchau aufhielt, hatten fich ber Berjog von Artois und beffen jungerer Cobn, ber Bergog von Berry, nach England gewenbet, um von bier aus auf bie ronaliftifche Bartel in Frankreich einzumtreen. Bei ihnen befand fich auch bas haupt ber geflüchteten Chouans, ber energifche Georges Ca-boubal, bazu bie Generale Dumouriez und Bichegru. Bon biefen ging nun ber Blan einer Reftanration ber Bourbone aus unb wurde offenbar von England gebilligt und beimlich unterftust. Der Saubtgebante mar, ben erften Conful aus ber Belt gu icaffen und bie baraus entflebenbe Bermirrung gu benuten, um bas Deer

burd Bidearu und noch mehr burd Moreau, ben man in's Intereffe gog, bas Bolf burch bie Chouans und noch mehr burd einen frangofficen Bringen, ber fic alebalb öffentlich zeigen follte. für bie Bieberberftellung bes fonigliden Throne ju gewinnen. England ftellte ben Berichworenen Gelb und Schiffe und bie Ditwirfung feiner biplomatifchen Agenten gur Berfugung. Berbinbungen murben unterhalten burd bie englifden Gefanbten, Rumbolbt in hamburg, Taplor in Raffel, Spencer Smith in Stuttgart, Drafe in Munden. Lubwig Beinrid, Bergog pon Enabien, Enfel Conbe's, offenbar unter ben Bourbonen ber. melder burch feine Jugend und haltung popular gu merben am meiften geeignet war, nahm bicht an ber frangofifchen Grenge ju Ettenbeim im Babifden feinen Bobnfis, mit einer gartliden Melauna gur iconen Pringeffin von Roban, einer Emigrirten, und mit ber Jagb befchaftigt, icheinbar gang barmlos. Bielleicht war er auch wirflich barmlos und follte erft erfahren, melde Rolle ibm beffimmt fen, wenn bie Beit gefommen mar. Darüber berricht Dunfel.

Die Verschwörung konnte ihren hauptzweck nur in Paris seibst erreichen. Dahin begaben sich Bichegru und Caboubal mit einer Anzahl entschlossener Chouand und emtgrirter Ebelicute, nachdem sie auf englischen Schissen bei Nacht am 21. August 1803 and dem Felsen von Biville gelandet und von vertrauten Schmugglern ausgenommen worden waren. Cadoubal trug eine Million in Wechseln bei sich. Verstiebet und von Gesinnungsgenossen verstehet brachten sie Wonate in Paris zu, ohne erkannt zu werden. Picker zu, stüber von Moreau verrathen, übernahm es gleichwobt, ibn zu gewinnen, und schöpfte vielleicht gerade aus dessen sieher frührerm kleinlichen Venschmen die Hossiung, seine Charasterschwäche aus beuten zu können. Woreau ging auch auf die Anträge ein, verlangte aber in seinem langgenährten Nelve, daß, wenn Bonaparte geskützt werbe, die Regierungsgewalt ihm, dem General Moreau, zu Theil werden solle und nicht den Vourdonen, wobel er vorzab,

bie Truppen wurden wohl ihm, nie aber den Bourdonen gehorchen wollen. Bei biefer Erffärung blieb er auch, jur Berzweifstung Cadoudals. Woreau haßte den ersten Consul auf's tiefste und ließ es sich auch in untsuger und kleinlicher Weise merken, während der erfte Consul ihn mit ausnehmender Rücksich und Geduld auf eine wahrhaft großmütsige Weise behandelte. Er hatte von dieser Beschnung sich in met ausnehmender Rücksich und Geduld auf eine wahrhaft großmütsige Weise bed Jahren 1900 en glänzende Probe abgelegt, indem er Woreau die Hauptarmee ließ und selbst nur die schwache Reservaarmee übernahm. Aber Woreau konnte ihm lein Größe nicht verzeihen, spielte den eistigen Republikaner, tadelte, wischte, wischte, konnte konstitut gedere der die großen ofstellen Unters des ersten Consul mit seinen Mndängern in einem benachbarten Gaschof, um dem Publikum seine Opposition recht augenfällig und scanbalös zu machen. Vonaparte sgnortre ihn seitbem völlig, ohne ihm das geringste zu leide zu kun, und behauptete gerade daburch am gewisseln sein eine woallsche sein grund genebette.

Er hatte, als er lebenstängticher Conful geworben war, ber diffentlichen Meinung ein Opfer gebracht, inbem er ben unwürdigen und verhaften Fouché aus bem Ministerium entfernte. Seitdem aber waren bie Argusaugen ber Polizei einzeschienen. Aur Fouché selbst batte die seinigen ftets offen behalten und war durch sein geheinnen Agenten auf die Spur einer neuen royalistischen Berschwörung gekommen. Das machte er nun geltend, um seine Unentbehrlichfeit für das Porteseulle der Bolizei zu beweisen. Boanaparte flute und wurde unruhig. Es war ihm sehr eineluchtend, welches große Interesse Anzuland wurde, einen Mord is zu bereicht befem Beitzunft vor der Landung durch eine lleberraschung, durch einen Mord ios zu werben, wie Bauls I. Er legte daher schweres Gewicht auf die Entbedung. Er selft schärfe seinen durchsteingenden Blick, um mehr zu sehen, als andere. Er ließ sich bie Listen aller Berhasiteten bringen und sein Ablerauge fand in bieser

Menge von Ramen ben rechten beraus. Querel, ein vormaliger Argt ber Benbeer, mar furglich erft wieber ale verbachtig verbaftet morben, nebft vier anbern. Sollten fie nicht aus England gefommen febn? Der Argt, fagte Bonaparte, wirb obne Enthuffasmue und nur von Bewinnfuct geleitet febn, er wirb uns beidten. Sie murben icarf und liftig ausgefragt; zwei bavon freigefprocen, amet anbere, bie fich ale fanatifde Benbeer befannten und nicht geftanben, ericoffen; ber funfte aber, jener Argt, ließ fich einioudtern und befannte, mit Caboubal gelanbet ju febn in ber Abfict, ben erften Conful ju ermorben. Much bezeichnete berfelbe eine Beinbanblung in Baris, mo bie Berichworenen baufig gufammentamen. Sier nun ergriff man noch Caboubale jungen Die ner, Bicot, und einen alteren Offigier Bouvet be Logier, 8. Febr. 1804. Der lebtere wollte fich im Rerfer bangen, febrte aber iu's Reben gurud und mar burd ben Borfall fo erfduttert , bag er "bent Schatten bes Tobes zu entflieben," fich zu offenem Geftantnig anbot, benen fluchenb, bie ibn in biefes Unglud gefturgt batten. hierauf geftanb aud Bicot. Allein fie wollten nicht gugeben, bağ fie gemeine Meuchelmorber feven; fie legten baber großes Go wicht barauf, bag ein Bring erwartet morben fen, ber fich an ibre Spite batte ftellen follen, um in offenem Rampfe ben erften Conful angugreifen. Ste beriefen fich auf bie bornehmen Cbelleute, tie mit ihnen gefommen feben, namentlich auf bie Bruber Bolignac, benen ber Bring babe nachtommen follen.

Somit wurde bie Aufmertfamteit bes erften Conful auf ben Bringen gespannt. Ueber Woreau war er rubig, er ließ ihn verhaften, sagte abe, er vergeibe seiner Citelleit und Schmäche. Der Bring allein schien ibm gefährlich. Sein Vertrauter Savary mußte sich heimlich mit Geneb'armen in ber Nabe bes Belsens von Biville versteden und auf die Antunft bes vermeinten Bringen lauern, wochenlang vergebens. Roch aber waren die Sauptverschworenen in Baris selbst verftedt. Man mußte ihrer um jeben Breis hab haft werben. Bonaparte ließ Baris absperten, wie es einst Dan-

ton mabrend ber Septembermorbe gethan hatte, bag niemand beraustonnte, und feste bie Tobesftrafe barauf, wenn jemanb ben Berichmorenen, bie man fuche, Dbbach gebe ober fie nicht anzeige. Die Angft vor bem erften Conful war wirtlich fo groß, bag bie meiften Berichworenen aus ben Berfteden, in benen fle fich gebalten, ausgewiesen murben und fich taum fur bie bochten Gelbfummen auf einige Stunden einen neuen Golupfwinkel erfaufen tonn-Bichegru murbe um ben Breis von 100,000 Franten von einem Aufwarter verrathen, und Beorges Caboubal auf ber Strafe in einem Cabriolet erfannt und nach blutiger Begenwehr verhaftet, nachbem er einen Polizeimann getobtet, einen anbern fcmer bermunbet hatte. Auch bie Bruber Armand und Jules von Bolignac und ber Berr von Rivière fielen ber Bolizet in bie Sanbe, Gie alle bebaubteten aber, wie bie querft Berhafteten, fle fepen feine Meuchelmorber , fonbern nur treue Diener eines Bringen, ber mit gewaffneter Sand fein Recht auf ben frangofifden Thron habe geltenb machen wollen. Ber biefer Bring fen, mußten fie felber nicht, ba er erft batte nachtommen follen.

Savary kehrte endlich jurud und ber erste Consul rathschagte mit Talleyrand und Bouche, wo der Pring wohl zu suchen seyn Man sorichte nach dem Aufenthalt aller Glieder des Houjes Bourbon und siel endlich auf den armen gerzog von Enghten. Ein vertrauter Agent wurde nach Ettenheim geschildt und berichtete, der Gerzog sey häusig von dort abwesend und reise heinlich nach Straßburg, sey auch schon einmal in Barts seich gewesen, sein nächster Bertrauter und Gesellschafter aber, sey der General Dumouriez. Der Agent hörte nämlich den Namen Thumery, so hieß der undenlich general ber Aringen, und verwechselte ihn mit dem berüchnten General der Republik. Diese Misversändnitg war es hauptsächich, was dem Prinzen zum Berberben gereichte. Die Anweisnheit Dumouriez's in Berbindung mit dem Anthell, den Pichegeru und Woreau an dem Complott genommen hatten, mußeien den ersten Consul im höchsten Graderich. Das Gerücht

von ber heimischen Reife bes Prinzen nach Barts war falich, wurd aber burch ben Umftand wahrscheinlich gemacht, daß ber franzöfisch Gesanbte in Wien melbete, ber Graf Cobengl habe im Namen bei englischen Sesanbten Stuart bei ihm angefragt, ob wohl ber herzog von Englien einen Baß erhalten könne, um burch Frankrick zu seiner Kamille nach England zurückzuresten.

Bonaparte mar furchtbar aufgeregt. Er glaubte fein Leben, feine Dact ein fur allemal gegen bie ropaliftifden Complotte burt eine Bemaltthat iduben gu muffen , welche geeignet mar , feinen Begnern geborigen Schreden einzuflogen. "Ich will, fagte er, ba Revolution ein blutiges Bfand geben und ibr ben Ropf bes Ber joge von Engbien gumerfen; bas Blut biefes Bringen foll gmifden mir und bem Bratenbenten (Lubwig XVIII.) fteben." Gein Dib conful Cambaceres wollte ibn milber ftimmen , aber Bonapara fubr ibn an : "fett wenn getren Gie benn fo mit bem Blute ber Bourbons ?" Cambaceres batte namlich im Convent fur ben 30 bes Ronias gestimmt. Der Bergog von Engbien murbe in ber Dacht bee 15. Darg in Ettenbeim ergriffen und guerft nach Straf burg, balb barauf nach Baris geführt und im Schlog von Bincennes por ein Rriegegericht geftellt, bem General Gulin praffpirte. Aber Savary mar babet und batte beftimmten Befehl vom erften Conful, raid zu verfahren. Der Bring behauptete in einer ebeln und offenbergigen Bertheibigung, nichts von Dumourleg, auch nicht von einer Berichworung in Baris zu wiffen, noch bie frangofifce Grenge überfdritten ju haben, nur bas fen mahr, bag man ibm gerathen habe, am Rhein zu verweilen, ba er vielleicht balb eine Rolle werbe gu fpielen baben, Durd biefes unporfichtige Geftantnif beftatigte er ben Argwohn Bonaparte's, auch wenn er felbft babei uniculbig und nur bas Opfer anberer mar. Er bat bringenb, ben erften Conful perfonlich fprechen gu burfen. Dan fagt, Staaterath Real fen auch von bem letteren beauftragt morben, nach Bincennes ju geben, um flarer in ber Gache gu feben, babe jeboch feine gabrt babin verfpatet und Saparp in übertriebenem

Diensteifer zu ichnell entichieben. Indeft ift nicht mahrscheinlich, baß ein Diener best mächtigen Gebieters in jenen Tagen gemagt haben würde, gegen seinen Willen weber zu langsam, noch zu rasch zu versahren. In ber Nacht best 20. Marz wurde ber unglückliche Prinz, nachem ihn bas Kriegsgericht zum Tobe verurtheilt hatte, im Kestungsgraßen von Wincennes erschoffen und flarb mit einer muthigen Ergebung ohne Klage. Bonaparte besand sich an biesem Moend in Malmatson und ließ wiel lurusse bilden. Unter anderem rief er einmal and: "sie wollen die Nevolution vernichten, aber ich werde sie verthelichgen, benn ich bin die Nevolution, ich, und von heute an wird man darauf Acht haben, benn man weiß jeht, wogu wir fässig sind."

Diefe blutige That erreichte vollftanbig ihren 3med, benn ber erfte Conful batte fortan vor ben Royaliften Rube \*); aber fle mar von einem unermeglichen moralifden Radtheil fur ibn, inbem fie ben guten Glauben an feine Grogmuth und humanitat gerfiorte und feinen vielen Bewunderern bas haffliche Bilb eines Thrannen zelate. Die bittere und unverfohnliche Beinbicaft ber Englanter gegen ibn gemann baburch eine Rechtfertigung, bie fie auch febr ant auszubeuten verftanben. Gin Gorei bes Gutfegens und ber Rade aina turch alle Lauber, in benen Franfreiche Ginflug nicht flummes Dulten gebot. Der Raifer von Anglaub legte mit feinem gangen Sofe Trauer an, aber Bonaparte ließ burch Tallegrand ber ruffifden Gefanbticaft infinuiren: "mas mobl Raifer Baul getban baben murbe, wenn er erfahren batte, bie Berfcmorenen, bie fein Leben bebrobten, batten fich nur eine Stunde meit meg von ber ruffifchen Grenze befunden?" Der Raifer bon Ruffland ließ beim beutiden Reichstag felerlich Broteft einlegen gegen bie Berletung

<sup>\*)</sup> Er felbst hat spaler oft und aufs bestimmtefte wiederholt, biese Abat feb bas einzige Mittel gewesen, die Menchelmotder abzuschreden, bas ber haben Nothwebr und Schaabslugeit sie gerechtsertigt. Ja noch in feismen Testament auf St. Delean versicherte er, bag er unter ahnlichen Ums ftanden fest noch aang eben so versicherte er, bag er unter ahnlichen Ums ftanden fest noch aang eben so versicherte wurde.

B. Dengel, 120 Jahre. It.

bes babijden Gebietes, aber ber babifce Reichstagsgesandre selbst verlangte, baß man über biese rufflice Vote zur Tagesordnung ibergebe, und ber preußische Gesandte stimmte damit überein Verugen wollte das Ereignis, nachdem es einmal nicht niehr umgeschehen zu machen war, wenigstend nicht zur Ursache eines europäischen Krieges werden lassen. Bonavarte hatte am 21. April das Serzggistum Aremberg befeben lassen, wenn Russen die preußische Verugen hatte fin hannover beträchtlich zu verftarken, wenn Russen ber dert ertwein hannover beträchtlich zu verftarken, wenn Russen bet preußische Grenze beträten. Preußen hätte sich dann nothwendig entscheben muffen, es wäre selbst Kriegsschaublag geworden. Das wollte ber friedliebende König um jeden Preis vermeiden und gad also weider bem ersten Consul nach. Dadurch ließ sich Russand um so mehr von weiteren Schritten abhatten, als auch Desterreich es auf keinen Krieg ansommen lassen wollte.

Der große Berichmorungsproceg in Baris nahm nun vollente feinen Berlauf. Bidegru murbe am 6. April in feinem Gefangnif erwurgt gefunden. Goon por feiner Befangennehmung batte er fic ericbiegen wollen. Er batte jebenfalle feinen alten Rubm fur immer verloren und nichts mehr zu erleben, als Schanbe, baber ift es mabriceinlich, bag er fich felbft umgebracht bat. foulbigte Bonavarte, er babe ibn beimlich burd vier Damelufen ftranguliren laffen, mogu berfelbe aber nicht bas minbefte politifde Dotiv gebabt batte. Auch in biefer Cache ift ber Staaterath Regi genannt worben. Er foll Bichegru Onabe und bie Berfegung nad Capenne beriprochen baben, mo er einer großen Colonifirung babe vorfteben follen. Dachber aber fen Real nicht mehr zu Dichegen gefommen und biefer habe fich ans Bergweiflung umgebradt. Bonaparte felbft batte mobl mehr Recht, wenn er vorausjeste, Pichegru habe aus Scham und gefranttem Chrgeiz feine Gnate ausgefdlagen. Bebenfalls murbe Bidegen jo gut Onabe gefunden haben, wie Moreau. Diefer vertheibigte fich mannlich, ebel, feines großen Ruhmes nicht unmurbig, fonnte aber ben Dadel, mit im Complott gemefen zu fenn, nicht von fich abmafchen und murbe gu

zwei Jahren Gefängniß verurthellt. Bonaharte entließ ihn frei nach Amerika und kaufte ihm sein kandput um eine beträchtliche Summe ab, damit er nicht unbemittelt ins Eril gehe. Auch die fämmtlichen royalistischen Ebelleute, die im Complott gewesen, wurden geschont. Zwar hatte Armand von Bolignac, Nivoken, Bouvet de Logler, den General Lajolals und noch drei andere die Todesfirase getrossen, aber Brau von Bolignac und die vierzehnsährige Tochter Lajolals' sielen dem ersten Consul unter Thränen zu Kusen, Josephine dat für sie und Bonaparte sprach das Gnadenwort aus. Nur die plebessischen Verschwerten, Cadoubal mit 11 Gefährten wurden an 25. Juni hingerichtet. Er starb wie ein Geld. Die Begünstigung des Abels war ohne Zweise batugleben.

Bonaparte fdritt über bie Leiche bes Bergogs von Enghien binmeg jum Throne. Wenn ibr, ichien er ben Royaliften ju fagen, nun bod ben Thron wieber aufrichten wollt, fo will ich euch zeigen. mer allein wurdig ift, benfelben zu befteigen. 3m Beer und Bolf mar bie Monarchie langft vorbereitet. Wer einmal fo machtig und popular mar, wie ber erfte Conful, tonnte vor bem leeren Throne nicht fill fteben. Der republifanifche Raufd mar langft verflogen. ber terroriftifde Bobel in bie Binfel ber Borftabte gurudgetrieben; felbit bie mabriten und ebelften Freunde burgerlicher Freibeit batten fic ans Effel an ben jatobinifden Ausschweifungen gur Bartel ber Orbnung befehrt ober trauerten in flummer Refignation. In ben Borbergrund aber maren bie Baffengefahrten bes erften Confuls und bie ehrgeizigen Schmeichler getreten, bie jeber neuen Bemalt bulbigten. Gie erfüllten Frankreid ausschlieglich mit bem Gebanten ber Große und bes Rubme-und mit ber Bemunberung eines Gingigen, in bem bie Mation allein noch miffen follte, bag fie lebe. Cein übermaltigenbes Genie, ber Bauber, ber ihn von feinem erften Gintritt in bie Beltgefchichte an umfleibet batte, rechtfertigten bie allgemeine Bulbigung, in bie felbft offene Reinbe aus Babrbeiteliebe einftimmten und bie von ben beimlichen burch niebrige Rriederei abfichtlich übertrieben murbe,

Alles war icon abgefartet und jebem feine Rolle gugetheilt, mobel Fouche ben größten Gifer zeigte. Der Genat übernahm es, ben erften Conful, ber gar nichts bavon ju abnen ichien, auf ben allgemeinen Bunich bes Bolfes aufmertfam zu machen. Am 27. Dare foidte er eine besonbere Deputation an ibn ab, bie ibm fagen mußte: "ber Glang ift nichts ohne bie Dauer. Großer Dann, vollenben Gie 3hr Bert. Gie gaben une bie Bobitbaten ber Gegenwart, fichern Gie auch unfere Bufunft!" Bonaparte antmortete erft am 23. April, ale verftunbe er ben Genat nicht und bat, berfelbe moge feine Bebanfen beutlicher aussprechen. Unterbeg mat auch bas Tribunat bearbeitet worben und ftellte ben beftimmten Untrag, ben erften Conful jum erblichen Raifer gu machen. Alles ftimmte gu, nur Carnot erhob fich und erflarte: "3ch bin weit entfernt, bas bem erften Conful gespenbete Lob fcmalern gu mollen, aber Chre und Bernunft gebieten, bag ber nationalen Danfbarfeit boch eine gemiffe Grenze gezogen bleibe. Benn ein Burger bie öffentliche Freiheit wieberbergeftellt bat, fann man ibm boch nicht eben biefe Freiheit felbft gum Opfer bringen wollen. Beil er bas Baterland gerettet bat, fann man es ihm bod nicht ichenten, nicht jum erblichen Eigenthum überlaffen wollen. Dan tonnte, mas jest gefdicht, lange vorausfeben. Aber ift benn bie Freiheit bem Menichen nur gezeigt worben wie eine Locffpelfe, bie er boch nie ergreifen und genlegen fann? Dein, ich betrachte fie nicht als eine bloge Taufdung. Dein Berg fagt mir, bie Freiheit ift moglid und mit ihr fann man langer befteben ale mit ber Tyrannei. 34 habe gegen bie Lebenslanglichfeit bes Confulate geftimmt, ich ftimme and gegen bie Monarchie." Geitbem jog fich Carnot auch von allen Gefdaften und in's Brivatleben gurud, obgleich ibn Dapoleon febr achtungevoll behanbete und ibn gu behalten munichte. Senat aboptirte ben Antrag bee Tribunate, und nur Gièves, Lanjuinais, Gregoire und Bolney ftimmten bagegen. Die neue

Berfaffung bes Raiferreichs mar bereits am 18. Mai fertig und Cambaceres, ber fich anfange boch ein wenig geftraubt hatte, aber burch Liebtofungen und Gnaben gewonnen worben mar, hielt bie Unrebe an ben neuen Raifer und proclamirte ibn por bem Bolfe. Mapoleon antwortete: "Alles mas zum Bobl bes Baterlanbes beitragen fann, ift mit meinem Glud innig verbunben. 3ch nehme ben Titel an, ben Gie um bee Ruhmes ber Mation willen fur angemeffen halten. 3d unterwerfe bas Gefet über bie Erblichfeit ber Beftatigung bes Bolles. 3ch hoffe, bag Frantreich bie Ehre, bie es meiner Familie bewilligt, nie mirb gu bereuen baben. Rebenfalls murbe mein Beift nicht mehr auf meiner Rachtommenicaft ruben, wenn fie je aufboren fonnte, bie Liebe und bas Bertrauen ber großen Ration zu verbienen." Diefe Borte murben mit bem lauteften Jubel aufgenommen. Das Bolf, welches nicht mehr über bie Raifermurbe felbft, fonbern nur noch über beren Erblichfeit abzustimmen batte, erflarte fic bafur mit 3.521.675 Stimmen.

Der Kaiser erhielt eine Civillifte von 25 Millionen und bie fammtlichen Balaffe und Krondomainen bes alten Königshauses. Seine Brüder wurden frangolische Pringen und befamen jeder jährlich eine Million. Der Kaiser behielt sich aber ben unbedingteften Allelmvillen in seinen Familienangelegenseiten vor und maß mit ungleichem Maage. Die pringliche Würde erhielt sein älterer Bruder Joseph, bessen Che mit der Tochter ber reichen Kausmann Clary anerkannt wurde. Der zweite Bruder Lucian, um brei Jahre ungunger als Napoleon, wurde von ber pringlichen Würde ausgeschossen und lebte im Cxil zu Wom, weil er nach bem Tode seiner erften Gattin (der Schwester bes Gasmirtes Boyer)-erft 1803 die Wilter ban Vernen wollte, um eine vornehmere Berbindung einzugehen. \*)

<sup>\*)</sup> Als Rapoleon ihm ale eine Schmach vorwarf, feine Maitreffe gebeitalbet gu haben, antwortete Lucian: "ich will boch lieber meine eigene

Ueberhaupt wollte sich blefer Bruber, ber eigenen Geist genug hatte, ber Tyrannei Naposeons nicht unterwerfen. Die jüngeren Geschwister, welche sämmtlich zu Brinzen und Brinzessinnen erhoben wurben, waren noch: Elife, mit bem Gorsen Bachloch verhetrathet; Lubwig, mit bem Naposeon seine Stiestochter hortense vermählt hatte; Bauline, die Wittine bes General Lectere, wiedervermählt mit dem reichen römischen Fürsten Borghese, berühnt durch bire Schönheit und treue Andänglichseit an Naposeon, aber von sehr freien Sitten; Karoline, die Gemahlin Murats; Zerome, ber in Nordamerika als Aussmann gelebt und erft 1803 die Aussmannstochter Elife Batterson geheirathet batte, jeht aber auf Naposeons Besehl zurücksehre und sich von seiner Frau dürgerlich schehen ließ. Das waren die Naposeoniben, deren Mutter Lätitla übrigens bet Lucian in Nom wohnte und sich auch wenn sie nach Paris kam, nicht gerne den Launen des kalserlissen Sodnes unterwark.

Die nachften an bem neuen Throne waren bie Großwürtenträger, der Großmäßter Bring Josiph; ber Erzkangler Cambaererdere, ber Erzkanmerer Lebrun; ber Connetable Bring Ludwig; ber Staatskangler und Großammtral, beren Stellen einstwellen vacant blieben. An bie großen Staatskanter schlessen ich großen Hoffmeter, der Großamosenter Carbinal Feich, ber Großammertberr Talleprand, ber Großjägermeister Bertister, ber Großfammertberr Talleprand, ber Großjägermeister Bertister, ber Großfammersberr Talleprand, ber Großjägermeister Bertister, ber Großfammersberr Talleprand, ber Großeremonitenmeister Segur (von altem Abel, früher Gesandter bet der Kalferin Katharina), und der Großmarfdall best Balastes Duroc. — Das heer lieferte gleichfalls seine Großwürdebenträger in 16 Marfdällen, wogn jeboch vorläusig nur 14 ernanut wurden: Jourdan, Bertister, Massena, Lannes, New, Ausersauch, Brune, Murat, Bessières, Moncey, Moortter, Goult, Davoust, Bernadotte. Aus de kalsterin Josephine erbiett ibren

Maitreffe geheirathet haben, ale bie eines anbern." Das bezog fich auf bas Berbalinig, in welchem Sofebine Beauharnais zu Barras gestanden haben foll, che Rapoleon fich mit ibr verbanb.

Hofftaat, tem die geistreiche Frau von Larochefoucauld, wie Segur vom alten Abel, als erste Ehrendame vorstand. Der neue Kaifer bebiente sich auch in niedern Hofftellen alter Diener des früheren königlichen Hofes, um das Ceremoniki schnell zu regeln, und hielt mit großer Eisersuch auf die ftrengste Eitsette.

Die Senatoren empfingen reiche Dotationen, ber Behalt ber Tribunen murbe auf 25,000 fr. erhöbt, bagegen bas Gefud, ber Breffe, ber Bahifreibeit, ber Unverleslichfeit ber Gefete und ber Berantwortischteit ber Minifter einige Burgicafteit ju geben, in Gnaben abgeschlagen. Der Raifer erflärte jebe solche Burgichaft für eine Baffe ber Opposition, bie ber Monarchie gefährlich werden muffe, sobalb einmal ein schwacher Regent auf bem Ahron sie. Der Senat könne nie ber Reglerung gegenüber fieben, er habe keinen nationalen und reprafentativen Charafter, er sey nir ein mitreglerenber Theil ber Regierung, beren Gewalt von oben ausgabe.

Die Borgange in Frankreich hatten zur nachsten Folge, bag in England ber entschiedenste Beind bes fiolgen Kalfers ber Fransesen, Ritt, ber bisher im hintergrunde gestanden nub nur indirect durch seinen großen Einstuß gewirft hatte, wieder in's Ministerium trat, 12. Mai 1804. Er machte zur Bedingung, über 60 Millionen geseime Ausgaben ohne Berantwortung verfügen zu bufren. Die Landung der Franzosen in England wurde immer mahrscheinsicher. Pitt war darauf gesaft und hatte 100,000 Mann Soldaten, S0,000 Milligen an den Kuften und ein Ausgebot von 400,000 Freiwilligen in Reserve; 500. englische Kriegsichister, wor allem das Lager von Boulogne.

Nachdem Raifer Napoleon am 14. Juli in der Kirche ber Invallben zu Baris die erfte große Aushbellung der Chrenlegionskreuze vorgenommen hatte, begab er sich im Juli nach Boulogne, um die Nüftungen dasselft durch seine Gegenwart zu beschleunigen. Man erwartete die Landung schon im August, allein dazu war noch feine Beit; bie frangofifden Flotten batten immer noch nicht aus ben blofirten Bafen auslaufen fonnen und in Boulogne feibitwaren nicht Rriegefdiffe genug vorhanden, um bie leberfahr ju beden. Statt eines wirklichen Rampfes erfolgte baber nur eine vomphafte Chauftellung. Um 16. Auguft, bem Tage nach feinem Geburtetage, ließ fich Dapoleon beim berrlichften Better von ber gangen bier verfammelten Urmee von 100,000 Dann und einer ungablbaren aus ber Dabe und Ferne berbeigeftromten Bolfemenge bulbigen. Gein Ebron mar auf einer Unbobe aufgefdlagen, von wo man ganb und Deer weit überfeben fonnte. Much bier mieberbolte er bie Unetheilung ber Legionefrenze und Dann fur Dann mußten bie Sapfern an bie Stufen bes Thrones treten und bas Rreug aus bes Raifere eigener Sand empfangen. Die Begeifterung ber Truppen erreichte ben booften Grab. Gie murben aber nicht gegen ben Beind geführt. Napoleon machte vielmehr, wie im porigen Jahre, eine friedliche Runbreife, biesmal in bie beutiden Rheinlande. Dict obne Abfict verweilte er in Maden, ließ fic bie Reliquien Rarle bes Großen zeigen, ale beffen Dachfolger et erfdeinen wollte, und fucte inebefonbere bie Beiftlichteit burd viele Befdente fur fich einzunehmen, benn es mar ihm nicht unbefannt, wie gerabe in biefen Begenben ber Ratholicionus am tiefften murgelte. Qualeich befichtigte er bie Reftungen fur ben Fall eines neuen Continentalfrieges, vermehrte beren Berfe, verbefferte ben Stragenbau ac. 3m Geptember fam er nach Daing und befahl fogleich, ben gefchleiften Brudenfopf Caftel am rechten Abeinufer wieberberguftellen, ebenfo Rebl, ben Brudentopf von Stragburg.

In Mainz empfing er bie Besuche ber fubbeutichen Furften, bie icon in ihm ihren Brotector verehrten, mabrend ber beutiche Kalfer von ihnen verlaffen murbe. Frang II. besorgte, bas Reich werbe balb gang auseinaber fallen und somit auch bie beutiche Kalferwurbe aufhören; er nahm baber am 10. August neben bem Titel eines erwählten römlichen noch ben eines erblichen öfterreichte

fcen Raifere an, bamit ibm jebenfalle ber lettere bliebe. Breugen begte gleichfalls Beforgniffe. Die foone Ronigin Louife, ber bas ervige Nachgeben gegenüber einem fo unerfattlichen Forberer wie Dapoleon unerträglich vortam, gemann einigen Ginflug auf ben Ronig; Saugwig, ber unbebingt immer eine innige Malang gwifchen Frantreid und Breugen wollte, murbe entfernt und Barbenberg an bie Grite bes Minifteriums geftellt. Allein biefes Mannes Balbbeit war langft erprobt und fonnte nur bagu bienen, bas bemoraliffrenbe Syftem ber Zweibeutigfeit auf Roften ber preugifchen Chre gu verlangern. Er fomeidelte fich wieber mit ber Bermittlerrolle gmifchen Franfreich und Rugland und erfannte fich binreichend befriedigt, ale Rapoleon ben am 25. October willführlich in Samburg verhafteten englifden Befdaftetrager Rumbolbt auf prengifde Requifition wieber frei ließ. - Comeben erfannte Mapoleon als Raifer nicht an. Rugland mar feit bem Morbe bes Bergogs von Enghien noch nicht verfohnt, berief feinen Befanbten von Dubril aus Baris ab und fdidte auch ben frangofifden, herrn von Ranneval, aus Betereburg meg, ohne bag es jeboch gum Rriege getommen mare. - Spanien mar eine ber erften Dachte, welche bem neuen Raifer bulbigten, meghalb Lubmig XVIII. bem Ronig von Spanien ben Orben bes golbenen Blieges gurudididte. murbe unmittelbar fur feine Bingebung an Dapoleon beftraft, benn am 3. September nahmen bie Englanber vier fpanifde Gallionen meg, bie Gilber aus Amerifa brachten, im Werth von 16 Dia. Blaftern.

Napoleon masklirte mit feiner langen friedlichen Rundrelse und mit ber auf ben Dezember anberaumten Kronungsfeler in Parls bie Landungsplane, mit benen er blutigen Ernst machen wollte. Er mußte nothwendig die Zelt bes Spätheristes abwarten, in melder bie englischen Blokabegeschwaber durch Stürme entferut werben würben, bevor seine Flotten aus ben verschlebenen Safen Frankertich auskaufen konnten. Abmiral Villeneuve in Toulon und Misselfen in Rochefort sollten im October und November nach ben

Antillen fegeln und einen Theil ber englischen Flotte babin loden; Abmird Gantheaume aber sollte von Breft aus im Dezember 18,000 Mann nach Arland siftene und bann nach Boulogne eilen, wohin um biese Zeit auch Billeneuve und Misselft wurden zurudkommen können, um die Landungsflotte zu beschügen. Die Landung war also für die Neujahrszeit sestgescht nach Beendigung ber Krömungskefte.

Napoleon bestimmte ben 2. Dezember gum Jag feiner Rronung und wollte fich bie Rrone felbft auf's Saupt fegen, ale Ufurpator, ber fle burch eigene Kraft erworben und nicht geerbt hatte. Allein er wollte zugleich, ber greife Bapft folle in ber rauben Binteregelt nach Baris tommen, um ibn unmittelbar por ber Selbfitronung gu falben und feiner Erbebung bie volle Beibe ber Rirde gu geben. Bius VII. ließ ibn bagegen erinnern, fammt-Ergbifchof bafelbit mit bem b. Dele gefalbt und gefront worben, Rarl ber Grofe aber feb um vom Bapft gefalbt und gefront gu werben, nad Rom gefommen. Gleichmobl erbot fich ber Bapft, Napoleons Bunfc ju erfullen, aber nur unter ber Bebingung, baß er ibn nicht blos falben, fonbern auch fronen burfe, und baß Napoleon tie geraubten Legationen, Bologna und Ferrara, wieber mit bem Rirchenftaate vereinige. Denn fo gieme es bem Rachfol= ger Rarle bee Großen, eines Furften, ber ben Rirchenftaat fur ein Sabrtaufend feft begrunbet batte. Rapoleon mar fo machtig, bag er biefen Bunfc bee Bapftes mobl batte befriedigen fonnen, obne baß feiner Berricaft in Stallen baraus ein nachtbeil ermachfen fenn murbe, mabrent ibm ohne Bweifel eine freundliche und qutrauenevolle Stellung gum Papft von größtem Rugen fenn mußte. Aber er hatte fich fcon ju febr gewöhnt, burch Schreden, Ginfoudterung und Lift alles, mas er wollte, burchgufegen und vergaß, baß er felbft noch vor nicht langer Beit bas Unfeben, welches ibm ein unabbangiger und felbftanbiger, über ein eigenes Land gebietenber Papft bringe, weit bemienigen vorgezogen batte, melded

ein burdaus abbangiger Patriard ale Unterthan feinem meltlichen . Berrn gemabre. Rach uraltem Gerfommen fann es im fatholifchen Rirchengebiet wie nur einen Bapft, fo auch nur einen Raifer geben. Wenn Napoleon, wozu er bamale bie Dacht hatte, bie bieberige Burbe eines romifden Ralfere beutider Ration in bie eines romiichen Raifere frangofifcher Ration umwandeln wollte, fo mußte er auch ben Bapft fo ftellen, bag berfelbe mit allen feinen Sympathien fic bem neuen Raiferhaufe gumenbete, nicht aber aus fteter Angft und Migtrauen noch feinen beimlichen Rudhalt an Defterreich fuchte. Go gebot es Napoleons eigenes Intereffe, fo murbe er ben Begriffen unb Gewohnheiten ber abenblanbifchen Rirde entfprocen Aber Rapoleon unterwarf fich feinem biftorifden Befes, fonbern glaubte ber Dit- und Rachmelt neue geben gn burfen, und achtete fein Recht eines anbern mehr, inbem er fich ftart genug mufite, alles zu erzwingen und feben Biberftanb nieberbrechen gu fonnen. Da es ihn ingwifden in Berlegenheit gefest haben murbe, menn ber icon angefunbigte Bapft nicht nach Baris gefommen mare und bie Beit brangte, fo erlaubte Rapoleon feinem Dheim, bem Carbinal Fefc, fich ber Lift gu bebienen. Befc fagte bem Bapfte gu, er folle ben Raifer nicht nur falben, fonbern auch fronen, und ließ ibn merten, mas bie Legationen betrafe, fo murbe biefer Bunft in munblicher Befprechung unter ben Ginbruden allgemeiner Freude und bei bem beiberfeitigen Intereffe bes Raifers wie bes Papftes, freunbicaftlich gufammenguhalten, mohl befriebigend erlebigt merben tonnen. In biefer Soffnung reiste nun ber beilige Bater ab, nicht abnenb, wie garffig er murbe betrogen merben.

Seine Reise war ein fortwährender Triumphzug. Sie führte ibn über Parma, Blacenza, Turin, Lyon. Ueberall warteten ibn eine französlichen Truppen und Behörben auf. In Turin beugt sie ber Muhamedaner Menou ties vor ihm. Noch viel mehr aber überrasche und entzückte ben greisen Papst das Zuströmen ungab-

ligen Bolfe in Franfreich felbit. Ueberall auf bem meiten Bege bon ber frangofifden Grenze an lag bas von allen Geiten berbeiftromenbe Lanbvolf auf ben Rnien, um feinen Gegen zu empfangen. Er glaubte gu traumen. Go batte er fich bas ganb ber Jafobiner nicht vorgeftellt. Rapoleon batte eine Jagb in ber Gegend bon Fontainebleau veranftaltet und richtete es fo ein, bag er am 25. Dovember bem Bapft nur wie gufallig auf feiner Reife begegnete. Er flieg fogleich vom Pferbe ab und Bius ans bem Bagen, und bie etwas fomubige Strafe binberte fie nicht, fid gu umarmen. Mittlerweile mar ein faiferlicher Bagen angefahren, in ben beibe Botentaten einftiegen, ber Bapft gur rechten, mobel nur mifffallig bemerft murbe, bag ber Dameluf auf bem Bod fag. Der Raifer überbot fic an Liebenemurbigfeit gegen feinen Gaft. Gie blieben in Fontalnebleau, bamit ber Bapft geborig ausruben tonne und fubren am 29. jufammen nad Baris, mo bem Bapft in ben Tullerien felbft Bemader bereitet maren. Alle Beborben murben ibm vorgeftellt, mobel Kontanes in einer iconen Unrebe fagte : "alle irreligiofen Gebanten find unpolitifde Ge banten, feber Ungriff auf bas Chriftentbum ift ein Ungriff auf bie Befellicaft."

Josephine nahte fich bem b. Bater mit ber ganzen Demuth einer frommen Ratholitin und beichrte ibm, sie sem mit ihrem Semahl nur burgerlich, aber noch nicht lirchtich getraut worden, was ihr Gewissen jehr beunrubige. Der Bapft erklätze jogleich, bie Trauung muffe noch vor ber Krönung vollzogen werben. Napoleon war mutgen und ließ seinen ganzen Jorn an Josephine aus, ja brohte ihr mit Scheidung, wobei seine Brüber eifrigt bas Geuer schützen. Allein Josephinens Thram bezwangen sein Gerg und er begriff wohl, baß ein öffentlicher Scandal bier nicht am Blabe sen, ließ sich also noch in ber Nacht bes 1. Dezember mit ihr kirchlich trauen, welche Geremonie sein Obeim Besch verrichtete.

Der Rronungetag \*) mar bell, aber febr falt, bas Bolf in ungeheurer Menge berbeigeftromt und um bie Tullerien und bie Rirche Motre Dame verfammelt, in welch letterer bie Feier bor fich geben follte. Der Papft begab fich zuerft babin, in einem Prachtwagen, voran ein Rreugträger, ber nach alter Sitte auf einem Gfel ritt mit einer Ernfthaftigfelt, bie ben Parifern nicht erlaubte, ihre Dienen gum Lachen ju verziehen. Das faiferliche Baar folgte faft über eine Stunde fpater in einem Glasmagen mit golbenem Rahmen, über bem eine Rrone fcmebte. Jofephine geligte noch verweinte Angen. In ber Berftreuung sesten fich beibe auf ben Rudfig, und obgleich fie ben Irthum schnell wieder gut machten, fab man ibn bennoch ale ein bofee Omen an. Der Raffer trug ein balb romifdes, vom Daler Davib erfunbenes Coftum. Gein mit golbenen Lorbeern bebedter Ropf zeigte in ber That bie vollfommenfte antite Coonheit und ber togaartige meife Mantel pagte gut bagu. Aber ben Bale nmgab ein fteifer fpanifder Spigenfragen und bas fpanifde Coffun unter bem Mantel mar gu auffallenb ber Theaterconvenieng entlehnt, um ber boben Burbe bes Mannes und ber Rleinheit feiner Figur gu entfprechen. Man vermißte babet ben Musbrud bes Bahren, Boltethumlichen und Sarmonifchen. Das Gefolge, bie Rirche felbft ftrabite von Reichtbum und Bracht. Napoleone Bruber bielten ibm ben Mantel, feine Schweftern mußten trop ihres innerlicen Biberftrebens Josephinen bie Schleppe halten. Der Bapft falbte ben Raifer auf Stirne, Arme und Banbe, und murbe ihm bie Rrone, bie er icon in ben Sanben bielt, aufs Saupt gefest baben, wenn Napoleon fie nicht ergriffen und fich felber aufgefest batte. Sierauf feste er ber vor ibm fnienben Jofephine eine anbere Rrone auf mit einer Diene voll Gulb und Liebe. Ale bas

<sup>\*)</sup> Bignon bemerft, am Tage vorher habe fich Rapoleon lebhaft mit ber Infel St. Gelena befchaftigt, bie er burch eine ber fleinen Flotillen befegen laffen wollte, welche er bamals in bie entfernteren Meere ichiden mi bie englische Flotte von Europa wegguloden.

kaiferliche Baar bie Rirche wieber verließ und bas Gefolge nachftrömte, blieb ber Papft wie vergiffen gurud. Unter ben fremben Chrengaften bemertte man ben Erzfangler bes beutichen Belchs und bie Bringen von Baben. Del Tage nachher vertheitte ber Kaifer auf bem Marsfelbe bie neuen goldenen Abler, bie fortan feine tapfern heere gleich ben alten römischen Legionen tragen follten.

Die großen Beste waren vorüber, aber bie Ueberfahrt nad England ließ vergebens auf sich warten. Der allzu kunstlich angelegte Man ber französlichen Abmitrale war uissungen. Billeneuve war zwar von Toulon ausgelaufen, aber aus Furcht ver ben ihm überlegenen englischen Flotten wieber bahin zurückzefehrt. Er sollte nun im März den Bersuch wieberholen. Auch kam ein neuer Plan zum Borfcein, 35,000 Franzosen nach Oftinden zu schieden, um die englische Gertschaft das erfioren und zwesteht bie englische Flotte vom Mutterlande wegzuloden; allein ct blieb unausgeführt.

Der arme Papft war ben Winter über in Paris geblieben und febr gellebtost worben, hatte aber von Napoleon auch nicht as kleinste Zugeftanbuiß erlangt. Am 4. April 1805 trat er feine Rückreise nach Rom an, abermals unter ungebeurem Juströmen ber Gläubigen, so baß er wenigstens ben Troft mitnahm. bie französsische Nation in Wahrheit eben so kirchlich gefunden zu haben, als ihr Oberhaupt ben Schein bavon haben wollte. Genis hat ben Papst biese Wahrnehnung gestärft und gegen spätere Verfolgungen geschlich.

Nur wenig Wochen nach bem Papft reiste auch ber Kaifer nach Jalien ab. Schon am 17. Mar hatte er sich von bem Vice prafftenten ber italienischen Republik, Melzi, und einer Beputation, bie zu ihm nach Paris fam, die höchte monarchische Gerwalt auch für Italien antragen fassen nich biefelbe angenommen. Balb darauf wollte er sich in Mailand felbst als König von Italien bulbhigen sassen wordt betreibt ab. Unterwegs am 5. Mai bielt er

ein großes Manoeuvre frangofifcher Truppen auf bem Schlachtfelb von Marengo, jog bann am 8. triumphirent in Mailant ein unb feste fich am 26. in bem großen Dom bafelbft bie berühmte eiferne Rrone ber alten Lombarbentonige mit ben berfommlichen Borten auf: "Gott bat fie mir gegeben; webe bem, ber fie antaftet." Db es bie echte alte Rrone ober eine nachaemachte mar, bie Birfung blieb bie namliche. Der Rronung folgte Weft auf Reft in ber iconften Sabredgeit. Gine Menge frember Gefanbten batte fic eingefunden, ber preugifche brachte bem Raifer bie Infignien bes ichmargen Ablerorbens, woranf ber Ronig von Schweben bie feinigen beffelben Orbens nad Berlin gurudididte, weil er nichts mit "herrn Bonaparte" gemein haben wolle. Der fpanifche Gefanbte brachte bas golbene Blieg, ber bayerifche ben Bubertus-, ber portugiefifche ben Chriftorben ac. Rapoleon orbnete bas neue Reich und feste zum Bicefonig beffelben feinen Stieffobn Gugen Much verfündete er gur Berubigung ber Dachte, Stallen folle nur mabrent feiner Lebzeiten mit Franfreich unter einem Saubt vereinigt bleiben, nachher ein unabhangiges Ronigreich bilben. Damale tauchte ber Bebante auf, Amalie, Tochter ber Ronigin Raroline von Reapel (biefelbe, bie nachber ber Bergog Lubwig Philipp von Drleans beirathete) mit Eugen zu vermählen, mas aber ber Stolg ber Mutter verbinberte. Diefe Dame \*) fab mit Entfeten, wie machtig Napoleon murbe, regte aufe neue bie tapfern Calabrefen auf und fucte um ruffifche und englifche Gulfe nach, ließ fich aber burd Franfreiche Drobungen einschüchtern und bielt Rube.

21m 4. Juni erichten in Malland ber ungludliche Doge Duraggo mit einer genuesifden Deputation por bem neuen

<sup>\*) 3</sup>m bitterften Schmerz fagte fie einmal ju bem frangofischen Ge- fanbten Alquier, wie jehr fie Rapoleon haffe, muffe sie ihn boch betwumbern wegen ber Größe feiner Thaten in einer Zeit, in ber tein Friedrich
ber Große und feine Ratharina II. mehr leben und nur noch Schwachtopfe auf Gurvon's Tronen figen.

Ronig bon Italien und flebte ibn um bie Gnabe an , er mod nunmehr bod auch bie ligurifde Republit unmittelbar gu beber iden und mit tem nenen italientiden Rontgreich gu verfdmele geruben. Man fab an ber bleiden Befturgung bes Dogen, meld gezwungene Rolle er fpielte. Dapoleon erfullte bulbreich feine Bunfd und begab fich am 30. felbft nach Benua, mo ti Somere ber alten Republifaner im Glang ber befohlenen Freuter fefte unbemertt blieb. Gine Rachtfeier mar bier von befonbere Bracht. Die gange ampbitbeatralifd um ben Safen fic ausbrei tenbe Stabt mar erleuchtet und bet Safen felbft batte fich in ein greite fomimmenbe Stabt vermanbelt, fo voll mar er von funfi liden Infeln und fowimmenben, bellerleuchteten Coiffen. Mitte erhob fich anf vielen Gaulen ein Tempel bes Deptun un umber tangten auf ben Bellen fomimmenbe Garten, vier mi Baumen und Springbrunnen reich gefdmudte Infeln, aus tener bunte Ruppeln bervorragten . in benen fanfttonenbe Gloden bin gen. Flammenbe Infdriften verbiegen bem Raifer Rapoleon ti einftige Berricaft uber bas Deer, ju ber über bas Lanb, bie et fcon befag. Gine Regata (Scheingefect jur Gee) und eine Gi ranbola vom Leuchtthurme ans (gleichzeitiges Auffteigen von über taufenb Rateten gleich bem Weuerauswurf eines Bulfans) gaber bem Befte noch mehr Leben. Die Bitterung war bie berrlichft und Napoleon wiegte fich in Gludetraumen. Aber bie Berre fcaft bes Meeres, bie ibm bier wie in einem lachenben Bilbi borfdmebte, blieb eine Rata Morgang, bie er nie erreichen follte In Genua nabte ibm Carbinal Maury und trat mit ibm in guted Bernehmen. Den Solug feiner italienifden Berfügungen machte bie Erhebung feines Somagere Bacdiodi gum Furften ron Lucca und Plombino. - In bemfelben Frubjahr murbe aud bie batavifde Republit ber Mongroie naber geführt, inbem Dapoleon ben ihm perionlich angenehmen bieberigen batavifden Befanbten in Baris, Chimmelvennind, unter bem Titel eines Rathepenfionarius mit faft monardifder Gemalt befleiben ließ.

Die fdmerfte Gorge fur ben Raifer blieb immer England. Gr hatte am 2 Sanuar abermale perfoulid bem Ronia Georg III. gefdrieben, mar aber ale Raifer eben fo falt abgefertigt morben, mie fruber ale erfter Conful, Beber Berfud, bie Gebnen ber eng. lifden Rraft burd liftige Bertrage ju erfdlaffen, miflang ibm. Die Lanbung aber, mit ber er icon feit gmel Jahren brobte und bie ibn icon fo viele Millionen gefoftet batte, feste ibn je langer je mebr in bie größte Berlegenbeit. Gie an gufubren, ichien unmoglid, ba ber Abmiral Billeneuve gmar entlich nach ben Antillen gefegelt mat, auf bem Rudmege aber am 22. Juli am Car Rinieterre pon ber engliden Rlotte unter Calber ereilt unb nach furzem Befect gezwungen morben mar, im frantiden Safen von Cabir einzulaufen, mo er jest blofirt lag. Dapoleon mar im bedften Borne über biefe mieberbolten Ungludefalle, Und bod murbe ibm bie Uneführima feiner fühnften Blane leicht geworten fenn, menn er nicht unbegreiflichermeife bie Untrage tes Dorbamerifanere Rul-Ion, ber fur ibn bie erften Dampfidiffe im Safen von Poulogne banen mollte, abgelebnt batte. Dit ber Anmentung biefer neuen Erfindung murbe er bie Welt ine bodfte Erftaunen gefeht und bie englifden flotten, bie er fo febr fürchtete, rernichtet baben. Das Wunderbarfte zu vollbringen lag ibm fo nabe, aber eine Polfe flog über feine Angen. Indem er nun im Auguft in Boulogne verweilte, bie Siobopoft von Villenenve erfuhr, fic mehr als je aufer Ctanbe befant, bie Ueberfahrt feines zahlreiden von bem beften Beift bejeelten Beeres gu bemerfftelligen und mit feiner englifden Ervebition por aller Welt laderlid ju merben fürchtete. geigte fich ibm ein booft erfreulider Musmeg, benn er erbielt fichere Dadridt von einer neuen Coglition und fonnte nun bas Beer. bas fo lange mußla am Canal geftanben, neuen Glegen auf bem Reftlanbe entacgenführen.

\*\*\*\*

## Regifter jum zweiten Bande.

|                    | Geite     |             | Geite       |                | Gent      |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------|
| Machen 12          | 1. 488 %  | affenbera . | 315, 354    | Baftille .     | 13        |
| Abercrombie .      | . 389 %   | gaereau 26  | 9, 276, 285 | Batavifche 9   | tevu:     |
| Abruggen . 33      | 7. 339    |             | 399, 426    | blif           | 453       |
| Mbufir 36          | 8. 385 A  | guft, ber   | pierte 22   | Baurot .       | 119       |
| Admeb Bafcha       | . 377 9t  | ignon .     | . 58, 59    | Bagern 202.    | 291. 314  |
| Acton              | 332       |             |             |                | 455       |
| Abbington          | . 444 23  | aboeuf .    | 210         | Beaubarnais    | 118       |
| Megypten . 287     |           | acchiochí.  | 486, 496    | Beaulien 24    | 16. 250 £ |
| Albert v. Cachfen: | 28        | achmann     | . 71, 80    | Beaumarchais   |           |
| Tefchen            |           |             |             | Beaurepaire    |           |
| Albini 31          |           |             |             |                | 426       |
| Alexander L. 44    |           |             |             |                |           |
| Alexanbria 36      | 4. 366 B  | araguan 1   | Sil=        | Bergparthei .  |           |
| Mti Bafcha .       |           |             |             | Bern           | 303       |
|                    |           |             |             | Bernabotte     |           |
| Umberg             |           |             | 131. 138    |                |           |
| Amiens             |           | rnave 🔼     |             | Bernharbeberg  |           |
|                    | 9. 358    |             |             | Bernier .      |           |
| Angouleme, Ber:    |           |             |             |                |           |
|                    |           |             |             |                |           |
|                    |           |             |             | Bertranb be De |           |
|                    |           |             | . 115. 142  |                |           |
| Areggo             |           |             |             | Befenval 11. 1 |           |
| Armfelt            | . 236 28  | irthelemp   | 226, 234    | Baffieres      | 250       |
| Arras              | 122       |             | 284. 404    | Beurnonville   | 85, 105   |
| uriois, Graf v.    | 17. 43 19 | ilel        | 234, 302    | Billaud Baren  | nes 70    |
| 46. 54. 173. 20    |           |             |             | 81. 90. 14     |           |
| Mifignaten .       | 35. 42 B  | meville .   | 135         |                | 198       |

|                                                             | Seite |                 |        | Seite |                  | Seite              |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------|
| Birmingham                                                  | 216   | Garra . 54      | 63.    | 148   | Conborcet        | 42, 54, 68         |
| Bifchofemerber 241.                                         | 243   | Carrier 126.    | 192.   | 196   |                  | 74. 150<br>432     |
| Minder                                                      | 173   | (Saffano .      |        | 347   | Confalpi .       | 432                |
| Boiffn b'Anglas .                                           | 197   | Caffiglione     | : :    | 258   | (Sonftant .      | 411                |
| 198.                                                        | 285   | (Sazalás        |        | 33    | Continentali     | erre 473           |
| Antogna                                                     | 256   | (Sajotte .      |        | 79    | Convent          | 4, 84, 137         |
| Boiffy b'Anglas . 198.<br>Bologna<br>Bonaparte 132 f.       | 174   | Genlon          |        | 383   | (Sorban, Oh.     | 138                |
| 208, 245 f. 36                                              | 1 f.  | (Shabot 54, 9)  | ). 96. | 164   | Corpeliers .     | 44                 |
| Bonnier                                                     | 319   | (Shalier .      | 128.   | 129   | Corfice          | 133, 265           |
| Borbeaur                                                    | 130   | Championnet     |        | 328   | Coutbon 54       | . 129, 142         |
| Borghefe                                                    | 486   | Charette .      | 33 f.  | 358   |                  | 187                |
| Boudotte                                                    | 106   | Charette .      | 124.   | 210   | Guffine 86.10    | 06, 117, 144       |
| Bouille 15, 41 43                                           | 50    | Chartres , f.   | gud=   |       | St. Cpr .        | 327. 328           |
| Bouillé 15. 41 43. Boulogne 444. 471. Bourdon . 70.         | 487   | wig Bhilip:     |        |       | Czartorpefi      | 443                |
| Bourdon . 70.                                               | 183   | Chafteler .     |        | 347   | •                |                    |
| Bremen                                                      | 298   | Chateaubriant   |        | 434   | Daenbele 15      | 9. 298. 355        |
| Brienne . 134.                                              | 147   | Chatelineau     |        | 123   | Danemart .       | . 437 f.           |
| Briffot 36.54.59.9                                          | 1.93  | Chaumette 70    | . 154. | 167   | Dalberg .        | 457                |
| 131.                                                        | 149   | Chenier .       | . 57.  | 187   | Danivierre       | 120                |
| Bruens                                                      | 368   | Chouans 126     | 204.   | 393   | Danton 26.       | 44. 54. 62         |
| Brumaire, ber 18. 40                                        |       |                 |        | 408   | 70. 74, 76       | f. 88, 91 f.       |
| Brune 303, 356.                                             | 426   | Cisalpinifche 9 | epu=   |       | <u>102. 137.</u> | 142, 165 f.        |
| Buchholz                                                    | 225   | blif .          | 278,   | 449   | David            | <b>73. 139</b>     |
| Burfe                                                       | 215   | Clavière .      |        | 147   | Davoust .        | 105. 387           |
| Bugot 54, 122.                                              | 131   | Clerfait 86. 1  | 71 f.  | 203   | Debrn 70.        | 74. <u>89.</u> 319 |
|                                                             |       | Clermont Tor    | nère   | 10    | Deleffart .      | 55 f. 81           |
|                                                             |       | 1               | 0. 44  | . 72  | Denon            | 362                |
| Cabarrus 131, 183.                                          |       |                 |        |       |                  |                    |
| Caboudal 393. 409.                                          |       |                 |        |       | 373              |                    |
|                                                             |       | St. Cloub       |        |       |                  |                    |
| Caen                                                        | 121   | Cobengl 279.    | 291.   | 426   | 51, 109, 1       | 49, 161, 165       |
| Calonne . 46.                                               | 54    | Cobleng .       |        | 173   | Deutsches Re     | ich 61,291 f.      |
| Cambaceres 406.                                             | 480   | Coburg, Bergi   | g v.   |       | -1.14            | 454                |
| Cambon . 185.                                               | 198   | 104             | 1. 1   | 20 f. | Dietrich .       | 119                |
| Campo Formio .                                              | 280   | Colli 246.      | 50 f.  | 350   | Dillon           | 63, 144            |
| Cambacérès 406.<br>Cambon . 185.<br>Campo Formio .<br>Camus | 37    | Collot b'Berb   | 018 5  | 1.90  | Directorium      | 207                |
| Cap                                                         | 383   | 124. 129.       | 163.   | 182   | Diffentis .      | 317                |
|                                                             |       |                 |        |       |                  |                    |
| 245. 284. 285.                                              | 404   | Condé 55.       | 203.   | 235   | Dombroweti       | 266. 349           |
| 408.                                                        | 484   |                 |        | 262   | St. Doming       | o <u>135. 458</u>  |
|                                                             |       |                 |        |       |                  |                    |

| Seite                      | Seite                    | Ceite                                                                         |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Drouet 144, 210            | Ferbinand von            | Seorg IV                                                                      |
| Dubarry 147                | Braunfchweig 69, 75      | Gironde 53 f                                                                  |
| Dubvie Grance . 129        | 84, 106, 118, 169        | Wobel 155, 167                                                                |
| Dunfirden 120              | - v. Lodcana             | Goton 234, 274, 473                                                           |
| Dugommier 174              | 257. 345                 | Gorres 299                                                                    |
| Dubedute 340               | Rerfen 47                | Gors 292                                                                      |
|                            |                          |                                                                               |
| 92, 104 f.                 | Reuillante 51 f.         | Grouchy 350                                                                   |
| Duvbot 325                 | Rieffelles 13            | Grouchy                                                                       |
| Duport 21, 36, 76, 148     | Fleuriot 181             | 131                                                                           |
| Durot 132, 248, 370.       | Fleurus 172              | Guftav III 47                                                                 |
| 414                        | Fontanes 412             | Guftav IV. Abolph                                                             |
|                            | Forfter 87, 117          | 236, 293                                                                      |
| Miles Service 110 also 207 | Fruché 130. 183. 184     | Suffav IV. Abolph<br>236. 293<br>Hamburg 298. 439. 469                        |
| Chrenteinen . 297          | 199. 396. 400. 401       | Samburg 298, 439, 469                                                         |
| Giris 494 904              | 407. 423. 477            | Dammerftein 171                                                               |
| Gille Cath Dringfin 66     | Foulou 17                | Sannover . 445, 469                                                           |
| Guidbeid, Dringeilin 00    | Fouquier Thinville       | harbenberg 233. 243                                                           |
| 101546 118                 | 168, 189, 198            | hannerftein 171<br>Sannover . 445, 469<br>Garbenberg 233, 243<br>Sannowin 243 |
| Omigrieta 47 31 43         | Fournier 433             | \$489 \$489 \$489 \$489 \$489 \$489 \$489 \$489                               |
| 44 55 50 60 202 f          | For . 215. 245. 460      | Santi 135                                                                     |
| 262 434                    | Franffurt 87. 90         | Bebenftreit 210                                                               |
| Gualian 225 476 479        | Frang II. 68. 168 f.     | Bebert 70. 79, 110. 145                                                       |
| Grafanh 403 418 420        | 221, 229, 488            | 157, 160, 163, 164                                                            |
| 439 900 943 974            | Freiburg 304             | 157. 160. 163. 164<br>Heinrich, Pring . 70                                    |
| 987 955 989 498            | Orethir and and tor ton  | Semeninge Secharin Man                                                        |
| 467 f                      | 193                      | Stuttor And The Total                                                         |
| 467 f.<br>Griach 303       | Friedrich L von          | 187 L                                                                         |
| (Rinremenil 5 7 67 80)     | Burttemberg 298          | herault be Cechelles 112 139, 143, 166 Sermann                                |
| 448                        | Friedrich Wilhelm IL. 54 | 139, 143, 166                                                                 |
|                            |                          | hermann 355 Deffen-Caffel 457                                                 |
| nais 209. 248. 362         | 169. 219 f.              | Beffen: Caffel 457                                                            |
| 495                        | — III. 242. 474          | Betrurien 447                                                                 |
| 400                        | 482. 489                 | Soche 119, 204, 210,                                                          |
|                            |                          | 273, 285, 286, 396                                                            |
| Fabre D'Eglantine 70       | Gallo 273. 274           | Sollenmaschine . 436                                                          |
| 90. 163. 164               | Garat 107                | Dohenlinden 425 Solland 104, 199, 298                                         |
| Fauchet . 42. 148          | Genfonné . 53. 148       | Solland 104, 199, 298                                                         |
| Favras 35                  | Genua 277, 349, 358      | 356, 383, 453, 473<br>496                                                     |
| Berbinanb IV 332           | 415, 417, 420, 495       | 496                                                                           |

|                          | ~ .                                                                                                    |                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Seite                    |                                                                                                        |                         |
| Dombelch 363             | Rarl, Ergherzog . 104<br>246. 259 f. 315 f.                                                            | Latour D'Mubergne 423   |
| Donbicoten 121           | 246. 259   315                                                                                         | - Maubourg 49. 75       |
| Doge . 317. 352. 353     | 351. 356 f. 414. 425                                                                                   | Launan 11               |
| Couchard 120             | Rarl Emanuel IV. 252                                                                                   | Lavoisier 150           |
| St. hurugue 26           | 330, 448                                                                                               | Lebas 119               |
|                          | Rarl von Guber:                                                                                        | Lebon 122. 199          |
| 378                      | mannland 236  — Theodor 233, 314                                                                       | Lebrun 406              |
| Jafobiner 36 f.          | - Theodor 233. 314                                                                                     | Leclerc 363, 370, 458   |
| Jafineti . 227. 231      | Raroline v. Eng-                                                                                       | Lecurbe 315 f. 354      |
| 3brahim Ben 364. 368     | lanb 218                                                                                               | Lefebore 261            |
| 370. 384. 388            | - von Reapel 332                                                                                       | Legenbre 65. 90. 111    |
| Rellachich 316           | 446, 495                                                                                               | 167,183,188, 193,198    |
| Jemappes 88              | Ratharina II 219 f.                                                                                    | Legion, beutfche . 470  |
| Berome 486               | Rellermann 85, 129, 245                                                                                | - , polnifche 266, 291  |
| 3gelftrom 226            | Rleber 117, 261, 362                                                                                   | Lehrbach 314. 319. 424  |
| Johann, Grab 425         | 366, 378, 380, 385 f.                                                                                  | Leoben 272              |
| Jonifche Infeln 277. 315 | Rlenau 426<br>Roln 202                                                                                 | Leopold II. 46. 54. 221 |
| 373                      | Roln 202                                                                                               | Levelletier 99          |
| Joseph Napoleon 208      | Robenbagen 438, 439                                                                                    | Lichtenau . 69, 242     |
| 426, 431, 485            | Ropenhagen 438. 439<br>Rorfafom 351. 352<br>Rosciuszfo 223 f.                                          | Bille 86                |
| Jofephine 183, 209, 492  | Rosciustfo . 223 f.                                                                                    | Piporno 256             |
| 3oubert 268, 271, 331    | Rrafau 227                                                                                             | 9nbi 253                |
| 349                      | Rray 345 f. 415. 416                                                                                   | 20mbarb 86              |
| Jourban, Maridall        | 423, 425                                                                                               | Longwy 75               |
| 121, 172, 245, 259 f.    | Rurlanb 235                                                                                            | Louife, Ronigin . 242   |
| 316, 407                 |                                                                                                        | Louifiana . 447. 459    |
|                          | Lafanette 16.17.29f.463                                                                                | Pounet 54, 93, 122, 131 |
|                          | Labarpe 252, 303, 443                                                                                  | 197, 207                |
|                          | Bally Tolenbal 10. 20 31                                                                               |                         |
| 475                      | Lamballe 80                                                                                            | Lucian Bonaparte 386    |
| Senarb 54, 102, 110, 197 | Lamballe 80 Lameth 21.36, 44. 75, 76                                                                   | 402, 403, 485           |
| Sunot 132 208 275 380    | Panhan 110                                                                                             | Quanta YVI 1 f 94       |
| St. 3uft 95, 119, 142    | Lanbau 119<br>Lanbolt 307                                                                              | _ XVII 193              |
| 168 172 175 181 184 f    | Raniuinaia 111 197                                                                                     | XVIII 176 235           |
|                          | Pannes 267 372 381                                                                                     | 255, 435, 475           |
| Rairo . 367 371 f.       | Panbolt 307 Panjuinaie . 111, 197 Pannes 267, 372, 381 419, 421 Pareveillière-Lepeau 283 324, 393, 394 | - Manulean 362, 464     |
| Rafferelautern . 119     | Pareneillieres Peneau 283                                                                              | - Rhiling pon           |
| Ralenber . republ. 151   | 324, 393 391                                                                                           | Drleand 87, 105         |
| Ralfreuth                | Baroche-Jacquelin 124                                                                                  | 9úttidi . 117, 202      |
| Rarl IV. 234, 474        | 126. 204                                                                                               | Puneville 426           |

|                |        | Seite |                |        | Seite | Rationalgarde . 16<br>Rationalverfammlung 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------|-------|----------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gufner         | 75.    | 144   | Maury          | 33.    | 496   | Rationalgarbe . 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| guremburg.     | 202.   | 299   | Mar Bofeph     | 233.   | 291   | Rationalperfammlung 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Epon 84, 128,  | 422.   | 449   | 292.           | 314.   | 357   | Reapel 256, 332 f. 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |        |       | Mebiationegete |        | 452   | Reder 2, 10 f. 18.42, 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Machonald      | 339.   | 348   | Delas 346. 4   | 15, 41 | 7 f.  | Reerwinden 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | 349.   | 426   | Melai          | 449.   | 494   | Relfon 265, 274, 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mad 104 f.     | 222    | 220   | em             |        |       | 224 5 242 5 260 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Magnano .      |        | 346   | Menou 198.     | 208.   | 374   | 1334   342   302   388   439   444   329   444   329   444   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329 |
| Mailand 253.   | 347.   | 420   | 389.           | 448.   | 491   | Nev 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |        | 495   | Merlin         | 54.    | 394   | Dieverlande 86 f.200, 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maillarb 2     | 7. 29  | . 77  | Metternich     |        | 291   | Diemes 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maina 87, 117  | 203.   | 292   | Meunier .      |        | 117   | Morbamerifa 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | ,      | 488   | Milorabowitid  |        | 350   | Novi 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maleeberbes    | 97.    | 147   | Mirabeau 2     | f. 20  | . 25  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mallet bu Bar  |        | 69    | Mahena 254     | 426    | 457   | €64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Malta 363.     | 376.   | 390   | Möllenborf     |        | 168   | Defterreich 86. 168, 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | 424.   | 467   | Momoro .       | 124.   | 155   | Defterreich 86. 168. 229<br>244.291.311.352.455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mamelufen .    |        | 364   | Moncey .       |        | 419   | Dimis 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Manbat         |        | 70    | Montesquien    |        | 89    | Drleans, Bergog v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mannheim       | 203.   | 292   | Montmorin      | . 45   | . 79  | Olmüß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Manini .       | 276.   | 282   | Moreau 171.    | 245, 2 | 59 f. | 80, 90, 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mantua46,255   | .265f  | .349  | 274. 285.      | 346.   | 348   | Denabrut 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Manuel 54      | 98     | 150   | 399 401        | 411    | 423   | 3 Hende 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marat 26.41.   | 57.89  | 2:90  | 42             | 24. 47 | 6 i.  | Dftinbien . 382. 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 92, 108, 113   | . 138. | 153   | Mortier .      |        | 469   | Dftindien . 382. 459<br>Dftrach 316<br>Ott 420. 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marceau .      | 125.   | 264   | Mouline .      |        | 401   | Dit 420, 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marengo        |        | 421   | Mounier 5.10   | . 20.3 | 0.31  | Duvrard 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marat          |        | 135   | Mublhaufen     |        | 305   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Darie Antoinet | te 44  | 46    | Murab Bei 36   | 4.367  | .372  | Dache 102, 154, 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 94.    | 145   |                | 384.   | 387   | Pahlen     442       Bahlen     216       Valais Royal     8, 12       Bantheon     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marfow .       | 219.   | 455   | Murat 209.     | 370.   | 385   | Baine 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marmont .      |        | 385   |                | 404    | 446   | Palais Royal . 8, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marfeille      |        | 131   | Murten         |        | 304   | Bantheon 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marfeiller     | 64.    | 69    |                |        |       | Baoli 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marfeillaife . |        | 64    | Mancy .        |        | 41    | Baris 8 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marefelb       | 40.    | 67    | Rantes         | 125.   | 126   | Baoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Martinamia     |        | 240   | Manalean       |        | 485   | Marma 254 270 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maffena 174. 2 | 48.31  | 5 f.  | Napoleoniben . |        | 485   | Barthenopeifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 326 f. 351.    | 415.   | 416   | Mapper Tanby   |        | 310   | Republif 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | 417.   | 420   | Narbonne       | 5      | 5 f.  | Barthenopeische Republik . 338 Passau 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Seite                                                                               | e                                    | Seitt                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Bafiman Dalu 272                                                                    | Seite                                | % drawn 206 245 204   |
| 20 auf 1 220 257 262                                                                | Auftablet Gelands                    | Schimmelneming 452    |
| 20 aut 1. 200. 001. 000                                                             | 10 tani                              | Suyimmerpennini 455   |
| Paginan Oglu     . 373       Paul I. 238. 357. 363       438 f.       Papia     255 | m vi 70 200 450                      | £41.5 045             |
| 25 dbid 255                                                                         | Meoing 18. 300, 430                  | Schriften 215         |
| Beliffon 14                                                                         | megeneburg 425                       | Schneiber, G 119      |
| Bestaloggi 308<br>Betion 49, 66, 67, 70                                             | Meinbart 433                         | Schwarzenberg . 172   |
| Beiton 49, 00, 07, 10                                                               | Nevolutionetrious                    | Ommeden . 230, 436    |
| ZI. 81. 91. 102. 112                                                                | nal 103. 178<br>Rewbel 117. 202. 210 | Smweiz 299 J. 450 J.  |
| 122, 131                                                                            | Newbel 11.2. 202. 210                | Schweizer Warben 12   |
| Bichegru 119, 134,171 f.<br>198 f. 207, 284 f.<br>417, 475 f.<br>Biemont 448        | 304. 393                             | © 6-23                |
| 198 1. 207. 284 1.                                                                  | Mheime 84                            | Sebaniani . 208. 467  |
| 417. 475 1.                                                                         | Mivoli 268                           | Selim III 373         |
| Biemont 448                                                                         | Roberjot 319                         | Semonville 89, 135    |
| BiUnis 54                                                                           | Robespierre 37. 74. 91               | Septembermorbe . 11   |
| Birmafeng 119                                                                       | 93. 95. 102. 109 1.                  | Gerrurter . 346. 347  |
| Bitt 179, 213 f. 245                                                                | 136, 137, 142, 155                   | Sidnen Smith 132, 219 |
| Bitt 119, 213 f. 245<br>287,438,444,445,487<br>Bius VL 256, 270, 325                | 159 ).                               | 379, 385, 387, 388    |
| Biue VI. 256. 270. 325                                                              | Rochefaucauld . 81                   | Sievere 225           |
| 326, 345, 348, 359                                                                  | Roland 59 f. 74. 81                  | Cienes 4. 21. 22. 137 |
| - VII. 360, 431, 490                                                                | 91. 96. 102. 150                     | 155. 210. 311. 397 1. |
| Bolen 219 f<br>Bolignac 17, 479, 483<br>Portugal 447                                | - Frau 59, 63.66, 91                 | Combreutl 78. 205     |
| Bolignac 17, 479, 483                                                               | 93, 96, 102, 107, 112                | Coult 318. 446        |
| Portugal 447                                                                        | 149                                  | Spanien 135. 234. 274 |
| Botocky 220 f.                                                                      | Rom 135, 269, 325 t.                 | 447, 473, 489         |
| Praga 231                                                                           | 358, 446                             | Staël, Frau von. 55   |
| Breugen 69. 170, 223                                                                | Ronfin 124. 142. 163                 | 106, 206, 286, 465    |
| 233.292.456.469,488                                                                 | Roffignol . 124. 436                 | Stanielaus . 220 f.   |
| Prieftley 216                                                                       | Rouguet Deliele . 64                 | Steiger . 303. 317    |
| Brovence, Graf v. 47<br>Bupfage . 121, 204<br>Byramiden . 367                       | Rouffeau 52                          | €tođach 316           |
| Bunfage . 121. 204                                                                  | Ruffo 341 f.                         | Stofflet . 124. 210   |
| Bnramiben 367                                                                       |                                      | Strafburg 119, 157    |
|                                                                                     | Caint Jean b'Acre 379                |                       |
| Quasbanowich . 258<br>Queffant 174                                                  | Salicetti 402                        | 442                   |
| Queffant 174                                                                        | Santerre 65. 76. 111                 | Euchet 417            |
| Quiberon 204                                                                        | 124. 402                             | Subpreußen 242        |
|                                                                                     | Sarbinien 329. 351. 448              | Enwarow 230 f. 321 f. |
| Mapinat . 304, 395                                                                  | Sartines 14                          | 346 f.                |
|                                                                                     | Savopen 89. 252. 478                 | Sprien 377            |
| Raftabter Congreß 289 f.                                                            | Scharnhorft 171                      |                       |
|                                                                                     | Schauenburg 303                      | Zabor 380             |

| Seite                                           |                   | Seite  |                    | Seite  |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------|--------|
| Talleprant 34. 105. 287                         | Untermalben .     | . 307  | Ballmoben 200      | . 470  |
| 289.365.400,433.454                             |                   |        | Marichau           |        |
| Tallien 70. 97. 130                             | Babier . 18       |        | 9Dafhinaton        | 412    |
| 205, 208                                        | Mabier . 18       | 1. 198 | Batignies          |        |
| Targowit 222                                    | Barennes          |        |                    |        |
| Theorbilanthropen 283                           | Balazé            |        | 9D - Gammann 74    |        |
| Thermibor, ber 9. 186                           | Balenciennes .    |        |                    | . 166  |
| Theroiane 27. 29. 65                            | Balmy             | . 85   | Bilbelm v. Dras    |        |
| · 72. 80. 112                                   | Beltlin           | . 278  |                    |        |
|                                                 | Bentee 123 f. 2   | 04,210 |                    |        |
| Thugut 118.170.203.322                          |                   | 3. 409 | wimpjen            |        |
| Tippo Sahib 361. 382                            | Benebig 255.      | 275 f. | Bitworth 441. 46   |        |
| Tirol 271                                       |                   | . 84   | montiantieansichn. |        |
| Toecana 345. 424. 426                           | Bergniand 53.67   |        |                    |        |
| 456                                             |                   | 9. 149 | 2131606            | 357    |
| Toulon 132                                      | Berona . 25       |        | Burttemberg 61     | . 260  |
| Touffaint 458                                   |                   |        | <b>B</b> 09        | 457    |
| Trebbia 349                                     | Berfailles        |        | Burgburg           | 263    |
| Tricolore 17                                    | Beto, bas         |        | Wurmfer 104. 118   | 3. 246 |
| Trier 202                                       | Bictor, Marfchall |        |                    | 258 f. |
| Tube, be la 14                                  | - Amadeus         |        |                    |        |
| Turfei 226,233.365 373<br>Tuilerien 32. 65. 70. | - Emanuel         | . 448  |                    |        |
| Tuilerien 32 65 70                              | Billeneuve 36     | 9. 489 | Bort, Bergog v.    | 120    |
| 111, 406                                        | 49                | 4. 497 | 168, 171 f. 353    | . 356  |
| Lurin                                           |                   | •      |                    |        |
| &utin 331                                       | 000               | 200    | Occ. er            | 2.0    |
| 49                                              |                   |        | 3ichoffe           |        |
| Mugarn 239                                      | Ballis 30         | 6. 318 | Burich 305. 352    | . 451  |
|                                                 |                   |        |                    |        |

## Berichtigungen.

6. 45 Beile 17 bon oben I. Montmorin. . 123 . i ,, unten I. Chatelineau.

ì,





